





INDIANA UNIVERSITY LIBRARY



# Der Goldvulkan.

Bon

Julius Berne.

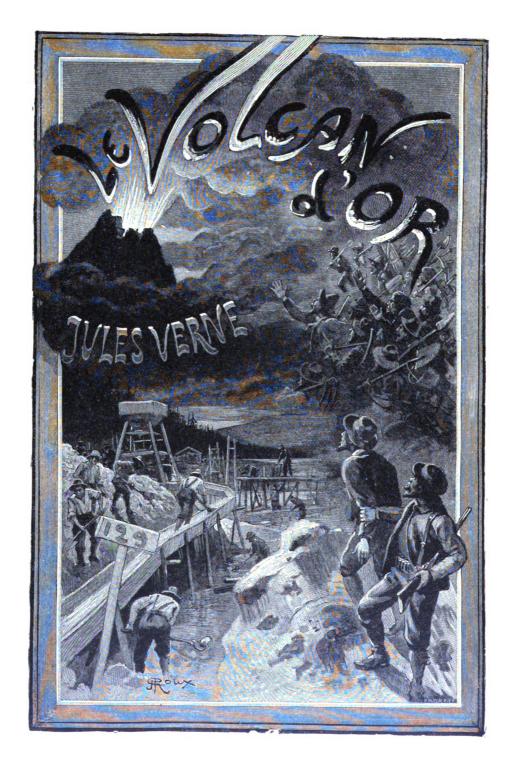

## Bekannte und unbekannte Welten.

Abentenerliche Reifen von Julius Verne. Menundachtzigfter und neunzigfter Band.

zer Goldvulkan.

### Julius Berne.

Mit 63 Iluftrationen.



#### Wien und Leipzig.

Hartleben's Berlag.

Autorifierte Ausgabe. Alle Rechte vorbehalter.

PQ 2469 ,A34 1874 V.59,90

# INDIANA UNIVERSITY LIBRARY

Drud von Friedrich Jasper in Bien.

#### Erster Band.

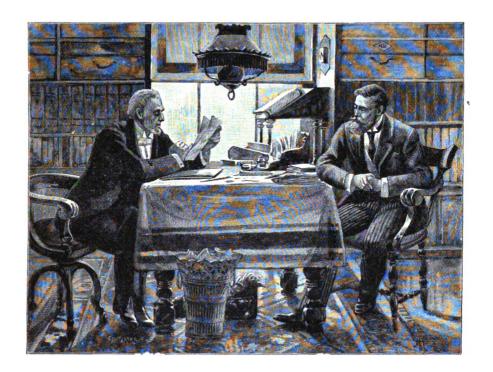

#### Erftes Kapitel.

#### Gin Onfel aus Amerita.

Am 17. März im brittletten Jahre bes vorigen Jahrhunderts gab ber Briefträger bei seinem Dienstgange durch die Jacques Cartierstraße in Montreal in Nr. 29 einen an Herrn Summy Stim adressierten Brief ab.

Der Inhalt bes Schreibens lautete:

Der Notar Snubbin empfiehlt sich Herrn Summh Stim bestens und bittet ihn, wegen einer ihn betreffenden Angelegenheit möglichst balb in seinem Bureau vorzusprechen.

Warum mochte ber Notar wohl Herrn Summy Stim zu sehen wünschen? Wie jedermann in Montreal, kannte auch dieser den Notar Snubbin als einen vortrefflichen Mann, einen zuverlässigen und klugen Berater, der, ein Kanadier von Geburt, das am meisten in Anspruch genommene juristische Bureau der Stadt leitete, dasselbe, bessen Borsteher vor sechzig Jahren der berühmte Rotar Nick — eigentlich Nicolas Sagamore mit Namen — gewesen war, jener huronische Rotar, der sich voller patriotischen Eisers der traurigen Angelegenheit eines gewissen Morgaz angenommen hatte, die gegen 1837 ein so weitreichendes Aussehen erregte.\*)

Summy Stim erstaunte anfänglich ein wenig, als er das Schreiben bes Notars Snubbin gelesen hatte, er machte sich aber sofort bereit, der Aufsorderung zu folgen. Kaum eine halbe Stunde später hatte er den Bon-Secoursplat überschritten und wurde in das Sprechzimmer des Notars eingeführt.

- »Ah, guten Tag, Herr Stim, fagte biefer aufstehend, Des ist mir eine Ehre, Sie zu begrüßen . . . .
- Bitte . . . . ganz auf meiner Seite, antwortete Summy Stim, während er in ber Nähe bes Schreibtisches Blat nahm.
  - Sie find also ber Erfte, ber gefommen ift, mein Berr Stim . . . .
- Der Erste, sagen Sie, Herr Notar? Bin ich nicht ber einzige, ben Sie in Ihr Bureau bestellt haben?
- Ihr Better, ber Herr Ben Raddle, antwortete ber Rechtsgelehrte, hat einen mit dem Ihrigen gleichlautenden Brief erhalten.
- Dann darf es aber nicht ,hat', sondern es muß heißen ,wird ihn erhalten', erklärte Summy Stim. Ben Raddle befindet sich augenblicklich nicht in Montreal.
  - Wird er benn balb zurudtehren? fragte Snubbin.
  - Nach brei ober vier Tagen.
  - Sapperment, das bedaure ich!
  - Saben Sie uns benn eine fo bringliche Mitteilung zu machen?
- In gewisser Beziehung, ja, antwortete der Notar. Doch . . . nun ja . . . . ich werde Sie darüber aufklären und Sie teilen Herrn Ben Raddle nach seiner Heinkehr gefälligst mit, was ich Ihnen hier amtlich zu eröffnen habe.

Der Notar setzte die Brille auf, durchblätterte einige auf dem Tische liegende Papiere und holte einen Brief daraus hervor. She er ihn vorlas, stellte er aber noch die Frage:

<sup>\*)</sup> Diese Greignisse find in den »Außerordentlichen Reisen« in dem Romane »Die Familie ohne Namen« ansführlich geschildert.

- »Herr Raddle und Sie, Herr Stim, sind doch die Neffen des Herrn Josias Lacoste?
- Gewiß. Meine Mutter und die Ben Raddles waren dessen Schwestern, doch seit ihrem Ableben es mag sieben bis acht Jahre her sein waren alle Beziehungen zu unserm Onkel so gut wie abgebrochen. Damals kamen Bersmögensfragen ins Spiel, er selbst hatte Kanada verlassen und war nach Europa gereist. Kurz, seit jener Zeit haben wir keine Nachricht von ihm oder über ihn erhaltev und wissen beshalb auch nicht, was aus unserm Onkel geworden ist.
- Er ist gestorben, erklärte Snubbin. Ich habe soeben die Mitteilung über sein am 16. Februar erfolgtes Ableben erhalten.

Obwohl alle Berbindungen zwischen Josias Lacoste und seinen nächsten Berwandten seit langer Zeit unterbrochen gewesen waren, fühlte sich Summy Sim von dieser Nachricht doch schmerzlich berührt. Sein Better Ben Raddle und er hatten weder Bater noch Mutter mehr; beide waren, als einzige Söhne, auf diesen leiblichen Berwandten beschränkt und Summy Sim war überzeugt, daß außer Ben Raddle und ihm von seiner nähern Familie nun keiner mehr übrig sei. Gewiß hatten sie wiederholt zu ersahren gesucht, was aus ihrem Onkel geworden sein möchte, da sie es immerhin bedauerten, daß er jedes Band zwischen sich und den beiden Nessen zerschnitten hatte. Sie hossten auch immer, ihn noch einmal wiederzusehen, und nun hatte der Tod diese Hossnung endgültig vernichtet.

Der von Natur wenig mitteilsame Josias Lacoste hatte immer einen Hang zu Abenteuerlichkeiten gezeigt. Aus Kanada war er schon vor zwanzig Jahren fortgegangen, um sein Glück in fremder Welt zu suchen. Ein Hagestolz, besaß er ein bescheidnes väterliches Erbteil, das er durch Spekulation zu vermehren hoffte. Ob ihm das wohl gelungen war? Hatte er sich nicht vielmehr ruiniert bei seiner bekannten Neigung, leicht alles auf eine Karte zu sehen? Es war doch sehr fraglich, ob da seinen Nessen als einzigen Erbberechtigten auch nur noch Brocken von seinem einstigen Bermögen zusielen.

Im Grunde hatte Summy Stim nie an dergleichen gedacht und er schien auch jetzt nicht mehr daran zu denken, wo er nur bekümmert war, den letzten Berwandten verloren zu haben.

Snubbin störte seinen Klienten nicht, sondern wartete, daß dieser Fragen an ihn stellen sollte, die er zu beantworten bereit war.

. Unfer Ontel ift also am 16. Februar geftorben, Herr Rotar? fragte biefer.

- Wie Sie sagen, Berr Stim, am 16. Februar.
- Das wäre bemnach schon vor neunundzwanzig Tagen?
- Ganz recht. Es hat so langer Zeit bedurft, ehe die Melbung mich erreichte.
- Unser Onkel weilte damals also wohl in Europa . . . . tief brin in irgend einer entlegnen Gegend?
  - Rein . . . . bas nicht, antwortete ber Rotar.

Er wies babei gleich einen Briefumschlag vor, beffen Marken bas Bappen Kanadas zeigten.

- »Es handelt sich um einen Onkel aus Amerika, einen richtigen Onkel aus Amerika, wie die Europäer sagen, bessen Sie beide sind. Nun gilt es nur noch zu wissen, ob dieser Onkel aus Amerika auch die klassischen Sigenschaften hatte, die man bei dieser Bezeichnung voraussetzt!
- Er befand sich also, fuhr Summy Stim fort, hier in Ranada, ohne bag wir etwas bavon wußten?
- Jawohl, in Kanada, doch im entlegensten Teile ber Dominion\*), fast an der Grenze, die unser Land von dem amerikanischen Alaska scheibet und mit der die Berbindung ebenso langsam wie beschwerlich ist.
  - Sie fprechen wohl von Rlondike, Berr Notar?
- Ja, von Klondike, wo Ihr Onkel sich etwa seit zehn Monaten nieder= gelassen hatte.
- Seit zehn Monaten! wieberholte Summy Stim. Und als er bamals auf dem Wege nach dem Minenbezirke durch Amerika reiste, ist es ihm nicht eingefallen, einmal wieder nach Montreal zu kommen, um seinen Neffen die Hand zu drücken!
- Ja, was glauben Sie? sagte bazu ber Notar. Herr Josias Lacoste hatte es, wie tausende seinesgleichen, überaus eilig, in Klondike einzutreffen, ich möchte sagen, wie tausende von Kranken, die von dem Goldsieber ergriffen waren, das schon unzählige Opser gesordert hat und noch weiter fordern wird. Aus allen Winkeln der Welt wälzt sich ja jetzt ein reiner Strom nach den Placers (den goldsührenden Plätzen). Nach Australien kam Kalisornien, nach diesem das Transvaal an die Reihe; dem Transvaal folgte Klondike und nach Klondike werden es andre goldhaltige Länder sein und so bleibt es voraussichtlich bis zum Tage des Gerichtes . . . . ich meine natürlich des Jüngsten Gerichtes! «

<sup>\*)</sup> Der offizielle Rame Ranabas.

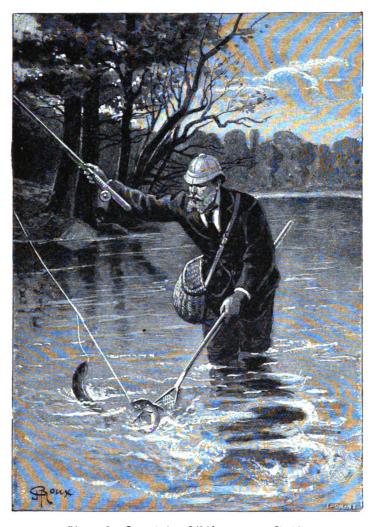

Gin großer Freund bes Fischfanges . . . (S. 12.)

Snubbin teilte Summy Sfim nun alles mit, was er wußte.

Segen Anfang des Jahres 1897 war Josias Lacoste mit der vollständigen Ausrüstung des Prospektors nach Dawson Cith, der Hauptstadt von Klondike, gekommen. Seit Juli 1896 hatte sich nach der Entdeckung von Gold im Gold Bottom, einem Nebenslusse des Hunter, die Ausmerksamkeit jenen Gebieten zugelenkt. Im folgenden Jahre erschien auch Iosias Lacoste an den Lagerstätten, wo schon eine Menge Goldgräber zusammengeströmt waren, die das letzte ihnen übrig gebliebne Geld für die Erwerbung eines Claims — einer beschränkten, I. Berne. Der Goldbultan.

ausschließlich bem Besitzer zur Ausbeutung überlassenen Stelle — zu opfern bereit waren. Einige Tage nach seiner Ankunft wurde er schon Sigentümer des Claims Nummer 129, der am Forty Miles Creek, einem Nebenarme der großen, Kanada und Alaska verbindenden Wasser, des Pukonstromes, lag.

Snubbin fügte bem weiter bingu:

- »Aus dem mir zugegangnen Schreiben des Gouverneurs von Klondike habe ich übrigens nicht den Eindruck gewonnen, daß dieser Claim disher die von Herrn Josias Lacoste erhoffte Ausbeute geliefert hätte. Immerhin scheint es nicht so, als ob er schon erschöpft wäre, und schließlich hätte Ihr Onkel davon doch noch den erwarteten Gewinn gehabt, wenn ihn nicht der Tod überzascht hätte.
- Bor Armut und Entbehrung ist unser Ontel also nicht gestorben? fragte Summy Sim.
- D nein, der Brief erwähnt wenigstens nichts davon, daß er so weit heruntergekommen wäre. Er ist dem unter dem dortigen Klima so gefährlichen Typhus erlegen, dem ja so viele zum Opfer fallen. Als bei ihm die Borzeichen der Krankheit auftraten, hat Herr Lacoste seinen Claim verlassen; gestorben ist er dann in Dawson City. Da man wußte, daß er aus Montreal stammte, hat der Gouverneur mich aufgesordert, seine Familie auszukundschaften und sie von seinem Heimgange zu unterrichten. Herr Ben Raddle und Sie, Herr Stim, sind in Montreal zu bekannt, und ich füge hinzu, zu ehrenvoll bekannt, als daß in mir hätte ein Zweisel auskommen können, an wen ich mich zu richten hätte, und so habe ich Sie beide ersucht, in meinem Bureau von den Ihnen an dem Nachlaß des Verschiedenen zustehenden Rechten Kenntnis zu nehmen!«

Von zustehenden Rechten! Über Summy Stims Züge flog ein Lächeln melancholischer Fronie. Er vergegenwärtigte sich das Leben Josias Lacostes bei einem so schwierigen und mühsamen Unternehmen. Sollte er nicht seine letten Hilfsmittel daran gegeben haben, diesen Claim und obendrein vielleicht, wie so viele unkluge Prospektoren, zu übertriebenem Preise zu kaufen? War er nicht gar verschuldet, zahlungsunfähig verstorben? Solchen Gedanken nachhängend, sagte Summy Skim zu dem Notar:

Dieber Herr Snubbin, es ware ja möglich, daß unser Onkel in mißlichen Berhältnissen die Augen geschlossen hätte. In diesem Falle — ich verbürge mich auch für Better Raddle, der keiner andern Ansicht sein wird — werden wir keinen Flecken auf dem Namen unsrer Mutter haften lassen. Sind deshalb

Opfer zu bringen . . . . wir werben nicht zaubern. Darum erscheint es mir geboten, balbigst ein Berzeichnis bes Nachlasses aufzustellen . . . .

— Da muß ich Sie unterbrechen, verehrter Herr Stim, fiel ihm ber Notar ins Wort. Soweit ich Sie kenne, verwundern mich solche Gefühle bei Ihnen freilich nicht. Ich glaube aber auch nicht, daß es solcher von Ihnen angedeuteter Opfer bedürfen werde. Obwohl Ihr Onkel wahrscheinlich ohne Barvermögen gestorben ist, wollen wir nicht vergessen, daß er Eigentümer eines Claims am Forth Miles Creek war, und dieses Besitztum hat einen Wert, der jedenfalls genügt, alle Forderungen an seinen Nachlaß, wenn solche vorhanden wären, zu decken. Dieses Besitztum ist jetzt auf Sie und Ihren Vetter Ben Raddle zu gleichen Teilen übergegangen, da Sie die einzigen berechtigten Erben des Herrn Josias Lacoste sind.

Snubbin setzte jedoch hinzu, es empfähle sich auf jeden Fall, mit einiger Borsicht zu handeln. Das Erbe durfe nur nach Regulierung und Kenntnisnahme bes Nachlasses angetreten werden. Es sollten beshalb die Aftiva und die Passiva zusammengestellt werden und dann erst, wenn sie einen Überblick über die Sach-lage hätten, brauchten sich die Erben zu entscheiden.

Ich werde mir das Nötige angelegen sein lassen, Herr Stim, schloß er, und werde die zuverlässigten Erkundigungen einziehen. — Doch, mein Gott, wer weiß? . . . . Ein Claim ist doch ein Claim, selbst wenn er bisher so gut wie nichts ergeben hat. Vielleicht bedarf es nur eines glücklichen Hiebes mit der Spihart, die Tasche zum Überlaufen zu füllen, wie die Prospektoren sagen.

- Ganz recht, Herr Notar, antwortete Summh Stim, und wenn der Claim unsers Onkels einigen Wert hat, werden wir ihn zum besten Preise an den Mann zu bringen suchen.
- Natürlich, stimmte ihm ber Notar bei, und ich hoffe, daß Sie barin mit Ihrem Herrn Better übereinstimmen.
- Darauf rechne ich von vornherein, erklärte Summy Stim. Ich kann mir nicht benken, daß Ben Raddle je zu der Idee kommen könnte, ihn selbst ausbeuten zu wollen.
- Ja, wer weiß das, mein Herr Stim? Herr Ben Raddle ift Ingenieur und ein unternehmender, kuhner Mann. Er könnte sich doch versucht fühlen . . . . und wenn er nun zufällig hörte, daß der Claim Ihres Onkels nahe einer reichen Aber liege . . . .

— Ich stehe bafür ein, Herr Snubbin, daß er sich gar nicht die Mühe nehmen wird, ihn zu besichtigen. Übrigens muß er binnen zwei bis drei Tagen zurück sein. Wir werden die Sache besprechen und Sie dann ersuchen, das Nötige zu veranlassen, entweder bezüglich des Verkaufs des Claims am Forth Miles Creek oder, was ich für wahrscheinlicher halte, ob wir Veranlassung haben, für den ehrlichen Namen unsers verstorbenen Onkels einzutreten.

Mit dieser pessimistischen Schlußfolgerung verließ Summy Stim das Bureau des Notars, wobei er seinen nächsten Besuch nach zwei oder drei Tagen in Aussicht stellte, und kehrte dann nach dem Hause in der Jacques Cartierstraße zurück, das er und sein Better gemeinschaftlich bewohnten.

Summy Sfim war der Abkömmling eines angelsächsischen Vaters und einer franko-kanadischen Mutter. Seine Familie reichte nachweisbar bis zur Zeit der Eroberung (1759) zurück. In Unterkanada im Bezirke Montreal anfässig, besaß sie hier große, einträgliche Ländereien, Wälder, Felder und Wiesen, die den größten Teil des Familienvermögens bildeten.

Zweiundbreißig Jahre alt, etwas über mittelgroß, von angenehmem Gesicht und der kräftigen Konstitution des die freie Luft gewohnten Mannes, mit seinen blauen Augen und dem blonden Barte, erschien Summy Skim als das ebenso ausgesprochene wie sympathische Musterbild eines Franko-Kanadiers, Eigenschaften, die er von der Mutter ererbt hatte. Sorglos und ohne ehrgeizige Ansprüche, lebte er von dem Ertrage seines Besitztums, ein »Gentleman-Farmer« dieses von der Natur bevorzugten Bezirkes der Dominion. Ohne gerade beträchtlich zu sein, gestattete ihm sein Vermögen, seinen bescheidnen Neigungen zu huldigen, und nie hatte er das Verlangen gespürt, sein Vermögen zu vermehren. Ein großer Freund des Fischsangs, stand ihm das ganze hydrographische Netz der Nebenarme und Zuflüsse des St. Lorenzo zur Versügung, abgesehen von den zahlreichen Vinnenseen, die sich im nördlicheren Amerika sinden. Als eifriger Jäger konnte er serner seiner Liebhaberei unbeschränkt auf den weiten Ebenen und in den wildreichen Waldungen nachgehen, die den größten Teil dieser Gegend Kanadas bedecken.

Das nicht luxuriöse, aber komfortable Haus, bas die beiden Vettern besaßen, lag in einem der ruhigsten Stadtviertel Montreals, außerhalb des Gestriebes der Industrie und des Handels. Hier verbrachten beide, immer sehnstätig die Wiederkehr der schönen Jahreszeit erwartend, die in Kanada so rauhe Winterszeit, obwohl dessen Breitenlage der des mittleren Europa entspricht.

Montreal, seit 1843 ber Sit ber Regierung, hätte Summy Stim wohl Gelegenheit bieten können, sich in öffentlichen Angelegenheiten zu betätigen. Er war dazu aber von zu unabhängigem Charakter, hielt sich von den offiziellen Kreisen sern und verkehrte bei seinem Widerwillen gegen alle Politik auch niemals in der Gesellschaft hochstehender Beamten. Im übrigen fügte er sich gern der mehr scheinbaren als tatsächlichen Oberherrschaft Großbritanniens und hatte sich niemals an einer der Parteigruppen beteiligt, die eine Spaltung in die Dominion hineintragen. Kurz, er war ein Philosoph, der nach eignem Geschmacke zu leben vorzog und keinen Ehrgeiz irgendwelcher Art kannte.

Seiner Meinung nach mußte jebe Beränderung seiner Lebensbedingungen beläftigend und auf sein Bohlbefinden ftorend wirken.

Selbstverständlich hatte dieser Philosoph niemals an eine Cheschließung gedacht und dachte auch weiter nicht daran, obgleich schon zweiunddreißig Sommer über seinem Haupte dahingegangen waren. Ja, wäre ihm seine Mutter nicht entrissen — man weiß doch, wie es die Frauen lieben, kleine Enkel um sich zu sehen — hätte er vielleicht die nötige Anstrengung gewagt, sie mit einer Schwiegertochter zu beschenken. In diesem Falle hätte die betreffende Frau zweisellos die Neigungen Summy Skins geteilt. Unter den zahlreichen Familien Kanadas, die oft über zwei Dupend Kinder zählen, hätte er, ob in der Stadt oder auf dem Lande, sedensalls eine ihm passende einsache und gesunde Evastochter gefunden. Frau Stim war aber seit fünf Jahren — drei Jahre nach ihrem Gatten — verstorben und von da an hätte man unbesorgt darauf wetten können, daß ihren Sohn niemals Gelüste nach einer Ehe ankommen würden.

Sobald sich die Temperatur des rauhen Klimas von Montreal milderte und die frühzeitiger aufgehende Sonne die Rückfehr der schonen Jahreszeit verstündigte, trieb es Summy Skim, das Haus in der Jacques Cartierstraße zu verlassen. Er begab sich dann nach seiner zwanzig englische Meilen nördlich von Montreal gelegnen Farm Green-Valley am linken Ufer des St. Lorenzo. Hier nahm er dann sein Landleben wieder auf, das von der Unbill eines Winters unterbrochen gewesen war, der alle Wasserläuse in Siessfesselseln schmiedet und alle Ebenen mit einer dicken Schneedecke verhüllt. Dort besand er sich unter seinen Arbeitern, lauter braven, zum Teil schon seit einem halben Jahrhundert im Dienste seiner Familie ergrauten Leuten, die ihrem gütigen Herrn eine aufrichtige Zuneigung und unbeschränkte Ergebenheit entgegenbrachten, war ihr Herr boch immer freundlich und dienstbereit, selbst wenn er dazu die eigne Person

einsetzen mußte. Sein Eintreffen gab allemal Beranlassung zu lauten Freuden= bezeugungen, wie sein Scheiben zu lebhaft geäußertem Bedauern.

Das Besitztum Green-Valley lieferte einen jährlichen Ertrag von dreißigtausend Francs, in die sich die beiden Vettern teilten, denn die Farm hatten sie ebenso gemeinschaftlich behalten wie das Haus in Montreal. Hier wurde ein an Futtergewächsen und Getreide ertragreicher Boden kultiviert und zu dessen Ertrag kam noch der von den prächtigen Wäldern, die noch heute das Gebiet der Dominion, vorzüglich in ihrem östlichen Teile, weithin bedecken. Die Farm umfaßte eine Gruppe gut eingerichteter und wohlerhaltner Häuser, Schuppen, Ställe, Geslügelhöse usw. und alle nötigen Geräte von bester Art, die allen Ansorderungen der modernen Landwirtschaft genügten. Nahe dem Eingange zu einer großen Einfriedigung, die Nasenslächen und Baumgruppen umschloß, erhob sich ein größres Landhaus, das trotz aller Einsachheit jede Bequemlichkeit bot und dem Gutscherrn als Sommerwohnung diente.

Das war die Stätte, wo Summy Stim am liebsten weilte und wo auch Ben Raddle in der schönen Jahreszeit einige flüchtige Tage verbrachte. Wenigstens der Erstgenannte hätte sie mit keinem noch so fürstlichen Schlosse eines steinreichen Amerikaners vertauschen mögen. So bescheiden die Wohnung auch war, ihm genügte sie vollständig und er dachte weder an ihre Vergrößerung noch an eventuelle Verschönerungen, da er mit denen zufrieden war, deren Unkosten die gütige Natur allein trug. Hier verslossen seine Tage unter Jagdausslügen und seine Nächte unter friedlichem Schlummer.

Contentus sua sorte (mit seinem Lose zufrieden), wie es die Weisheit empsiehlt, fühlte sich Summy Sim reich genug durch den Ertrag seiner Ländereien, den er planmäßig und einsichtig zu verwerten verstand. Wenn er auch darauf achtete, sein Vermögen nicht zu verringern, so kam es ihm doch gar nicht in den Sinn, es vergrößern zu wollen. Um keinen Preis der Welt hätte er sich in irgendeins der unzähligen Geschäfte eingelassen, die Nordamerika immer in einer Art Spannung erhalten, wie kommerzielle und industrielle Spekulationen, Gisenbahnen, Banken, Bergwerke, Schiffahrtsgesellschaften u. a. m. Nein! Dieser Weise hatte einen Abscheu gegen alles, was mit einem Risiko verknüpft oder Zufälligkeiten ausgesetzt war. Sich zu binden, einen guten Erfolg oder einen Fehlschlag hinzunehmen, sich auf Gnade und Ungnade Möglichkeiten ausgesetzt zu fühlen, die kein Mensch verhindern, keiner voraussehen kann, am Morgen mit dem Gedanken »Bin ich heute reicher oder ärmer als gestern?« auszuwachen,

bas ware ihm zu wiberwartig erschienen und er hatte es bann vorgezogen, niemals einzuschlafen ober niemals aufzuwachen.

Zwischen ben beiben Vettern bestand freilich ein sehr deutlicher Unterschied; gewiß waren sie beide von zwei Schwestern geboren und hatten sie französisches Blut in den Adern. Während Summy Stims Vater aber angelsächsischer Natio-nalität gewesen war, war der Ben Raddles ein geborner Amerikaner und zwischen dem Engländer und dem Pankee bestehen Unterschiede, die mit der Zeit immer mehr hervortreten. Wenn Jonathan und John Bull auch Verwandte sind, so sind sie das doch nur in entserntem Grade und diese Verwandtschaft scheint sich allmählich ganz verwischen zu wollen.

Ob die Verschiedenheit der Abstammung oder irgendwelche andre Ursache der Grund für die Ungleichheit ihrer Charaktere war, eins stand fest: daß die beiden, im übrigen einander warm zugetanen Vettern, die gewiß immer treu zusammenhielten, nicht dieselben Neigungen, dasselbe Temperament hatten.

Der etwas kleinere, braunbaarige und braunbartige, um vier Sabre jüngre Ben Raddle betrachtete das Leben nicht unter bemselben Gesichtswinkel wie sein Better Stim. Babrend ber eine fich begnügte, ale fprgenfreier Guteberr zu leben und seine Ernten zu übermachen, verfolgte ber andre eifrig die industrielle Entwicklung ber Reit. Nach Bollenbung seiner Studien als Ingenieur mar er schon bei einigen jener erstaunlichen Werke beteiligt gewesen, mit benen die Amerifaner fich burch die Ruhnheit bes Entwurfes und die Unverzagtheit der Ausführung über andre Nationen zu erheben trachten. Gleichzeitig ftand fein Sinn auch nach Reichtum . . . nicht nach bem bescheidnen Wohlstand unsrer mittel= mäßigen Millionare, sondern nach dem Goldstrome der Milliardare Ameritas. Die fabelhaften Bermögen eines Gould, Aftor, Banderbilt, Rockefeller, Carnegie, Morgan und fo mancher andrer, die hatten es ihm angetan. Er träumte ftets von außergewöhnlichen Gelegenheiten, die einen wohl in wenigen Tagen sozufagen bas Rapitol erfteigen laffen, ihn aber auch zuweilen in wenigen Stunden ben tarpejischen Kelsen hinunterfturgen. Und mabrend Summy Sfim, abgesehen von seiner jährlichen Übersiedlung nach Green-Balley, ein Feind von Ortsveranberungen mar, hatte Ben Rabble ichon viele Male bie Bereinigten Staaten durchstreift, die Kahrt über den Atlantischen Dzean gemacht und einen Teil Europas besucht, ohne bisher jemals die bewußte arofie Gelegenheit« beim Schopfe fassen zu können. Erft unlängst mar er bon einer weiten überseeischen Reise zurudgefehrt und seitbem gonnte er fich teine Minute Rube, sonbern

lauerte immer auf das geträumte ungeheure Unternehmen, woran er sich beteiligen könnte.

Dieser Wiberspruch ihrer Neigungen machte Summy Sim heimlich rechten Kummer. Er fürchtete immer, daß Ben Raddle sich einmal gezwungen sehen würde, ihn zu verlassen, oder daß er das mäßige Vermögen, das ihnen beiben Unabhängigkeit und Freiheit sicherte, durch ein abenteuerliches Unternehmen verschlungen sehen könnte.

Das bilbete auch unablässig ben Gegenstand bes Gesprächs ber beiben Bettern.

- scage mir nur, Ben, bemerkte gelegentlich Summy Stim, wozu bient es, sich ben Kopf zu zerbrechen über bas, was bu so pomphaft "große Geschäfte" nennst?
- Das dient dazu, reich zu werden, sehr reich zu werden, Summy, antwortete Ben Raddle.
- Ha, by God! Better, was hat einer davon, so reich zu sein? So viel braucht man doch nicht, in Green-Balley glücklich zu leben. Was würdest du benn mit so vielem Gelbe anfangen?
  - D, neue und noch bedeutendere Unternehmungen, lieber Better.
  - Bu welchem Zwede?
- Noch mehr Golb anzuhäufen, bas ich bann zu noch umfänglicheren Geschäften verwenden wurde.
  - Und so weiter?
  - Richtig . . . . und so weiter.
  - Bis zum feligen Ende, nicht mahr? bemertte Summy Stim ironisch.
- Bis zum letten Atemzuge, Summy, schloß Ben Rabble, ohne aus seiner Ruhe zu kommen, bas Zwiegespräch, während sein Vetter, ber nichts mehr zu erwidern wußte, verzweiselt die Arme zum himmel emporstreckte.

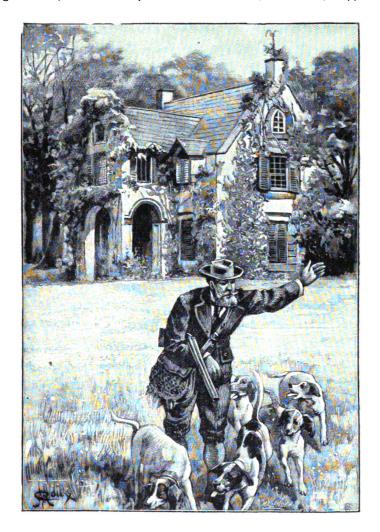

Als eifriger Jäger konnte er . . . (S. 12.)

### Bweites Kapitel.

#### Summy Stim wider Willen auf abentenerlichem Bfade.

In seinem Heim angelangt, beschäftigte sich Summy Stim mit den ihm zunächst liegenden Aufgaben und Pflichten. Er mußte den Bekannten der Familie Mitteilung machen, sich für die Trauer ausrüsten und die kirchlichen Feierlichsteiten bestellen, die in der Parochie bei Todesfällen Sitte waren.

3. Berne. Der Golbbulfan.

3

Was die Ordnung ber seinen Onkel persönlich betreffenden Angelegenheiten anging, war es noch Zeit, darüber mit Herrn Snubbin eingehend zu sprechen, wenn die beiden Bettern sich über ihre Entschließung geeinigt hatten und der Notar im Besitze der telegraphisch verlangten Unterlagen war, die es ihm ermögslichten, über die Hinterlassenschaft ein Berzeichnis aufzustellen.

Ben Rabble kam erst nach fünf Tagen, am 21. März, nach Montreal zurück, nachdem er sich einen Monat in New York aufgehalten hatte, wo zwischen ihm und mehreren andern Ingenieuren das Riesenprojekt einer Brücke beraten worden war, die, den Hudson überspannend, die Metropole mit New Jersey versbinden sollte.

Ben Raddle hing mit allen Fasern seines Herzens an dieser Arbeit, die ja geeignet war, einen Ingenieur zu begeistern. Die Errichtung der Brücke schien jedoch nicht so nabe bevorzustehen. Wohl sprach man davon in allen Journalen und studierte man die Sache auf dem Papier, mindestens vergingen aber vorausssichtlich ein, vielleicht zwei Jahre, ehe es zur Aussührung der Arbeit kam. Daraushin eben hatte sich Ben Raddle zur Heimreise entschlossen.

Sein Ausbleiben war Summy Stim recht lang vorgekommen. Wie oft bedauerte er, den Vetter nicht zu seinen Anschauungen bekehren, ihn nicht versanlassen zu können, ein friedliches, sorgenfreies Leben der jetzigen aufreibenden Existenz vorzuziehen. Die Geschichte mit der Hudsonbrücke steigerte nur noch seine Beunruhigung. Beteiligte sich Ben Raddle bei der Ausführung dieses Projektes, so fesselte ihn das vielleicht jahrelang an New York und er, Summy Skim, würde dann allein sein in dem gemeinschaftlichen Hause und allein auch in Green-Valley.

Gleich nach bem Eintreffen bes Ingenieurs melbete sein Vetter ihm bas in Dawson City erfolgte Ableben ihres Onkels Josias Lacoste, ber als einziges Vermögen ben Claim Nummer 129 am Ufer bes Forth Miles Creek im Gebiete von Klondike hinterlassen hatte.

Bei bem letten Namen, ber jett eben in aller Munde war, spitte ber Ingenieur die Ohren. Wahrscheinlich vernahm er nicht mit der schönen Gemütstruhe Summy Stims die Mitteilung, in Zukunft Sigentümer eines goldführenden Erdensleckhens zu sein. Wie er darüber dachte, das sprach er im ersten Augenblicke übrigens nicht aus.

Bei seiner Gewohnheit, sich all und jedes gründlich zu überlegen, wollte er das auch jetzt tun, bevor er sich über die Angelegenheit äußerte.

Vierundzwanzig Stunden genügten ihm, das Für und Wider abzuwägen, und beim Frühstuck am nächsten Morgen interpellierte er ohne Vorrebe Summy Stim, ben er tief in Gedanken versunken fand.

- »He, Better, begann er, wie war's benn, wenn wir ein wenig von Monbike sprachen?
  - Ja, wenn sich's nur barum handelt, ein wenig . . . .
  - Ra, ein wenig ober auch viel, lieber Summy.
  - Gut, wie es bir gefällt, mein lieber Ben.
- Der Notar hat dir die Eigentumsdokumente betreffs des Claims Rummer 129 wohl noch nicht vorgewiesen?
- Nein, antwortete Summy Stim, ich hielt es auch für nutilos, davon Kenntnis zu nehmen.
- Na ja, daran erkenn' ich meinen herzensguten Summy! rief Ben Raddle lachend.
- Wozu sollte es dienen? entgegnete ihm Summy Stim. Mir scheint gar kein Anlaß vorzuliegen, sich wegen dieser Sache Scherereien zu machen. Es ist doch höchst einsach: Entweder hat der Nachlaß einigen Wert, dann werden wir ihn so vorteilhaft wie möglich veräußern, hat er aber und das halte ich sür weit wahrscheinlicher keinen solchen, nun, so bekümmern wir uns um die ganze Sache nicht weiter.
- Ja, ja, bu hast recht, stimmte ihm Ben Rabble zu. Doch uns treibt ja nichts . . . . so ein Placer . . . . man weiß doch manchmal nicht . . . . Man hält ihn für wertlos, für erschöpft . . . . und siehe da, ein Spiharthieb beschert dir ein Bermögen. «

Bei biefen Worten gab es Summy Stim einen recht schmerzlichen Stich.

- » Nun, lieber Ben, sagte er, wärmer werbend, das müssen boch die Leute bort, die, die gegenwärtig die berühmten Goldfundstätten von Klondike auß= beuten, am allerbesten wissen. Ist der Claim am Forth Miles Creek überhaupt etwas wert, dann, ich wiederhole es dir, dann versuchen wir, ihn zum gün= stigsten Preise an den Mann zu bringen. Wie ist aber anzunehmen, daß unser Onkel Lacoste die Welt gerade verlassen haben sollte, wo er vielleicht im nächsten Augenblicke hätte Millionär werden können?
- Darüber müssen wir erst Klarheit haben, antwortete Ben Radble. Der Beruf des Prospektors ist reich an derartigen Überraschungen. Man kann doch jede Minute eine glückliche Aber entdecken, das soll nicht etwa heißen, die Aus-

sicht auf einen Zufall, sondern sie, die Goldaber selbst, die an Pepiten Überfluß hat. Jebenfalls gibt es, das wirst du ja nicht bestreiten, doch nicht gar so wenige Goldsucher, die sich wahrlich nicht zu beklagen haben.

- Jawohl, antwortete Summy Stim, einen auf hundert, auf tausend, vielleicht auf hunderttausend, und was haben sie barum für Sorge und Mühe, ich möchte hinzusügen, für Elend in Rauf nehmen müssen!
- Ach, bas sind billige Redensarten, Summy, sagte Ben Raddle, nichts als Redensarten! Ich gebe da nichts auf die Schreibereien der Blätter, nein, ich halte mich an Tatsachen, nur an Tatsachen.«

Summy Stim erkannte, ohne sich barüber zu wundern, wo sein Vetter hinaus wollte; barum schlug er nochmals bas frühere Thema an und die ewige Diskussion barüber begann von neuem.

- scage mir, lieber Better, genügt die Erbschaft, die wir nach dem Ableben unser Eltern gemacht haben, uns wirklich nicht? Sichert dieses Erbteil nicht unser Unabhängigkeit, unser Wohlbefinden? Wenn ich so zu dir rede, geschieht es, weil ich bemerke, daß du der Sache mehr Gewicht beilegst, als sie verdient. Ich bitte dich, sind wir denn nicht vermögend genug?
  - Rein, niemals genug, folange man noch vermögender werden tann.
- Wenigstens wenn man nicht schon gar zu reich ist, Ben, so reich wie gewisse Milliardare, die ebensoviele Unannehmlichkeiten wie Millionen haben und benen es, ihre Schätze zusammenzuhalten, jetzt mehr Mühe kostet als früher beren Erwerbung.
- O, nur gemach, nur gemach! erwiderte Ben Raddle, die Philosophie ist ja eine recht schöne Sache, mißbrauchen sollte man sie aber doch nicht. Du brauchst für mich auch nicht zu sagen, was ich ja selbst nicht sage. Es fällt mir nicht ein, zu erwarten, daß das Gold aus dem Claim unsers Onkels tonnen-weise hervorquillt; über die Verhältnisse möchte ich mich aber wenigstens unterrichten.
- Natürlich werben wir das tun, lieber Ben, das ist ja schon ausgemacht, und gebe nur der Himmel, daß wir, wenn uns die verlangte Aufklärung zuteil geworden ist, nicht einer versahrenen Sachlage gegenüberstehen und aus Rücksicht für unsre Familie zu deren Ordnung einspringen müssen. In diesem Falle habe ich dem Notar Snubbin schon zugesagt . . . .
- Ja ja, baran hast du ganz recht getan, Summy, unterbrach ihn Ben Raddle. Mir erscheint es nur überflüssig, schon eine solche Zwangslage ins Auge

zu faffen, benn in eine folde kommen wir mahricbeinlich boch nicht. Wären Gläubiger vorhanden, fo batten fie fich gewiß ichon gemelbet. Lag uns lieber von Klondike iprechen. Du kannst mir wohl glauben, bak ich nicht erst etwas von jenen Erglagern zu hören brauche. Obwohl fie erst feit kaum zwei Sahren ausgebeutet werben, habe ich boch alles gelefen, mas über beren Bobenschäte veröffentlicht worben ift, und ich fage bir. Dinge, bie auch bie maschechteste Gleichaultigkeit aufrutteln mußten. Nach Auftralien, Ralifornien und Subafrifa batte man ja annehmen tonnen, bag unfre Erbfugel feine weitern Blacers entbielte. Da fommt der plumpe Aufall und läft in jenem Teile Nordameritas. nahe ben Grenzen von Alaska und ber Dominion, boch noch neue entbecken, ia es icheint fogar, als ob die nördlichen Gebiete Ameritas in biefer Sinfict allen übrigen voranstunden. Goldminen finden fich nicht allein in Rlondite. sondern auch in Ontario, auf Michipicoton und in Britisch-Rolumbien, wo icon große Befellichaften entstanden find, wie die Bar Cagle, Standard, Sullivan Gruv. Albabarta, die Ferm, bas Spndicate, der Sans-Boel, Cariboo. ber Trail, die Georgi-Reed und noch manche andre, beren Aftien alle boch über Nennwert steben, ohne von ben Silber. Ruvfer- und Manganminen, ben Gifen- und ben Rohlengruben ju fprechen. Bas insbesondre Rlondike anacht. fo bente. Better Summy, an bie Ausbehnung biefes golbhaltigen Gebietes, bas zweihundertfünfzig Meilen (400 km) Länge ungefähr bei vierzig Meilen (64 km) Breite aufweift, und bas allein innerhalb ber Dominion, ohne von ben Goldlagern in Alaska ju reben. Ift bort ber Tätigkeit bes Menschen nicht ein ungeheures Felb eröffnet, bas größte vielleicht, bas es überhaupt auf Erben gibt? Wer weiß benn, ob bie Ausbeute jener Gegenden einst micht Millionen, nein. Milliarben wertet?«

Ben Rabble hatte über berlei Dinge noch lange sprechen können, Summy Stim hörte barauf doch nur mit halbem Ohr. Mit den Schultern zuckend, begnügte er sich zu erwidern:

»Ich bitte bich, Ben . . . . bas liegt ja auf ber Hand . . . . Du haft Fieber!

- Was? . . . Ich hätte Fieber?
- Ja, das unselige Goldfieber wie so viele andre, ein Fieber, das leiber tein dreitägiges ift und das man nicht mit schwefelsaurem Chinin heilen kann.
- O, sei nur ganz ruhig, mein lieber Summy, antwortete Ben Rabble lächelnd, mein Buls schlägt nicht schneller als gewöhnlich. Ich wurde mir auch

Borwürfe machen, beine kostbare Gesundheit dadurch zu gefährden, daß ich dich ber Berührung mit einem Fieberkranken aussetzte.

- Ach, ich . . . . ich bin geimpft, erwiderte Summy Stim in gleichem Tone, ich sehe aber mit Schmerzen das kann ich dir nicht verhehlen dich in hohle Träumereien verlieren, die zu nichts Gutem führen und dich nur ins Unglück stürzen können . . . .
- Woran erkennst bu bas? fiel ihm Ben Rabble ins Wort. Vorläufig ist boch nur bavon die Rede, die Sachlage gründlich kennen zu lernen und bann daraus so viel wie möglich Nupen zu ziehen. Du glaubst natürlich, unser Onkel habe mit seinen Spekulationen kein Glück gehabt. Freilich ist es möglich, daß der Claim am Forth Wiles Creek ihm mehr Schlamm als Goldkörner geliefert hätte. Vielleicht sehlte es ihm aber an den zur Ausbeutung unentbehrlichen Hilfsmitteln, vielleicht ging er nicht so planmäßig vor, wie es ein ander . . . .
  - Ein Ingenieur getan hatte, nicht mahr, Ben?
  - Gewiß, ein Ingenieur . . . .
  - Bum Beispiel bu felbft?
- Warum nicht? antwortete Ben Rabble. Übrigens handelt es sich um eine solche Frage gegenwärtig noch gar nicht; jetzt gilt's nur, Ausklärung zu erhalten, weiter nichts. Wissen wir erst, wie es sich mit dem Werte des Claims verhält, so werden wir ja sehen, was ferner zu tun ist.

Das Gespräch wurde hiermit abgebrochen. Gegen die Vorschläge Ben Rabbles ließ sich ja im ganzen nichts einwenden, es war doch so natürlich, sich vor jeder weitern Entscheidung von der Lage der Dinge Kenntnis zu verschaffen. Daß der Ingenieur ein ernster, verständiger und praktischer Mann sei, daran war überhaupt nicht zu zweiseln. Dennoch beunruhigte und betrübte es Summy nicht weniger, seinen Vetter sich mit einem solchen Eiser auf eine Beute stürzen zu sehen, die sich seinem ehrgeizigen Streben so unvermutet darbot. Ob es ihm — Summy — wohl gelingen würde, ihn im Zaume zu halten? Jedensalls wollte er sich nicht von Ben Raddle trennen. Ihre Interessen blieben gemeinschaftlich, was auch kommen mochte. Insgeheim wetterte er aber doch gegen den unseligen Einfall des Onkels Josias, dem Glücke in Klondike nachzujagen, wo nur Elend und Not seiner harrten, und er hegte den dringenden Wunsch, die verlangten Mitteilungen möchten so ausfallen, daß keine Veranlassung vorläge, der Angelegenheit weiter Folge zu geben.

Am Nachmittage begab sich Ben Radble ins Bureau des Notars und nahm hier Einsicht in die Besithofumente, die er vollsommen in Ordnung fand. Auf einem in großem Maßstabe ausgeführten Plan war die Lage des Claims Nummer 129 deutlich zu erkennen. Er befand sich zweiundvierzig Kilometer weit vom Fort Cudahy, einer von der Hudsonbai-Rompagnie gegründeten Ortzichaft am rechten User des Forty Miles Creek, eines der zahllosen Zuslüsse des Yukon, dieses mächtigen Stromes, der nach Bewässerung der westlichen Gebietszteile der Dominion ganz Alaska durchsließt und dessen in seinem Oberlause englische Fluten weiter stromadwärts amerikanisch geworden sind, seit jenes ausgedehnte Gebiet von Rußland an die Bereinigten Staaten abgetreten worden war.

- Sie haben hier wohl eine merkwürdige Eigentümlichkeit nicht bemerkt, Herr Notar, sagte Ben Raddle nach Besichtigung der Plankarte. Der Forth Miles Creek schneibet, ehe er in den Pukon mündet, den als Grenzlinie zwischen der Dominion und Alaska angenommenen hundertvierzigsten Meridian und dieser Längengrad fällt genau mit der Westgrenze unsers Claims zusammen, der also mathematisch an der gemeinschaftlichen Grenze der beiden Länder liegt.
  - Ja ja, bas ftimmt, bestätigte Snubbin.
- Und diese Lage, suhr Ben Raddle nach weiterer Prüsung des Planes fort, erscheint mir auf den ersten Blick als keine schlechte. Es liegt kein Grund vor, anzunehmen, daß der Forth Wiles Creek von der Natur weniger begünstigt sei als der Klondikesluß oder sein Nebenzweig, die Bonanza, oder auch als die unbedeutenderen Zuslüsse, die Biktoria, der Eldorado und wie die übrigen so ergiebigen Rios heißen, die von den Goldgräbern so gesucht sind.

Ben Raddle verschlang buchstäblich mit dem Blicke die wunderbare Gegend, deren hydrographisches Netz das kostdare Metall in so großer Wenge mit sich führt, das Metall, das nach der Taxe in Dawson City die Tonne zwei Millionen dreihundertzweiundvierzigtausend Francs (1,873.600 Mark) wert ist.

»Verzeihen Sie eine Frage, Herr Rabble, begann da ber Notar. Darf ich annehmen, daß es Ihre Absicht ist, den Placer des seligen Herrn Josias Lacoste selbst zu bearbeiten?«

Ben Rabble antwortete mit einer ausweichenden Bewegung.

- Benn nun herr Stim . . . . fuhr Snubbin fort.
- Summy hat sich barüber noch nicht aussprechen können, erklärte Ben Rabble fehr bestimmt, und ich . . . . ich halte meine Meinung barüber zurück,



. Gine mertwürdige Gigentumlichfeit . . . (S. 23.)

bis wir alle erforberliche Aufflärung über bie Sachlage haben . . . . wenn bann eine persönliche Besichtigung nötig erschiene . . . .

- Könnten Sie wirklich baran benken, die weite Reise nach Klondike zu unternehmen? fragte Snubbin, den Kopf zurückwerfend.
- Ja, warum benn nicht? Wie Summy auch barüber benken mag, meiner Ansicht nach ist die Sache boch einiger Bemühung wert. Einmal in Dawson City angekommen, würde man ja balb klar sehen lernen, und wenn sich's nur um ben Berkauf des Claims, nur darum handelte, eine Schätzung seines



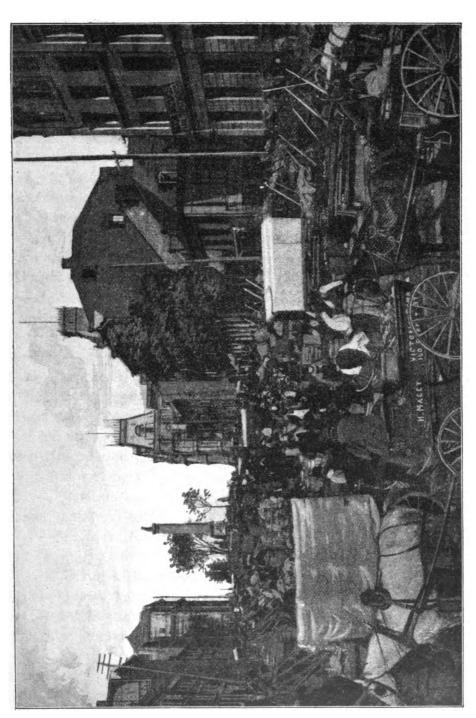

3. Berne. Der Golboultan.

4

Wertes zu gewinnen, meinen Sie, Herr Notar, nicht, bag es sich bazu empfähle, ihn aufgesucht zu haben?

- Erscheint Ihnen bas wirklich so nötig? bemerkte Snubbin bazu.
- Gewiß, und war's auch nur, um einen Raufer zu finden.»

Der Rotar wollte eben antworten, er wurde daran aber burch den Einstritt eines Deveschenboten verhindert.

D, wenn's nur das ist, sagte er nach ber Entfaltung des Telegramms . . . . hier . . . . hier sehen Sie, was Ihnen die Beschwerden einer solchen Reise erstvaren kann.

Damit händigte der Notar seinem Klienten ein Telegramm ein, das aus der Zeit vor acht Tagen datiert und das nach seiner Beförderung von Dawson City nach Bancouver über die Telegraphenlinien der Dominion endlich in Montreal eingetroffen war.

Nach bem Wortlaute bieses Telegramms machte bie Anglo-American Transportation and Trading Co. (Chicago = Dawson), ein amerikanisches Syndikat und bereits Besitzerin von sieben Claims, beren Bearbeitung ein gewisser Kapitan Healey leitete, für die Erwerbung des Claims Nummer 129 am Forth Wiles Creek das feste Angebot von fünftausend Dollars, die sofort nach Eintressen eines die Annahme dieses Gebotes zusagenden Telegramms nach Montreal abgesendet werden sollten.

Ben Rabble hatte die Depesche vor sich entfaltet und durchlas sie mit derselben Aufmerksamkeit wie vorher die Besitztiel.

- Mun, mas fagen Sie bazu, Herr Rabble? fragte ber Notar.
- Vorläufig gar nichts, antwortete ber Ingenieur. Ift benn bas ein angemessener Preis? Fünftausenb Dollars für einen Claim in Klondike!
  - Ich bachte, fünftaufend Dollars waren eine gang nette Summe.
  - Es sind aber keine zehntausend, Herr Snubbin.
  - Das ist freilich mahr. Ich vermute aber boch, baß herr Stim . . . .
- Summy wird stets meiner Ansicht sein, wenn ich sie mit guten Gründen unterstützen kann. Und wenn ich ihm auseinandersetze, daß diese Reise notwendig ist, wird er sie unternehmen, verlassen Sie sich darauf.
- Er?.... rief Snubbin, er, einer ber glücklichsten, unabhängigsten Menschen, die je ein Notar in seiner Praxis angetroffen hat?
- Ja, wenn ich biesem Glücklichen, diesem Vorbilbe von Unabhängigkeit aber beweise, daß er sein Glück, seine Unabhängigkeit noch verdoppeln kann . . . .

Übrigens, was wagen wir benn babei? . . . Die von jenem Syndikate gebotene Summe könnten wir doch allemal noch annehmen.

Als Ben Rabble das Bureau verlassen hatte, schlug er, immer in Nachsbenken darüber, welchen Entschluß er fassen sollte, den kürzesten Weg nach Hause ein. Vor der Wohnstätte in der Jacques-Cartierstraße angekommen, war er mit sich ins Reine gekommen und begab sich nun sofort nach der Wohnung seines Betters.

- »Nun, fragte dieser, hast du benn unsern Herrn Snubbin gesprochen? . . . . Gibt es etwas Neues?
  - Etwas Neues, ja, Summy, und auch neue Nachrichten.
  - Gute?
  - Bang vortreffliche.
  - Saft bu die Besithofumente burchgesehen?
- Wie sich's gebührt. Die waren in bester Ordnung. Wir sind mit Fug und Recht die Sigentümer des Claims Nummer 129.
- Na, das wird unser Bermögen auch arg vermehren, bemerkte Summy Stim lachend.
  - Mehr, als bu vielleicht bentft, ertlärte ber Ingenieur ernft.

Damit überreichte Ben Rabble seinem Better bie Depesche ber Anglo-American Transportation and Trading Company.

- »Das ist ja herrlich! rief bieser. Da wollen wir nicht zaubern. Laß uns ben Claim bieser so kulanten Gesellschaft abtreten und bas so schnell wie möglich!
- Warum denn für den Preis von fünftausend Dollars etwas abtreten, was möglicherweise viel mehr wert ist? erwiderte Ben Raddle.
  - Sa, mein lieber Ben, ich bachte boch . . . .
- Nein, nein, ich sage bir, so verfährt man in Geschäftsangelegenheiten nicht. Um eine Sache beurteilen zu können, muß man sie gesehen, mit den eignen zwei Augen gesehen haben.
  - Du bestehft also noch immer barauf?
- Mehr als je. Bebenke boch, Summy: Wenn man uns dieses Kaufsanerbieten macht, geschieht das, weil man den Wert des Claims kennt und weil dieser Wert ein weit, weit höherer ist. Es sehlt ja nicht an andern käuflichen Placers längs der Rios oder in den Berggegenden von Klondike.
  - Beißt bu bas fo genau?

- Und wenn eine Gesellschaft, suhr Ben Rabble, unbeirrt burch biese Zwischenfrage, fort, die schon eine Anzahl Claims besitzt, gerade den unsrigen erwerben will, so hat sie nicht fünftausend Gründe, fünftausend Dollars dafür zu bieten, sondern zehn-, nein, hunderttausende.
- Nein nein, eine Million, zehn Millionen, hundert Milliarden, fuhr Summy ironisch fort. Wahrhaftig, Ben, du spielst nur so mit den Zahlen!
- Die Zahlen . . . . die Zahlen . . . . die bestimmen das Leben, mein Lieber, und mir scheint, bu rechnest etwas zu wenig.
  - Bielleicht weil bu gar zu viel rechneft.
- Ich bitte dich, lieber Summy, ich spreche jest in vollem Ernste. Borsher zögerte ich noch wegen der Reise, seit dem Empfang dieser Depesche bin ich aber entschlossen, meine Antwort persönlich abzugeben.
  - Bas? . . . Du willst wirklich nach Rlondike reisen?
  - -- Jawohl.
  - Ohne noch nähere Mitteilungen abzumarten?
  - Ich werbe mich schon an Ort und Stelle weiter unterrichten.
  - Und mich willst du hier allein laffen?
  - D nein, benn bu wirst mich ja begleiten.
  - Ich?
  - Ja, bu.
  - Nimmermehr!
  - D boch; die Sache geht ja uns beibe an.
  - Ich erteile bir bie weitgehendste Vollmacht.
  - Die nehme ich nicht an; ich bedarf beiner perfonlichen Anwesenheit.
  - Gine Reise von zweitausend Lieues? . . . .
  - Das nicht. Es sind ihrer ja nur zweitausenbfünfhundert.
  - Allgütiger Gott! Wie lange foll die wohl dauern?
- D, nur so lange wie nötig. Es könnte ja der Fall eintreten, daß unser Interesse es erforderte, nicht den Claim zu verkaufen, sondern ihn selbst auszubeuten.
- Auch bas noch . . . felbst ausbeuten? rief Summy ganz außer Fassung. Dann verginge barüber ein ganzes Jahr . . . .
  - Ober auch zwei, wenn bas angezeigt erscheint.
  - Zwei Jahre! Zwei Jahre! wieberholte Summy Stim fast jammernb.
- Nun, was ist babei? erwiderte Ben Raddle, wenn nun jeder Monat, jeder Tag, jede Stunde unser Bermögen vermehrte?

30

— » Nein . . . . nein! Daraus wird nichts! « rief Summy Stim, ber, sich zusammenduckend, in seinen Lehnstuhl niedersank wie einer, der entschlossen ist, nie wieder davon aufzusteben.

Er hatte es jedoch mit einem übermächtigen Gegner zu tun. Ben Rabble ließ ihn gewiß nicht aus seinen Fängen los, als bis er dem Better seine Zustimmung abgerungen hatte.

- »Nun, was mich betrifft, Summy, schloß der Ingenieur, steht es fest, baß ich mich nach Dawson City begebe, und ich kann nicht glauben, daß du dich weigern solltest, mich zu begleiten. Du hast überhaupt hier viel zu lange still gesessen. du mußt dir auch ein bischen die Welt ansehen!
- D, entgegnete Summy, wenn ich bazu Lust verspürte, gäb' es in Amerika oder in Europa noch andre Gegenden zu besuchen. Jedenfalls würde ich den Ansang nicht damit machen, mich bis ins Herz jenes entsetzlichen Klonbike zu verlausen!
- Ach, das würdest du bezaubernd schön finden, wenn du dich erst überzeugt hättest, daß es mit Goldpulver bestreut und mit Goldklümpchen gepflastert ift.
- Ben, mein lieber Ben, slehte Summy Stim, bu ängstigst mich, wahr= haftig, bu erschreckst mich! Du willst dich da in eine Geschichte einlassen, die dir nur Gesahren und Enttäuschungen in Aussicht stellt.
  - Das wird sich ja zeigen.
- Da ist zuerst bieser unselige Claim, ber gewiß nicht so viel wert ift wie ein Gartenbeet mit Weißkohl brauf!
- So? . . . . Wie tame benn jene Gefellschaft bann bazu, uns mehrere tausend Dollars bafür zu bieten?
- Und wenn ich mir bann vorstelle, Ben, diesen lächerlichen Claim in einem Lande aufsuchen zu muffen, wo die Temperatur gelegentlich bis fünfzig Grad unter Rull finkt!
  - D, da werben wir Feuer machen.

Ben Raddle wußte auf alles eine Antwort. Die Angst seines Vetters rührte ihn nicht im mindesten.

- Der Green-Balley, Ben; bentft bu baran gar nicht?
- D, an Wild fehlt es nicht auf den Ebenen und an Fischen nicht in den Flüffen von Klondike. Du wirst da jagen und angeln in einem neuen Lande, das dir viele Überraschungen bereiten wird.

- Aber unser Gesinde, unsre braven Landarbeiter, die uns doch erwarten, seufzte Summy Stim.
- Hätten bie benn Ursache, unser Ausbleiben zu bedauern, wenn wir reich genug zurückgekehrt sind, ihnen andre Farmen zu errichten und ben ganzen Bezirk anzukaufen?«

Summy Stim mußte sich am letten Ende für besiegt erklären. Nein, allein konnte er seinen Better nun einmal nicht nach Mondike reisen lassen. Er würde ihn also begleiten, wär's auch nur, um ihn bald wieder zur Heimkehr zu veranlassen. Über die Telegraphenlinien der Dominion flog an demselben Tag eine Depesche an den Kapitän Healey, die dem Direktor der Anglo-American Transportation and Trading Company, Dawson City, Mondike, die demnächst erfolgende Abreise der Herren Ben Raddle und Summy Stim, der Eigentümer des Claims Nummer 129, anzeigte.

#### Drittes Kapitel.

#### Unterwegs.

Auf der kanadischen Pacificbahn können Vergnügungs- und Handelsreisende Auswandrer und nach Alondike gehende Goldsucher ohne Wagenwechsel, ohne die Dominion oder Britisch-Rolumbien zu verlassen, von Montreal nach Vancouver gelangen. Hier in der Hauptstadt Kolumbiens eingetroffen, haben sie verschiedne Wege, zu Lande, zur See oder auf Strömen, zur Auswahl und können da auch die verschiednen Beförderungsarten — Schiffe, Reitpferde, Wagen nebst einem Stück Fußwanderung — für einen großen Teil der Strecke kombinieren.

Nachdem nun die Reise beschlossen war, konnte Summy Stim alle Borsbereitungen dazu, die Besorgung aller Bedürfnisse für die Fahrt, die Wahl der Wege usw., seinem Better Ben Raddle überlassen. Das war ja recht eigentlich die Sache dieses ehrgeizigen, aber intelligenten Ingenieurs, des einzigen Anstitsters dieses Unternehmens, dem dafür alle Verantwortlichkeit zusiel und der sie auch auf sich nahm.



>Bas? . . . Du willst wirklich nach Klondike reifen? . (€. 24.)

Vor allem andern erklärte Ben Raddle, daß die Abreise nicht verzögert werden dürse. Es war besonders wichtig, daß die Erben Josias Lacostes zu Ansang des Sommers in Klondike waren, des Sommers, der diese hochnördslichen Landstriche, die schon an den Polarkreis grenzen, nur wenige Wonate etwas erwärmt.

Als er die Zusammenstellung der auch für den Bezirk des Yukon gülstigen kanadischen Berg- und Grubengesetze studierte, hatte er nämlich in deren neuntem Artikel folgendes gelesen:



Es war ein rührenber Auftritt, als er von den braven Leuten Abichied nahm. (S. 39.) 3. Berne. Der Goldvultan.

» Jeber Claim fällt wieder bem Staate anheim, ber in der schönen Jahreszeit nicht binnen fünfzehnmal vierundzwanzig Stunden in Bearbeitung genommen worden ist, wenn der Kommissar, der auch zu entscheiden hat, von wann an die schöne Jahreszeit zu rechnen ist, keine besondre Erlaubnis zum spätern Betriebsansange erteilt hat. «

Die schöne Jahreszeit tritt aber, wenn sie nicht einmal vorzeitig beginnt, mit der zweiten Hälfte des Mai ein. Kam es dann binnen vierzehn Tagen nicht zu einer Bearbeitung des Claims Nummer 129, so siel das Besitztum Josias Lacostes an die Dominion zurück und höchstwahrscheinlich versehlte das amerikanische Syndikat nicht, der Behörde die Überschrei ung der gesetzlichen Frist für den Arbeitsbeginn an dem Claim mitzuteilen, dessen Besitz sie zu erwerben trachtete.

»Du begreifst, Summy, erklärte Ben Raddle, daß wir uns da von keinem ben Rang ablaufen lassen dürfen.

- Ich begreife alles, Ben, was bu von mir begriffen zu sehen wünscheft.
  - Um so mehr, sette ber Ingenieur bazu, weil ich volltommen recht habe.
- Das bezweiste ich ja gar nicht, Ben. Übrigens habe ich nichts bagegen, Montreal so balb wie möglich zu verlassen, bamit wir besto früher wieder beimkehren.
  - D, wir bleiben in Rlondite nicht länger als nötig.
  - Gang meine Meinung, Ben. Wann foll es benn fortgeben?
  - Am 2. April, erklärte Ben Raddle; nach zehn Tagen. .

Die Arme gefreuzt und den Kopf gesenkt, hatte Summy Skim stark Lust, > Was?.... So bald?« zu rusen. Er schwieg aber; darüber zu klagen, hätte doch nichts genützt.

Übrigens war es von Ben Raddle sehr richtig, als letzten Termin zur Abreise den 2. April bestimmt zu haben. Sein Kursbuch vor Augen, machte er sich zahllose Bemerkungen mit einer Wenge Zahlen und mit solchen wußte er ja meisterhaft umzuspringen.

»Nach Klondike zu kommen, haben wir nicht einmal die Wahl zwischen zwei Wegen, sagte er, denn es gibt dahin nur einen einzigen. In Zukunft gelangt man nach dem Pukon vielleicht über Edmonton und das Fort Saint John und auch auf dem Peace River weiter, der im Nordosten Kolumbiens den Bezirk von Cassiar durchströmt....

- Ah, eine sehr wildreiche Gegend, habe ich sagen gehört, unterbrach ihn Summy Stim, der gleich von den Freuden der Jagd träumte. Ja, warum schlagen wir diesen Weg nicht ein?
- Weil wir ba von Somonton aus vierzehnhundert Kilometer weit durch eine taum befannte Gegend über Land fahren mußten.
  - So, fo. Und welchen Weg haft bu bann im Auge?
- Natürlich ben über Bancouver. Hier hast du die genauen Zahlen, aus benen sich die Länge der Reisestrecke ergibt: von Montreal nach Bancouver sind's viertausendsechshundertsünsundssieg Kilometer und von da nach Dawson City noch zweitausendvierhundertneunundachtzig.
- Das wäre zusammen, murmelte Summy, der zu abdieren begann: fünf und neun ist vierzehn, ich behalte eins im Kopfe, acht und acht gibt sechzehn, eins im Kopfe, sieben und vier sind elf, nochmals eins im Kopfe, und fünf und zwei macht sieben, also siebentausendeinhundertvierundsechzig Kilometer.
  - Ganz richtig, Summy.
- Na, Ben, wenn wir dann ebensoviele Kilogramm Gold mit nach Hause bringen, wie wir Kilometer zurückgelegt haben werden . . . .
- Das ergäbe nach der Taxe von zweitausendbreihundertvierzig Francs das Kilogramm sechzehn Millionen siebenhundertdreiundsechzigtausendsiebenshundertundsechzig Francs.
- Na na, murmelte Summy Stim, wenn wir nur die fiebenhunderts sechzig Francs mit nach Hause bringen!
  - Bas sagtest bu, Summy?
  - Ach, nichts, mein lieber Ben, gar nichts.
- Über eine solche Summe würde ich mich gar nicht wundern, suhr Ben Rabble fort. Der Geograph John Minn behauptet ja, daß Alaska mehr Gold liefern werde als Kalisornien, dessen Ausbeute allein im Jahre achtzehnhunderteinundsechzig vierhundertfünf Millionen betragen hat. Warum sollte nun Klondife zu dem auf fünsundzwanzig Milliarden Francs geschätzten Goldvorrat der Erde nicht sein gutes Teil beitragen?
- Das kommt mir sehr wahrscheinlich vor, stimmte ihm Summy klugerweise bei. Zunächst heißt es aber, an die nötigen Reisevorbereitungen denken, lieber Ben. Da hinaus nach jenen seltsamen Ländern zieht man doch nicht mit einem Hemb zum Wechseln und zwei Baar Socken.

- Darum ängstige dich nicht, Summy, laß das nur meine Sorge sein. Du wirst in Montreal nur in den Bahnzug ein= und in Bancouver daraus auszusteigen haben. Unsre Reisebedürfnisse sind ja auch nicht dieselben wie die eines Auswandrers, der, wenn er auf gut Glück in ein sernes Land pilgert, eine Last der verschiedensten Dinge mitschleppen muß. Was wir brauchen, das ist schon vorhanden, das sindet sich auf dem Claim unsers Onkels. Wir haben nur für die Beförderung unsere Personen zu sorgen.
- Nun, das ist doch auch etwas! rief Summy Stim, die sind doch der Mühe wert, einige Vorsichtsmaßregeln zu treffen . . . . vor allem gegen die Kälte . . . . brrr . . . . mir ist's schon zu Mute, als wäre ich bis auf die Knochen zu Eis erstarrt!
- Ach, Torheit, Summy. Wenn wir in Dawson City eintreffen, ist ja bie schreszeit bestens im Gange.
  - Mag sein, doch später folgt ihr auch die schlechte.
- Beruhige dich nur, tröstete ihn Ben Raddle. Auch im Winter wirst du keine Not leiden. Passende Bekleidung . . . . gute Ernährung . . . . ich sage dir, du kommst fetter nach Hause zurück, als du's bei der Abreise warst.
- Na, bas verlange ich gar nicht, protestierte Summy Stim, ber sich nun einmal in sein Schicksal ergeben hatte. Das sage ich bir: wenn ich auch nur um zwei Pfund zunehmen sollte, ba ist's mein Enbe!
  - Scherze nur, Summy, icherze, so viel bu willst, boch habe Bertrauen.
- Ja ja, ohne Bertrauen geht's gar nicht. Es ist also ausgemacht, daß wir am 2. April als El Doradosucher aufbrechen?
  - Ja, die Zwischenzeit genügt mir für alle Borbereitungen.
- Gut, Ben; da ich nun aber noch zehn Tage frei habe, werbe ich fie auf bem Lande zubringen.
- Ganz nach Belieben, Herr Better, antwortete Ben Raddle, ich meine nur, gar so schön wird's in Green-Balley noch nicht sein.

Summy Stim hätte barauf entgegnen können, daß die Witterung bort jedenfalls besser als die in Klondike sein würde. Er unterdrückte das aber und begnügte sich mit der Bersicherung, es werde ihm ein großes Bergnügen gewähren, noch ein paar Tage unter seinen Pächtern zu weilen, seine Felder, auch wenn Schnee darauf läge, und die schönen, von Rauhfrost glipernden Wälder wiederzusehen, die eisbedeckten Flüsse und das Schollentreiben im Sankt Lorenzo zu betrachten. Bei tüchtiger Kälte böte sich einem Jäger dann auch

Gelegenheit, ein gutes Stück Haar- ober Feberwild zu erlegen, ohne von dem Raubzeug zu reden, von den Bären, Pumas und andern, die sich dort geslegentlich umhertreiben. Es sah fast aus, als wollte Summy Stim von allem Lebenden in jener Gegend Abschied nehmen.

- Du follteft mich eigentlich begleiten, Ben, fagte er.
- Meinft bu wirklich? antwortete ber Ingenieur. Wer befaßt sich benn bann mit unfren Reisevorbereitungen?«

Schon am nächsten Tage saß Summy Stim auf ber Eisenbahn. Am Bahnhose von Green-Valley fand er ein Geschirr mit einem Paar fräftiger Pferde und am Nachmittage traf er auf seiner Besitzung ein. Wie immer, zeigte er sich sehr erkenntlich für den herzlichen Empfang, den man ihm hier bereitete; doch als die Pächter und die Arbeitsleute die Veranlassung zu dem vorzeitigen Besuch ersuhren, als sie hörten, daß der Gutsherr diesen Sommer nicht bei ihnen zubringen werde, gaben sie unverhohlen dem Kummer Ausdruck, den ihnen diese Nachricht machte.

- »Ja, liebe Freunde, sagte Summy Stim, Ben Radble und ich, wir gehen nach dem Teufelslande, nach Klondike, das so fern von hier ift, daß man allein zwei Monate braucht, dahin zu kommen, und natürlich ebensolange zur Rücklehr.
- Und das alles, um ein paar Goldklümpchen aufzulesen! äußerte, die Achseln zuckend, einer der Bauersleute.
- Wenn man überhaupt solche Dinger findet, sette ein alter Philosoph binzu, der ben Kopf in wenig ermunternder Weise schüttelte.
- Ihr lieben Leute, fuhr Summy Stim fort, das ist einmal so wie ein Ficber, schon mehr eine Epidemie, die von Zeit zu Zeit über die Erde hinzieht und ihre Opser fordert.
- Warum muß aber gerade unser Herr mit da hinausgehen? fragte bie alteste Bachtersfrau.

Summy Stim erklärte den Leuten nun, daß er und sein Better infolge des Ablebens ihres Onkels Josias Lacoste einen Claim geerbt hätten, und er setzte ihnen auseinander, warum Ben Raddle ihre Anwesenheit in Klondike für notwendig hielte.

»Ja ja, sagte ber Alte, wir haben auch bavon gehört, was bort an ber Grenze ber Dominion vorgeht, auch von bem Elend so vieler armer Teufel, die ben Strapazen ber Reise und ber Arbeit erliegen. Es ist aber boch ausgeschlossen,

Herr Summy, daß Sie etwa in jenem Lande bes Schreckens blieben; Sie kehren boch wohl nach bem Berkauf Ihres Schlammhaufens wieder zurud?

- Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freunde. Fünf bis sechs Monate werden aber immerhin vergehen und dann ist die schöne Jahreszeit vorbei. Ich werde leider einen ganzen Sommer verlieren.
- Ja, und nach einem verlornen Sommer ift der Winter um so trauriger, e sagte eine alte Frau, die, sich bekreuzigend, noch hinzufügte:
  - . Gott nehme Sie, unfern guten Berrn, in seinen machtigen Schut!.

Nach einwöchigem Aufenthalt in Green-Vallen glaubte Summy Stim, es wäre doch nun Zeit, zu Ben Raddle zurückzukehren. Es war ein rührender Auftritt, als er von all den braven Leuten Abschied nahm. Und wenn er sich dazu vorstellte, daß in wenigen Wochen die Aprilsonne über Green-Valley aufsteigen, daß durch die Schneedecke das erste Frühlingsgrün hervorsprossen würde und daß er dann, wenn diese verwünschte Reise nicht wäre, wie alle Jahre hierherkäme, im laubumrankten Pavillon zu wohnen, bis die erste Winterkälte fühlbar würde! In den verstossenen acht Tagen hatte er immer heimlich auf das Eintreffen eines Brieses von Ben Raddle gehofft, der ihm melden sollte, daß sie von ihrem Vorhaben abstehen könnten . . . vergeblich . . . es war kein Bries gekommen, nichts hatte sich geändert, am vorausbestimmten Tage sollte die Abreise erfolgen. Summy Stim mußte sich wohl oder übel zum Bahnhose sahren lassen und am Morgen des 31. März stand er seinem schrecklichen Vetter wieder Auge in Auge gegenüber.

- »Nun, nichts Neues? begann er, indem er sich vor diesem wie ein Fragezeichen aufpflanzte.
  - Gar nichts, Summy, außer daß unfre Borbereitungen beendet find.
    - Du hast also alles besorgt?
- Alles, bis auf Lebensmittel, die wir unterwegs genug finden, antwortete Ben Raddle. Ich habe eigentlich nur unfre Bekleidung vervollständigt.
  Waffen?.... Du hast ja die deinigen, ich die meinigen, zwei gute Gewehre,
  die wir zu gebrauchen gewöhnt sind, und auch die vollständige Ausrüstung zur
  Jagd. Da es aber nicht möglich ist, da draußen unsre Garderobe zu erneuern,
  siehst du hier, was davon jeder von uns mitnehmen soll: Flanellhemden, wollene
  Westen und Unterbeinkleider, dicke Trikotjacken, je einen Cordanzug, Beinkleider
  aus starkem Tuche und solche aus Leinwand, blaue Leinenblusen, eine pelzgefütterte Lederweste, eine wasserbichte Seemannskleidung mit Kapuze, einen

Kautschufmantel, je sechs Baar große Socken über ben Strümpfen zu tragen, Fausthandschuhe aus Belz und aus Leber, stark benagelte Jagdstiefel, Wocassins, Schneeschuhe, Taschentücher, Servietten . . .

- He, halt! rief Summy Stim, die Arme zum himmel erhebend, dazwischen, willst du benn in der Hauptstadt von Klondike ein Warenhaus eröffnen? Du hast ja Vorräte für zehn Jahre angeschafft!
  - O nein, nur für zwei Jahre.
- Nur! wiederholte Summy. "Nur" . . . das ist ja schrecklich. Ich bitte bich, Ben, wir gehen doch einfach nach Dawson City, unsern Claim Nummer 129 zu verkaufen, um dann nach Montreal heimzukehren. Dazu braucht man zum Kuckuck doch keine zwei Jahre!
- Gewiß nicht, Summy, vorausgesetzt, daß man uns für den Claim so viel bietet, wie er unter Brüdern wert ist.
  - Und wenn bas nun feiner geben will?
  - Dann wird sich bas Beitere ja finden.«

Da es Summy Stim boch unmöglich gewesen wäre, eine andre Antwort zu erzwingen, schwieg er gelassen still.

Am Morgen bes 2. April befanden sich die beiden Bettern auf dem Bahnhose, wohin ihr Gepäck schon besördert worden war. Das war übrigens nicht von gar so großem Umsange, erst wenn die Prospektorausrüftung in Vancouver bazugekommen wäre, würde es zu einem wohl etwas lästigen impedimentum anschwellen.

Hatten sie sich vor der Abreise an die Kanadische Pacificbahngesellschaft gewendet, so würden sie gleich durchgehende Billetts für den Dampfer nach Stagway bekommen haben können. Ben Raddle hatte sich aber noch nicht schlüssig gemacht, welchen Weg sie nach Dawson City wählen sollten, ob den über See und dann stromauswärts den Jukon von dessen Mündung bis zur Hauptstadt von Klondike oder den Landweg, der jenseits von Stagway über Berg und Ebene und über die Seen von Britisch-Rolumbien dahin führt.

Sie waren also endlich abgefahren, die beiben ungleichen Bettern, der eine weggeschleppt von dem andern, jener voller Zuversicht, dieser in sein Schicksal ergeben, beide aber bequem untergebracht in einem vortrefflichen Wagen erster Klasse. Die nötige Behaglichkeit ist doch das wenigste, was man für eine Fahrt von mehr als viertausendsiedenhundert Kilometern verlangen kann, für eine Reise, die von Montreal dis Bancouver sechs volle Tage in Anspruch nimmt.



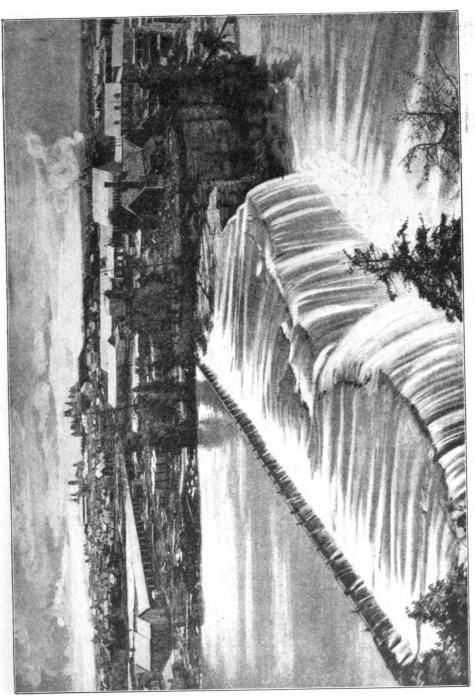

3. Berne. Der Goldvulfan.

6

Bon Montreal aus bewegt sich ber Zug zuerst durch den Teil der Dominion, der die so wechselreichen Gebiete des Ostens und des Zentrums enthält. Erst wenn er über die Gegend der großen Seen hinausgekommen ist, erreicht er eine dunner bevölkerte, zuweilen, vorzüglich mit der Annäherung an Kolumbien, eine sast obe, menschenleere Landschaft.

Das Wetter war heute schön, die Luft etwas bewegt und der Himmel von leichtem Dunste verschleiert. Das Thermometer schwankte um den Nullpunkt. Soweit das Auge reichte, schimmernd weiße Flächen, die binnen wenigen Wochen ein grünes Kleid tragen würden, wenn die Rios erst aus den Fesseln des Eises erlöst waren. Mächtigen Flügelschlags zogen große Vogelherden, immer dem Bahnzuge voran, nach Westen hinaus. Auf beiden Seiten der Strecke zeigten sich in der Schneeschicht die Fährten von Tieren dis hinaus an den fernen Horizont... leicht zu verfolgende Spuren, bei deren Anblick ein Jägerherz schneller schlagen mußte.

Jest war wohl auch von einer Art Jagd die Rede. Doch wenn es Jäger gab in dem nach Bancouver rollenden Zuge, so waren es nur Goldklümpschenjäger, und die Hunde, die sie mit sich führten, waren nicht abgerichtet, Rebhühner oder Hasen zu stellen, auch nicht Damwild oder Bären zu verfolgen. Nein, das war nur Zugvieh, bestimmt, in dem Teile Kolumbiens zwischen Stagway und dem Gebiete von Klondike die Schlitten über die erstarrte Oberstäche der Seen und Flüsse zu schleppen.

Das Goldsieber war jest im Grunde noch im ersten Stadium. Ununterbrochen trasen aber neue Meldungen ein von der Aufsindung weiterer Goldslagerstätten am Eldorado, an der Bonanza, am Hunter, Bear und Gold Bottom sowie an allen Zuslüssen des Klondikestromes. Man sprach — oder saselte — von Claims, wo der Prospektor aus einer Siebschüssel dis fünfzehnhundert Francs Gold gewonnen hätte. Der Strom der Einwandrer wuchs denn auch mehr und mehr an. Sie stürzten sich jest über Klondike wie vorher über Australien, Kalisornien, über das Transvaal und die Transportgesellschaften erstickten sast unter dem Andrange. Die Insassen des heutigen Zuges, das waren keine Sendlinge von Sesellschaften oder Syndikaten, die von Großbanken Europas und Amerikas gegründet worden waren. Bei ihrer vortrefslichen Ausrüstung mit Werkzeugen, ihrem reichen Vorrat an passender Kleidung und der sichern Aussischt, aus Grund getrossener Abmachungen mit Lebensmitteln versorgt zu werden, brauchen solche der Zukunft nicht ängstlich entgegenzusehen. Rein, hier handelte

es sich um armes, aber habgieriges Volt, das, aller Unbill der Existenz preisgegeben, vielleicht durch das Gespenst der Not aus seiner Heimat vertrieben wurde, um Leute, die alles wagen können, weil sie nichts zu verlieren haben, und denen — wer wollte es leugnen? — die Hoffnung auf einen besondern Glücksfall mehr oder weniger den Kopf verdreht hat.

Inzwischen brauste ber Zug ber Trans-Kontinentalbahn mit Bollbampf weiter hinaus. Summy Stim und Ben Rabble hatten sich dabei sicherlich nicht über Mangel an Komfort zu beklagen, stand ihnen doch ein Salonwagen zur Berfügung für die Zeit des Tages, ein Schlaswagen für die Nacht, ein Rauchsalon, wo sie ihre Zigarre ebenso ungeniert genießen konnten wie in den besten Casés von Montreal; ferner lief im Zuge ein Speisewagen mit vorzüglicher Bewirtung und ausmerksamer Bedienung und es gab sogar einen Baderaum für die, die sich unterwegs durch ein Bad erquicken wollten. Alles das hinderte jedoch Summy Stim nicht, aufzuseufzen, wenn er an sein Landhäuschen in Green-Balley dachte.

Um vier Uhr hatte der Zug Ottawa, die Hauptstadt der Dominion, erreicht, die, auf einem Hügel liegend, die Umgebung beherrscht, eine prächtige Stadt, deren mehr oder weniger berechtigter Anspruch es ist, der Mittelpunkt der Welt zu sein.

Weiter draußen im Lande, nahe der Carlton-Jonction, hätte man ihre Rivalin, Toronto, die alte, jest entthronte Hauptstadt sehen können.

Immer nach Westen eilend, gelangte der Zug nach der Station Sudbury, wo die Bahnlinie sich teilt, in einer durch die Bearbeitung vieler Nickelgruben bereicherten Gegend. Unser Zug folgte dem nördlichen Zweige, der den Lac Superior umkreist und in Port-Arthur, in der Nähe des Fort William, mündet. In Heron-Bah, Schreiber und den andern an dem großen See gelegnen Stationen dauerte der Aufenthalt lange genug, daß die beiden Vettern sich, wenn es ihr Wunsch gewesen wäre, von der Bedeutung dieser Süßwasserhäfen hätten überzeugen können. Weiterhin kamen sie über Bonheur, Ignane und Cagle River, eine Gegend, die ihr Gedeihen einträglichen Bergwerken verdankt, nach der wichtigen und bedeutenden Stadt Winnipeg.

Hier wurde unter anbern Verhältnissen ein Aufenthalt von mehreren Stunden Summy Stim zu turz erschienen sein, der von Winnipeg gern ein Andenken an seine Reise mitgenommen hätte. Wäre er nicht von Klondike sozussagen hypnotisiert gewesen, so hätte er ohne Zweifel gern einen bis zwei Tage

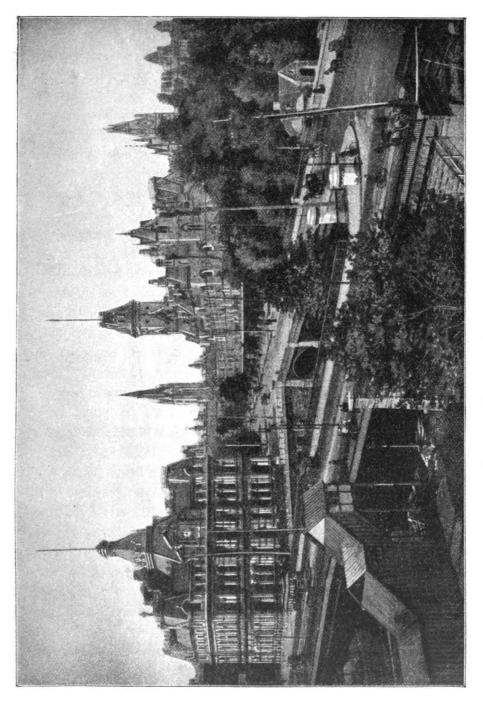

Ottawa. - Postamt und ber Parlamentspalaft.

geopfert, die 40.000 Einwohner zählende Stadt und die Nachbarstädte des westlichen Kanada zu besuchen. Leider war das Summy Stim jetzt unmöglich. Der Zug nahm seine Insassen wieder auf, in der Hauptsache menschliche Kolli, die nicht zum Vergnügen reisten, sondern nur daran dachten, mit möglichster Beschleunigung und auf fürzestem Wege an ihr Ziel zu gelangen.

Bergeblich bemühte fich Ben Radble, die Aufmerksamkeit des Besitzers von Green Ballen zu erregen.

- »Du bemerkst wohl gar nicht, Summy, redete er auf den Better ein, wie vorzüglich die ganze Gegend hier kultiviert ift.
  - So? . . . Ach ja, sautete Summy Skims Antwort.
- Auch nicht, welch grenzenlose Grasslächen sie hat. Hier sollen Buffel noch zu Tausenden vorkommen. Ha, bas ware ein Jagdvergnügen, Summy!
- Ja freilich, meinte Summy Stim, ber aber sehr gleichgültig blieb. Eins kann ich bir jedoch sagen, daß ich hier lieber sechs Monate ober sechs Jahre bliebe als in beinem Klondike sechs Wochen.
- Bah! Wenn es in der Umgebung von Dawson City auch keine Buffel gibt, entgegnete Ben Raddle lachend, so wirst du dich an den kanadischen Elentieren schadlos halten.

Über Regina City stieg ber Zug nach bem Crow New-Baß ber Felsengebirge hinauf und rollte bann ber Grenze von Britisch-Kolumbien zu, nachbem er einige Stunden in Calgary City still gelegen hatte.

Von dieser Stadt aus zweigt sich mit dem Endpunkt in Edmonton eine Linie ab, die zuweisen die Auswandrer nach Klondike wählen. Auf dem Wege über den Peace River und das Fort Saint John, serner über Dease, Francis und Pelly Rivers verbindet dieser Schienenstrang, der durch den, vom chgenetisischen Standpunkte beurteilt, berühmten Bezirk von Cassiar führt, den Nordosten Kolumbiens mit dem Jukon ... ein richtiger Jägerpsad, dem Summy Skim gewiß gesolgt wäre, wenn er die Gegend zum Bergnügen aufgesucht hätte. Der Weg ist aber schwierig und lang; er nötigt den Reisenden auf der mehr als zweitausend Kilometer betragenden Strecke, sich wiederholt frisch zu verproviantieren. Wohl ist das Land hier recht reich an Gold, das man aus jedem Flußsande waschen kann; unglücklicherweise sehlt es ihm aber sast an allen Hilfsmitteln und ein Verkehr wird sich erst von dem Tage an entwickeln, wo die kanadische Regierung etwa von fünszehn zu fünszehn Lieues mit allem nötigen ausgerüstete Relais errichtet haben wird.

Bei ber Fahrt durch die Felsenberge hatten die Reisenden Gelegenheit, die stolz aufstrebenden Höhen mit ihrer Haube von ewigem Schnee zu bewundern. Inmitten dieser Eiswüsten herrscht das Schweigen des Kirchhofs, nur unterbrochen von dem Dröhnen und Schnauben der Lokomotive.

Je weiter der Zug nach Westen kam, durchmaß er Gegenden, die zwar nicht reich waren an fruchtbarem Boden, der bei seiner Jungfräulichkeit der Arbeit des Menschen den verdienten Lohn verspräche, nein, das waren hier die Gebiete des Kootaway, die Gold Fields des Cariboo, wo Gold zuerst gesunden wurde und noch heute gesunden wird, das hydrographische Netz, das Splitter und Stücken des kostbaren Metalls mit hinabschwemmt. Da drängte sich einem unwillkürlich die Frage auf, warum die Prospektoren nicht diesem leichter erreichsbaren Lande zugeströmt wären, statt daß sie die Beschwerden der langen Reise nach Klondike auf sich nahmen, der höhern Kosten, die diese verursachte, gar nicht zu erwähnen.

» Wahrhaftig, bemerkte Summy Skim, unser Onkel Josias hätte schon hier sein Glück versuchen sollen, dann wären wir doch jetzt an Ort und Stelle und über den Wert seiner Goldgrube in kürzester Zeit im klaren. Binnen achtundvierzig Stunden hätten wir das Loch zu Gelde gemacht und unsre Abwesenheit hätte dann nicht länger als vier Wochen gedauert.

Summy Stim hatte ja ganz recht; es stand aber jedenfalls im Schickjals= buch geschrieben, daß er bis zu der schrecklichen Gegend von Klondike hinaus= ziehen und in dem schlammigen Sande des Forth Miles Creek umherwaten sollte.

Der Zug setzte wohl beshalb seinen Weg weiter fort, trug Summy Stim nur weiter weg von Montreal und Green-Balley, beförderte ihn nach der Seegrenze Kolumbiens und setzte ihn, ohne die geringste Störung während der Reise am 8. April nebst seinem Better Ben Raddle im Bahnhofe von Bancouver heil und gesund ab.



3. Berne. Der Bolboultan.

7

## Diertes Kapitel.

## Shlimme Nachbarichaft.

Die Stadt Vancouver liegt nicht auf der eigentlichen Insel diese Namens, sondern erhebt sich auf einer Landzunge, die vom kolumbischen Ufer hinausragt, und bildet nur eine Art Provinzhauptstadt. Der Regierungssitz von Britisch= Kolumbien, das sechzehntausend Sinwohner zählende Victoria, ist auf der Südsostküste der Insel erbaut, wo sich auch noch New-Westminster, jetzt eine Stadt von zehntausend Einwohnern, sindet.

Vancouver liegt weit braußen an einer offnen Reebe, die sich an die in vielen Biegungen nach Nordwesten verlaufende Juan de la Fucastraße anschließt. Im hintergrunde der Reede ragt der Glockenturm einer Kapelle empor, umgeben von einem Gehölz von Fichten und Zebern, die stellenweise so groß sind, daß sie selbst hohe Türme einer Kathedrale verdecken könnten.

Die Meerenge (bie genannte Straße) bespült erst den südlichen Teil der Insel und folgt dann deren östlichem und nördlichem User. Insolgedessen ist der Hafen von Bancouver den aus dem Stillen Dzean ankommenden Schiffen leicht zugänglich, gleichviel ob diese längs des kanadischen Users herunter- oder längs der Küste der Bereinigten Staaten von Amerika heraufgesegelt waren.

Die Gründer der Stadt Vancouver scheinen deren Zukunft schon vorausgesehen zu haben. Ohne Zweisel würde sie selbst hunderttausend Bewohnern Raum bieten und die könnten noch in der letzten ihrer sich rechtwinklig schneidenden Straßen bequem verkehren. Die Stadt hat Kirchen, Bankhäuser, Hotels, hat Gas- und elektrische Beleuchtung, geräumige, über die seichte Münbung der False-Bay führende Brücken und auf der nordwestlichen Halbinsel eine schöne, dreihundertachtzig Hektar bedeckende Parkanlage.

Als Summy Stim und Ben Raddle den Bahnhof verlaffen hatten, ließen sie sich nach dem Westminster-Hotel führen, wo sie bis zur Abreise nach Klondike wohnen wollten.

Rur mit einiger Schwierigkeit gelang es ihnen, in bem mit Reisenben überfüllten Gafthaus Unterkommen zu finden. Die Züge und Dampfichiffe brachten

gegenwärtig binnen vierundzwanzig Stunden zu viele Muswandrer«, zuweilen bis zwölfhundert, hierher. Der Stadt erwuchs daraus natürlich ein großer Rusen, besonders der Klasse von Leuten, die sich mit der Beherbergung von Fremden befaßten und diese für unglaubliche Preise mit sast noch mehr unglaublicher Beköstigung abspeisten. Die flottierende Bevölkerung hielt sich deshalb auch nur so kurze Zeit wie möglich in Bancouvers Mauern auf, denn alle diese Abenteurer drängte es, nach den Gebieten zu gelangen, deren Goldreichtum sie anzog wie der Magnet das Eisen. Freisich mußte man auch abreisen können und sehr häusig sehlte es da an Plat auf den zahlreichen Dampsern, die auf dem Wege nach Norden hier erst eintrasen, nachdem sie schon verschiedne Hafenorte Mexikos und der Vereinigten Staaten angelausen hatten.

Zwei Wege führten von Vancouver nach Klondife. Der eine auf dem Stillen Dzean nach Saint-Wichel, wo an der Westätiste Alaskas der Jukon mündet, und dann diesen Strom hinauf nach Dawson-City. Der andre, von Vancouver bis Skagway ebenfalls Seeweg, verläuft dann über Land von dieser Stadt bis zum Hauptorte von Klondike. Einen von beiden sollte nun Ben Raddle wählen.

Sobald die beiden Bettern ihr Zimmer in Beschlag genommen hatten, lautete Summy Sfims allererste Frage:

- Bie lange werden wir uns benn in Bancouver aufhalten, lieber Ben?
- D, nur einige Tage, antwortete Ben Raddle. Ich bente, es wird keiner längern Zeit bedürfen, bis wir ben »Foot-Ball« zu sehen bekommen.
- Was schert mich ber »Foot-Ball« (wörtlich Fußball, nämlich =spiel)? erwiderte Summy Stim. Was geht uns ber »Foot-Ball« an?
- Dho, das ist ein auf dem Dzean verkehrender Dampfer, der uns nach Skagway bringen soll und auf dem ich noch heute zwei Plate für uns belegen werde.
- Du hast also beine Wahl zwischen ben verschiednen Wegen nach Klon- bite schon getroffen?
- Da war nicht viel zu wählen, Summy. Wir nehmen ben Weg, ben die meisten einschlagen, und kommen da, nach einer durch vorgelagerte Inseln geschützten Seefahrt, ohne Beschwerden nach Skagway. Zur jetzigen Jahreszeit ist der Yukon noch zugefroren, und wenn Tauwetter eintritt, gehen auf ihm nicht so selten Schiffe zugrunde oder erleiden bestenfalls eine Berspätung bis zum Juli. Der »Foots-Ball« dagegen wird bis Skagway, vielleicht sogar bis



Digitized by Google

Dyea, nicht mehr als eine Woche brauchen. Ans Land gekommen, muffen wir zwar die unwirtlichen Abhänge des Chilkoot und des White-Paß überschreiten, dann aber gelangen wir, zur Hälfte über Land und zur Hälfte über Seen hin, mühelos an den Pukon, der uns vollends nach Dawson City trägt. Meiner Schähung nach werden wir vor dem Juni, das heißt mit Beginn der schönen Jahreszeit, am Ziele sein. Vorläufig heißt es jedoch sich gedulden und das Eintressen des »Foot-Ball« abwarten.

- Woher tommt er benn, bein Dampfer mit bem sportlichen Namen? fragte Summy Stim.
- Eben von Stagway, denn er vermittelt eine regelmäßige Verbindung zwischen dieser Stadt und Vancouver. Man erwartet ihn spätestens am vierzehnten dieses Monats.
  - Ach, erft am vierzehnten! rief Summy!
- Ei, ei, sagte Ben Rabble lachend, hast es wohl noch viel eiliger als ich?
- Ja gewiß, bestätigte Summy, benn um zurückehren zu können, muß man boch stets erst einmal abgereift fein!«

Während ihres Aufenthaltes in Bancouver waren die beiden Bettern burch nichts Besonderes in Unspruch genommen. Ihre Ausruftung bedurfte feiner Bervollständigung. Auch die nötigen Silfsmittel zur Bearbeitung eines Claims brauchten sie sich nicht zu beschaffen, die fanden sie an Ort und Stelle als Nachlaß bes Ontels Jofias. Alle Bequemlichkeiten, die ihnen ber Schnellzug ber Transfontinental=Bacificbahn geboten hatte, hofften fie an Bord bes . Foot-Ball. wiederzufinden. Erft in Stagman murde es Ben Raddle obliegen, sich um die weitern Beforberungsmittel nach Dawson City zu befümmern. Dort mußte gur Fahrt über die Seen ein Boot - aber ein zerlegbares - beschafft werden. ebenso ein hundegespann für die Schlitten, die einzigen brauchbaren Transportmittel über die vereiften Ebenen des hoben Nordens, wenn fie es nicht vorzogen, mit einem Reiseunternehmer zu verhandeln, der sich gegen angemessene Gebühr verpflichtete, sie nach Dawson City zu befördern. In beiben Källen wurde die lette Kahrtstrecke ziemlich koftspielig . . . follten aber nicht ein Baar Bepiten (Goldklumpchen) hinreichen, diese Ausgaben und auch noch etwas barüber zu beden?

In ber Stadt herrschte übrigens ein so lebhaftes Treiben und Reisende ftrömten hier in solcher Menge zu, daß die beiden Bettern, trot ihres Mangels

an Beschäftigung, keine Langeweile verspürten. Es war geradezu merkwürdig, die Ankunft der Bahnzüge zu beobachten, gleichgültig ob sie aus der Dominion oder den Bereinigten Staaten kamen . . . ebenso interessant, der Ausschiffung der tausende von Passagieren zuzusehen, die die Dampfer ununterbrochen in Bancouver ans Land setzen. Welche Unmassen von Menschen irrten hier, wo sie auf die Weiterreise nach Skagway warteten, durch die Straßen, freilich meist Leute, die sich gezwungen sahen, in allen Winkeln des Hasens oder unter den Bohlen der vom elektrischen Lichte übersluteten Kais ein Untersommen zu suchen.

Der Polizei fehlte es inmitten ber sich drängenden Menge, der es fast an allem mangelte und die sich nur durch eine Art wunderbarer Luftspiegelung von Rlondike hatte heranlocken lassen, nicht an Beschäftigung. Auf Schritt und Tritt begegnete man den Hütern der öffentlichen Ordnung in ihrer braungelben Unisform, immer bereit, bei den unaushörlichen Streitigkeiten einzugreisen, die meist Blutvergießen zu enden drohten.

Die Konstabler entledigten sich auch in rühmenswerter Weise ihrer oft gefährlichen, immer wenigstens schwierigen Aufgabe mit allem Eifer und dem Mute, der ersorderlich war gegenüber dieser Welt von Auswandrern, in der alle sozialen Klassen — vor allem aber die unzähligen Deklassierten — rauh aneinanderstießen. Kam es den braven Männern denn gar nicht in den Sinn, daß es für sie einträglicher und daneben gesahrloser gewesen wäre, den Schlamm der Zustüsse des Jukon auszuwaschen? Gedachten sie gar nicht mehr der fünfkanadischen Konstabler, die, fast zu Ansang der Ausbeutung Klondikes, mit zweihunderttausend Dollars in der Tasche von dort zurückgekehrt waren? Achtung vor ihrer Seelenstärke, daß sie sich nicht, wie so viele andre, hatten vom Pfade der Pflicht abdrängen lassen!

Aus der Tageszeitung erfuhr Summy Stim, daß in Klondike die Lufttemperatur im Winter nicht selten bis sechzig Grad Celsius herabsänke. Glauben
konnte er das anfänglich nicht; bedenklicher machte es ihn aber doch, als er
im Schausenster eines Optikers in Vancouver mehrere Thermometer sah, deren
Skala sogar dis neunzig Grad unter den Gefrierpunkt reichte. »Ach was, sagte
er für sich zur Beruhigung, die Klondiker prahlen mit ihrer außerordentlichen
Kälte, andre Leute sollen nur darüber staunen lernen!« Immerhin machte die
Sache Summy Stim einige Sorge und schließlich drängte es ihn unwillkürlich, die Schwelle des Ladens zu überschreiten, um die schreckeinjagenden Thermometer genauer zu besichtigen.



Equipierungsmagagin ber Brofpettoren.

3. Berne. Der Golbbultan.

8

Die verschiednen Modelle, die der Händler ihm vorlegte, waren alle nicht nach der im Vereinigten Königreiche angenommenen Fahrenheitschen Stala, sondern nach der hundertteiligen, nach Celfius, eingeteilt, die in der Dominion — wo noch etwas von der Franzosenzeit nachwirkte — allgemein eingeführt war-

Zum eignen Leidwesen mußte Summy Stim sich dabei überzeugen, daß er sich vorher nicht getäuscht hatte. Die Thermometer waren tatsächlich alle für so unglaublich niedrige Temperaturen eingerichtet.

- Sind benn diese Thermometer auch mit ber nötigen Sorgfalt hergestellt? fragte Summy Stim, nur um etwas zu sagen.
- Gewiß, mein Herr, versicherte ber Optifer. Sie werben nichts baran auszusehen finden.
- Auch nicht an einem Tage, wo fie sechzig Grad unter Rull anzeigen? fuhr Summy Stim ernsthaft fort.
- Rein, erwiderte ber Sandler, das Wichtigste ist es boch, daß sie immer richtig zeigen.
- Ja freilich, barauf kommt es vor allem an. Doch gestehen Sie mir's nur, werter Herr, es ist wohl nur eine Art Reklame, daß Sie solche Wärmes messer im Schausenster ausstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß in Wirkslichkeit . . .
  - D doch ... boch!
  - die Quecksilberfäule bis auf sechzig Grad unter Rull fante.\*)
- Das kommt ziemlich häufig vor, mein Herr, belehrte ihn der Händler eifrig, ja, ziemlich häufig; zuweilen sinkt sie noch weiter.
  - Noch weiter!
- Warum nicht? meinte der Kaufmann, der das mit einer gewissen Selbstbefriedigung einwarf. Wünschen Sie vielleicht aber ein Instrument, das bis hundert Grad unter den Gefrierpunkt hinabreicht...
- Nein nein, ich banke bestens, unterbrach ihn Summy Stim erschrocken. Sechzig Grab erscheinen mir schon mehr als genug!«

Wozu hatte ein solcher Einkauf auch bienen sollen? Wenn die Augen burch ben schneibenden Nordwind unter den Lidern wie verbrannt sind, wenn die außgeatmete Luft in der Form von Schneeflocken niedersinkt, das halb vereiste Blut

<sup>\*)</sup> Das tann fie in ber Tat auch nicht; ber Autor hat hier übersehen, bag bas Quedfilber icon zwischen 39 und 40° C erstarrt. (Unm. bes Übers.)

in den Abern zu erstarren droht, wenn man keinen metallenen Gegenstand berühren kann, ohne die Haut der Finger darauf zurückzulassen, und wenn man selbst noch vor dem lodernossen Feuer friert, als hätten die Flammen ihre Wärme verloren, da hat's doch wahrlich kein Interesse mehr, zu wissen, ob die Kälte, die einen tötet, sechzig oder hundert Grad erreicht hat.

Inzwischen verstoffen die Tage und bei Ben Raddle machte sich einige Ungeduld bemerkbar. Sollte der »Foot-Ball« auf dem Meere eine Berzögerung erfahren haben? Es war bekannt, daß er Skagway am 7. April verlassen hatte. Die Fahrt hierher beanspruchte aber nur sechs Tage und er hätte am 13. vor Bancouver in Sicht sein sollen.

Der zum Transporte ber Auswandrer und ihres Schäcks, mit Ausschluß jedes Frachtgutes, bestimmte Dampfer hielt sich ja hier nur sehr kurze Zeit auf. Bierundzwanzig, höchstens sechsunddreißig Stunden genügten für die Reinigung der Ressel, zur Einnahme von Rohlen und Trinkwasser und daneben für die Einschiffung einiger hundert Passagiere, die sich ihre Plätze schon vorher gesichert hatten.

Alle, die das zu tun versäumt hatten, mußten einfach auf andre Dampfschiffe warten, die erst nach dem »Foot-Ball« eintrafen, und da die Hotels und die Gasthäuser Bancouvers zur Aufnahme einer solchen Menschenmenge nicht ausreichten, sahen sich oft ganze Familien genötigt, unter freiem Himmel zu nächtigen.

Und doch: was waren die jetigen Unbilden gegen die, die ihrer in der Zukunft harrten!

Die meisten dieser armen Leute fanden ja auch kaum mehr Behaglichkeit auf den Dampsbooten, die sie von Bancouver nach Stagway bringen sollten, wo dann für sie die fast endlose, schreckliche Reise begann, die sie endlich nach Dawson City führte. Die Rabinen des Border= und Hinterdecks entsprechen schon kaum den Ansorderungen der vermögenden Passagiere, das Zwischendeck aber nimmt die Familien auf, die sich darin für sechs dis sieben Reisetage zusammenpserchen und obendrein für alle ihre Bedürfnisse selbst sorgen müssen. Die Wehrzahl solcher schiekt sich außerdem darein, im Frachtraume gleich Tieren oder Gepäcksücken fast eingesperrt zu sein, und tatsächlich ist das immer noch besser, als etwa auf dem Verdeck alle Witterungsundill, jeden eisigen Windstoß oder die in den dem Polarkreise so nahe liegenden Gegenden so häusigen Schneesstürme aushalten zu müssen.

Bancouver war übrigens nicht allein von den aus allen Teilen der Alten und der Neuen Welt herzuströmenden Auswandrern überfüllt, es kamen dazu vielmehr noch hunderte von Goldgräbern, die es vorgezogen hatten, für die schlechte Jahreszeit der Eiswüste um Dawson City zu entstiehen.

Arbeiten werben endgültig unterbrochen, wenn zehn bis zwölf Fuß hoher Schnee ben Erdboden bedeckt, wenn auf den dicken Bodenschichten, die bei vierzig bis fünfzig Grad Kälte granithart geworden sind, Spithaue und Art wie Glas zersplittern. Deshalb ziehen es die Prospektoren, die es irgend können, die, denen das Glück nur einigermaßen gelächelt hatte, immer vor, zeitweise nach den bedeutenderen Städten Kolumbiens zurückzukehren. Diese Flüchtlinge haben Gold außzugeben und sie geben es auch in so sorgloser Verschwendung auß, daß man sich davon kaum eine Vorstellung machen kann. Sie trösten sich mit dem Gezdanken, daß das Glück ihnen nicht untreu werden könne, daß die nächste Saison wieder ertragreich sein werde, daß neue Lagerstätten entdeckt werden und ihnen die Goldklümpchen haufenweise in die Hände sallen würden. Diese Leichtsinnigen bewohnen in den Hotels die besten Zimmer und nehmen auf den Dampsbooten die besten Kabinen in Anspruch.

Summy Stim hatte balb die Erfahrung gemacht, daß zu dieser Sorte von Golbsuchern die lärmenbsten, prahlerischsten und gewalttätigsten Patrone gehörten, die vor keiner Ausschreitung in den verrufensten Schenken und in den Rafinos zurudschreckten, wo sie, die Hände voll Gold, die Herren spielten.

Im Grunde machte sich der brave Summy Stim über diese Rotte jedoch keinen besondern Rummer. In der — freisich vielleicht irrigen — Boraussetzung, daß er niemals mit einem dieser rohen Abenteurer etwas zu schaffen haben könne, hörte er nur mit halbem Ohre auf das, was sich die Leute über jene Burschen erzählten, und bald dachte er daran überhaupt gar nicht mehr.

Am Bormittage bes 14. April luftwandelte er mit Ben Raddle auf bem Rai, als sich plötlich die Seulpfeife eines Dampfers vernehmen ließ.

- »Sollte das endlich der »Foot-Ball« fein? rief Summy.
- Das glaube ich nicht, antwortete Ben Rabble. Das Pfeifen tont von Suben ber, ber »Foot-Ball« muß bagegen von Norden ber kommen.«

Wirklich handelte es sich hier auch um einen Dampfer, ber sich Bancouver auf bem Wege burch die Juan de la Fucastraße näherte und der also nicht von Stagway kommen konnte. Da Ben Rabble und Summy Stim eben nichts Besseres zu tun hatten, schlenberten sie durch eine dichte Menschenmenge, wie sie das Eintressen Dampsschiffes immer herbeilockt, dem Ende der Hasenwole zu. Hier sollten sich mehrere hundert Passagiere ausschiffen, die alle annahmen, daß sie bald mit einem nach dem Norden abgehenden Dampfer weiterreisen könnten, ein Umstand, der immerhin ein interessantes Schauspiel zu bieten versprach.

Das Schiff, bas seine Einfahrt durch ein ohrzerreißendes Pfeisen anmeldete, war der »Smyth«, ein Fahrzeug von zweitausenbfünschundert Tonnen, und hatte vom amerikanischen Acapulco aus alle Häfen der Küste angelausen. Ausschließlich für den Küstendienst bestimmt, sollte es wieder nach dem Süden zu umkehren, sobald es in Bancouver seine Passagiere gelandet hatte, die die hier herrschende Überfüllung noch verschlimmern mußten.

Kaum lag ber Landgang zwischen bem somythe und ber Wole, als sich seine lebende Fracht auch schon dem schmalen Ausgange zudrängte. In einem Augenblicke war der schrecklichste Wirrwarr fertig und Menschen und Gepäckstücke so zusammengeklemmt, daß keines davon aus dem Knäuel herauskommen zu können schien.

Das paßte aber offenbar nicht einem ber Passagiere, ber sich ganz wütend gebärdete, nur um als erster ans Land zu gelangen. Jedenfalls war das einer, ber die Verhältnisse kannte und wußte, wie wichtig es war, sich im Bureau für die Fahrten nach Norden vor den andern einschreiben zu lassen. Es war ein großgewachsener, brutaler und kräftiger Bursche mit schwarzem, dichtem Barte, dem bräunlichen Teint der Sübländer, mit starrem Blicke, schroffen Gesichtszügen und abstoßendem Auftreten. Ihn begleitete ein andrer Passagier, der äußern Erscheinung nach von derselben Nationalität, der ebenso ungeduldig und selbstsüchtig wie er zu sein schien.

Die andern Personen auf dem Schiffe hatten es wahrscheinlich nicht weniger eilig als er. Keiner konnte ihm jedoch zuvorkommen, diesem halb Bessessen, mit den Ellbogen sechtend, sich weder um die Zuruse der Schiffssoffiziere noch um die Befehle des Kapitäns kümmerte, sondern seine Nachbarn zurückstieß und sie mit einer rauhen Stimme insultierte, die das Berletzende seiner halb englisch und halb spanisch hervorgestoßenen Beleidigungen noch versmehrte.

»By God, rief Summy Stim, das wäre ja ein angenehmer Reisegefährte, wenn der Kerl an Bord des »Foot-Ball « Passage nähme . . .

— Ei was da, es ware ja doch nur für wenige Tage, bemerkte darauf Ben Raddle, und wir werden uns wohl von ihm und ihn von uns fernzushalten wissen.«

Da rief gerade einer ber mußigen Zuschauer bicht bei ben beiben Bettern:

- »Alle Teufel, bas ist ja der verwünschte Hunter! Na, wenn der nicht noch heute aus Bancouver weiterzieht, wird's diesen Abend in den Schenken einen hübschen Spektakel geben!
- Da siehst bu, Ben, raunte Summy seinem Better zu, ich hatte mich nicht getäuscht. Der wütende Bursche ba ist hier schon eine Berühmtheit.
  - Ja ja, stimmte ihm Ben gu, ber scheint bier febr befannt gu fein . . .
  - Und nicht zu seinem Borteil!
- Ohne Zweifel, fuhr Ben Raddle fort, einer von den Abenteurern, die die schlechte Jahreszeit in Amerika zubringen und mit dem Eintritte günftigerer Witterung nach Klondike zurücksehren, um dort während einer neuen Kampagne nach Gold zu angeln.

Hunter kam in ber Tat aus Texas, seiner Heimat, und wenn sein Begleiter und er heute in Bancouver eintrasen, hatten sie die Absicht, ihre Fahrt nach Norden mit dem ersten dahingehenden Dampsschiffe fortzusetzen. Die beiden Burschen — spanisch-amerikanische Mestizen — sanden in der so gemischten Gesellschaft der Goldsucher gerade die Lebensverhältnisse, die ihren rohen Reigungen, ihren verlotterten Sitten, ihren brutalen Leidenschaften und ihrem Geschmack an einer ungeregelten, nur vom Zufall bestimmten Lebensweise am meisten zussagten.

Als Hunter gehört hatte, daß der »Foot-Ball« noch nicht eingetroffen wäre und vor Verlauf von sechsundbreißig ober achtundvierzig Stunden nicht wieder abfahren könnte, ließ er sich nach dem Bestminster-Hotel führen, wo die beiden Vettern sechs Tage vorher abgestiegen waren. Als Summy in die Vorhalle des Hotels eintrat, stand er dem Ankömmling unerwartet Auge in Auge gegenüber.

»Na, das ift der beste Bursche sicherlich nicht, murmelte er für sich hin. Bergeblich war sein Bemühen, den unangenehmen Eindruck zu besiegen, den das Zusammentreffen mit dieser finstern Persönlichkeit auf ihn gemacht hatte. So viel er sich auch sagte, daß dieser Hunter und er inmitten des riesigen Gewimmels von Auswandrern schwerlich die Aussicht hätten, einander wieder vor Augen zu kommen, so verließ ihn dieser Gedanke doch nicht gänzlich. Fast



Reiner fonnte ihm jedoch zuvortommen . . . (S. 62.)

unbewußt und nur als triebe ihn eine buntle Ahnung bazu an, wandte er sich zwei Stunden später an bas Bureau bes Hotels, um einige Aufklärung über ben Neuangekommenen zu erhalten.

- » Hunter? erhielt er auf seine erfte Frage zur Antwort, wer sollte ben nicht kennen.
  - Ift er Besitzer eines Claims?
  - Jawohl; eines Claims, ben er felbst ausbeutet.
  - Und wo liegt bieser Claim?



An Bord brängten fich alle durcheinander . . . (S. 68.) 3. Berne. Der Goldbultan.

9

- Natürlich in Klondike.
- Nein, ich meine, in welcher Gegend bort?
- Am Forty Miles River.
- Am Forth Miles River! wiederholte Summy verwundert. Das ift wahrhaftig merkwürdig!... Schabe, daß ich die Nummer seines Claims wohl nicht ersahren kann. Ich möchte wetten . . .
- D, biese Nummer, fiel ihm ber Hotelbeamte ins Wort, die kann Ihnen in Bancouver jeder Junge auf ber Strafe nennen.
  - Run ... welche ift es benn?
  - Nummer 131.
- Tob und Teufel! rief Summy ganz außer sich. Und wir haben bie Nummer 129. Wir sind bie Nachbarn bieses prächtigen Herrn. Na, das kann ja hübsch werden!«

Ja, etwas Beffres wußte Summy Stim nicht zu fagen.

## Fünftes Kapitel.

## An Bord des » Foot=Ball «.

Mit achtundvierzig Stunden Verspätung stach ber »Foot-Ball« am 16. April in See. Daß ber zwölfhundert Tonnen messende Dampfer nicht mehr Passagiere als Tonnen zählte, lag daran, daß der Hafenmeister sein Veto dagegen eingelegt hatte.

Seine burch ben roten Rreis am Rumpfe kenntlich gemachte Sewimmlinie lag überdies schon etwas tiefer, als es eigentlich gesetzlich zuläffig war.

Im Laufe von vierundzwanzig Stunden hatten die Krane am Kai unzählige Packen der Auswandrer an Bord geschafft, meist schwere Hilfswerkzeuge für den Grubenbetrieb, daneben aber auch noch eine vielköpfige Herde von Rindern, Pferden, Eseln und Renntieren, ohne von mehreren hunderten Bernhardiner- und Eskimohunden zu reden, die bei der Fahrt über das Seengebiet als Schlittengespanne dienen sollten. Unter ben Passagieren bes »Foot-Ball« waren alle Nationen vertreten: Engländer, Kanadier, Franzosen, Norweger, Schweden, Deutsche, Australier, Süd- und Nordamerikaner, die einen gleich mit Familie, andre allein.

An Bord brängten sich alle burcheinander . . . ein lebendes Bild buntester Unordnung.

In den Kabinen hatte man mehr Lagerstätten als sonst — statt beren zwei gleich drei bis vier — aufgebaut. Das Zwischendes bot das Bild eines mächtigen Schlafsaales mit langen Reihen fester Gestelle, zwischen denen noch Hängematten angebracht waren. Auf dem Berdeck war der Verkehr arg behindert, die armen Teusel, die sich keinen Kabinenplat — der kostete fünfundereißig Dollars — leisten konnten oder keinen solchen mehr erhalten hatten, lagerten hier längs der Bindsangwände, der Treppenkappen und an der Schanzkleidung. Hier bereiteten sie auch ihre dürftigen Mahlzeiten, machten Toilette und besorgten ihren »Haushalt« vor den Augen aller andern.

Ben Rabble hatte zwei Plätze in einer ber Kabinen bes Hinterbecks belegen können, die aber noch einen britten, von einem Norweger eingenommenen Platz enthielt. Royen, so hieß der Schlafgenosse, besaß einen Claim an der Bonanza, einem der Nebenflüsse des Klondike. Ein friedsertiger und sanste mütiger Mann, war er doch klug und unternehmend, wie man das so häusig bei Standinaviern sindet, die ihre Ersolge der Zähigkeit einer langsamen Bemühung verdanken. In Christiania einheimisch, kehrte er, nachdem er den Winter in seiner Vaterstadt zugebracht hatte, jetzt nach Dawson City zurück . . . ein wenig mitteilsamer, doch auch wenig belästigender Reisegefährte.

Ein Glück für die beiben Bettern war es, daß sie ihre Kabine nicht mit dem Texaner Hunter zu teilen hatten, das wäre jedoch, selbst wenn sie es gewollt hätten, unmöglich gewesen. Hunter hatte die Dollars nicht ängstlich angesehen und dadurch hatte er es erreicht, allein mit seinem Begleiter eine Kabine mit vier Bläten benützen zu können.

Bergeblich hatten mehrere andre Reisende versucht, die protigen Männer zu bewegen, ihnen die beiden noch freien Plätze zu überlassen; eine grobe Abweisung war alles, was sie dabei erreichten.

Es lag auf ber Hand, daß Hunter und Malone — so nannte sich bes Texaners getreuer Atoluth — nicht aufs Gelb sahen. Was sie durch die Auß-beutung ihres Claims zusammenrafften, das gaben sie auch in törichter Bersschwendung wieder aus und warfen es, eine Handvoll nach der andern, unbe-

bacht auf die Baccarat- oder die Pockertische. Ohne Zweifel verbrachten sie auch während der Reise die meiste Zeit im Spielsalon bes »Foot-Ball«.

Seit sechs Uhr aus bem Hasen und ber Bai von Bancouver ausgelausen, steuerte ber »Foot-Ball« durch den Kanal dessen nördlichem Ausgange zu. Bon da aus hatte er, vielsach unter dem Schutze der Königin Charlotte- und der Prinz von Wales-Inseln, nur in geringer Entsernung von der amerikanischen Küste hinzudampsen.

Im Lause der sechs Tage, die die Fahrt dauerte, konnten die Passagiere des Hinterteils das ihnen vorbehaltene Oberdeck kaum verlassen. Wollten sie sich etwa eine Abwechslung verschaffen, so konnten sie doch jedenfalls nicht nach dem Hauptbecke hinuntergehen, denn das war bedeckt von den Pserchen, worin die Tiere, Rinder, Pserde, Esel und Renntiere eingeschlossen waren, und dazu kam die überall umherlausende Meute von Hunden, die sich auch zwischen bejammernswerten Gruppen von zwar noch jungen, doch vom Esend schon aussegemergelten Leuten und von erschöpsten Frauen mit kränklichen Kindern hinsburchdrängten.

Diese Menschen wanderten nicht etwa aus, einen Erzlagerplat zum eignen Ruten auszubeuten, sie wollten vielmehr ihre schwache Arbeitstraft ben Syndistaten anbieten, um deren Dienste sie sich noch stritten.

- »Run ja, begann Summy Stim, als ber Dampfer von ber Reebe hinausglitt, du haft's gewollt, Ben! Run find wir wirklich auf bem Wege nach einem Elborado. Auch wir gehören bazu, zu diesem Haufen von Goldsuchern, die mir einen nicht gerade vertrauenswürdigen Eindruck machen.
- Ja, was könntest bu andres erwarten, lieber Summy? antwortete Ben Radble. Man muß die Dinge eben hinnehmen, wie sie kommen.
- Ich möchte am liebsten gar nichts bergleichen hinzunehmen haben, erwiderte Summy. Was zum Teufel, Ben! Wir sind doch Leute andern Schlages als die da unten. Wir haben wohl einen Claim geerbt . . . zugegeben! Der Claim mag auch mit Goldklümpchen gewürzt sein . . . auch das will ich glauben, beides zwingt uns aber doch nicht, selbst zu Goldsuchern zu werden.
- Natürlich nicht, antwortete Ben Raddle mit einer leichten Schulter= bewegung, die Summy Stim kaum über die Bedeutung der Antwort beruhigte. So nahm er denn gleich wieder das Wort.
- »Wir gehen nach Klondike, den Claim unsers Onkels Josias zu verkaufen, das war doch ausgemacht; nicht wahr? . . . Herr mein Gott! Wenn das nicht

ware, wie könnten wir sonft bie Instinkte, die Leidenschaften und Sitten bieser Rotte von Abenteurern auch nur kurze Zeit ertragen!

- Nimm dich in acht, ermahnte ihn Ben Raddle scherzend, du schlägst balb einen Predigerton an!
- Warum sollte ich das nicht, Ben? Ja, es empört mich aufs tiefste, hier den unersättlichen Durst nach Gold, die abscheuliche Gier nach Schähen zu sehen, die die Leute selbst vor so vielem Elend nicht zurückschrecken läßt. Ein Hasardspiel ist es, weiter nichts, ein Wettrennen nach dem großen Lose, nach dem dicksten Goldklumpen! . . . Ach, wenn ich daran denke, daß ich doch jetzt, statt an Bord dieses Dampsbootes nach rätselhafter Gegend zu schwimmen, in Montreal sein sollte, freudig beschäftigt mit den Vorbereitungen für meinen Sommerausenthalt im prächtigen Green-Valley!
  - Du haft mir versprochen, bich nicht mehr zu beklagen, Summy.
- Ja, ja, Ben, das war auch das letzte Mal. Bon nun an denke ich nur noch daran . . .
- Nach Dawson City zu kommen? fragte Ben Raddle mit leichter Fronie.
- Bon da zurudzukehren, Ben, zurudzukehren, so bald wie möglich!« antwortete Summy Skim offenbergig.

Solange ber Foot-Ball« noch im Kanale dahinglitt, hatten die Passagiere vom Meere nichts zu leiden, da sich bisher kaum ein schwaches Schlingern bemerkbar gemacht hatte. Als das Paketboot aber die äußerste Spite der Insel Bancouver passiert hatte, war es dem Seegange des offnen Meeres ausgesetzt.

Das Wetter war kalt und es wehte ein ziemlich heftiger, rauher Wind. Hohe Wellen rollten schäumend über den Strand des kolumbischen Users hinauf. Einzelne Windstöße brachten starke, mit Schneefall gemischte Regengüsse und
natürlich hatten die meist auch von der Seekrankheit ergriffnen Dechpassagiere
darunter schwer zu leiden. Auch den Tieren ging es nicht viel besser. Das
Pfeisen des Windes wurde zuweilen noch von einem vielstimmigen Brüllen,
Wiehern und Blöken überkönt. Längs der Deckbauten tummelten oder wälzten
sich die Hunde, die man nicht hatte einsperren oder an einer Leine festhalten
können. Einzelne davon waren wirklich wütend geworden, stürzten sich auf die
Passagiere, sprangen ihnen an die Kehle und suchten sie zu beißen, so daß der
Oberbootsmann schon einige hatte mit Revolverschüssen töten müssen.

Inzwischen weilten ber Texaner Hunter und sein Kamerad Malone in Gesellschaft einer gleich am ersten Tage zusammengetrommelten Rotte von Spielern am Roulette- und am Pharaotische. Aus dem zur Spelunke entwürdigten Spielssalon brangen Tag und Nacht wüstes Geschrei und wilde Flüche.

Ben Rabble und Summy Stim trotten hartnäckig dem häßlichen Wetter. Immer eifrige Beobachter, verließen sie tagsüber niemals das Oberdeck und zogen sich erst mit Andruch der Nacht in ihre Kabine zurück. Sie wurden nicht müde, das Schauspiel zu betrachten, das ihnen sowohl das Hauptbeck mit seinem Gewimmel bot, als auch das Oberdeck, wo die verschiedensten, vielleicht weniger pittoresten, dafür aber mehr charakteristischen Erscheinungen, die meisten Angehörige einer der Abenteurer unter ihnen weit überlegnen Gesellschaftsstasssellesse einander kreuzten.

Gleich in den ersten Stunden der Fahrt waren ihnen zwei Passagiere — zwei weibliche Reisende — unwillfürlich ins Auge gefallen, die von der sie umgebenden elenden Menge grell abstachen: zwei junge Frauen von zwanzig bis zweiundzwanzig Jahren, richtiger zwei junge Mädchen, einer gewissen Familienähnlichkeit nach zu urteilen wahrscheinlich ein Paar Schwestern, die, die eine braun, die andre blond, beide übrigens recht hübsch waren.

Sie wichen niemals voneinander. Stets sah man die Blonde an der Seite der Braunen, die so etwas wie die Führerin der andern zu sein schien. Beide ergingen sich des Morgens zusammen ein wenig auf dem Oberdeck und wagten sich dann hinunter auf das Hauptbeck mitten unter dessen ärmliche Gessellschaft, wobei sie bei den Frauen Halt machten, die ihre Familie bei sich hatten, und denen sie oft derartige Dienste leisteten, zu denen Männer ganz unfähig sind.

Gar oft hatten Ben und Summy von der Brüftung des Oberdecks aus solche rührende Auftritte mit angesehen, was ihr Interesse für die jungen Mädchen nur steigern konnte. Diese bewahrten in ihrem Berhalten aber stets eine so würdige Zurückhaltung, eine so ungezwungene Bornehmheit, daß es keiner der heimatlosen Leute, mit denen sie jeden Augenblick in Berührung kamen, gewagt hätte, ihnen den gebührenden Respekt zu verweigern.

Was machte bas junge, reizende Paar aber überhaupt hier an Bord bes »Foot-Ball«? Diese Frage legten sich die beiden Bettern vor, ohne sie beant= worten zu können, und allmählich gesellte sich zu ihrem teilnehmenden Interesse noch eine wachsende Neugier.

Übrigens war es gar nicht zu verkennen, daß die beiden jungen Mädchen unter ihren Reisegefährten auch noch andre Bewundrer gefunden hatten. Mindestens waren es zwei, die ihnen eine besondre Aufmerksamkeit widmeten, und diese zwei waren keine andern als der Texaner Hunter und der ihm blindlings folgende Malone. Allemal, wenn sie sich vom Spieltische losrissen, um auf dem Oberdeck hastig etwas frische Lust einzuatmen, lieferten sie dafür neue Beweise. Da stießen sie adwechselnd einander mit den Ellbogen, tauschten verletzende Blicke und mit kaum verhaltner, verständlicher Stimme mehr oder weniger besleidigende Bemerkungen aus, während sie zudringlich die beiden Schwestern umkreisten, die die beiden Männer übrigens gar nicht zu beachten oder kaum zu sehen schienen.

Oft genug hatten Ben Rabble und Summy Stim einen berartigen Auftritt beobachtet und bas Berlangen gespürt, ihm burch ihr Dazwischentreten ein Ende zu machen. Und doch fühlten sie sich dazu nicht berechtigt. Alles in allem überschritten Hunter und Malone nicht die in ihren Kreisen jedenfalls zulässigen Grenzen und die, denen sie sich auf so unfeine Weise näherten, hatten auch noch keine Hilfe verlangt.

Die beiden Bettern beschränkten sich also barauf, ihre zukunftigen Rachbarn am Forth Miles Creek aus der Ferne im Auge zu behalten, sie wünschten jedoch immer dringender eine Gelegenheit herbei, die Bekanntschaft der reisenden jungen Damen machen zu können.

Dazu sollte es aber erst am vierten Tage der Fahrt kommen. Im Schutze der Königin Charlotte-Insel dampste der »Foot-Ball« auf einer Wassersläche, die vom Wogengange des offnen Weeres unbelästigt blieb, unter minder ungünstigen Verhältnissen dahin. Am Lande solgten einander denen der norwegischen Küste ähnliche Fjorde, die bei dem Kabinengenossen Summy Stims und Ben Raddles wohl tausend Erinnerungen wachrusen mochten. Kings um diese starrten zum größten Teile bewaldete Felsen empor und dazwischen erschienen, wenn auch nicht Dörfer, doch Gruppen von Fischerhütten und da und dort ein vereinzeltes Häuschen, dessen indianische Bewohner sich durch Jagd und Fischsang ernährten. Wenn der »Foot-Ball« an solchen Stellen beidrehte, kamen sie, ihre Beute zu verkausen, und fanden auf dem Schiffe auch willige Abnehmer.

Bährend weit hinter ben Uferfelsen die häupter höherer Berge mit schneesbedecktem Gipfel über eine Nebelschicht hinausragten, sah man auf ber andern Seite, auf ber Charlotte-Insel, nichts als ausgebehnte Ebenen ober bichte, mit

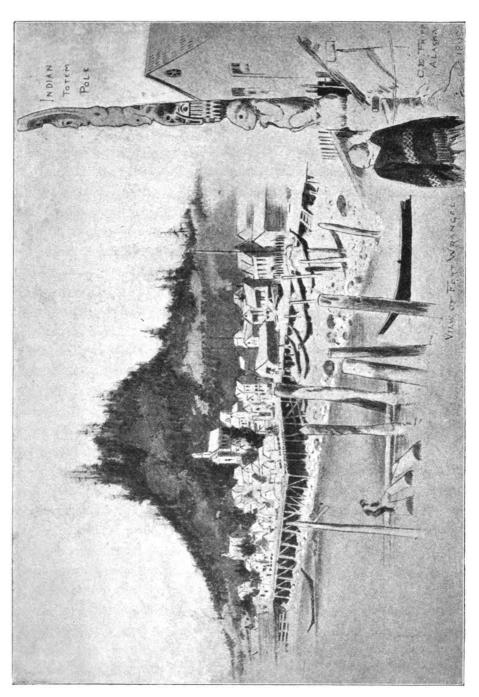

3. Berne. Der Golbbulfan.

10

glitzerndem Reif überdeckte Walbungen. Auch hier zeigten sich stellenweise kleine Anhäufungen von Hütten, gewöhnlich am Strande enger Buchten, wo die Fischerboote auf günstigen Wind warteten.

Als ber Foot-Ball« eben die äußerste Spitze der Königin Charlotte-Insel erreichte, traten die beiden Bettern zum erstenmal unmittelbar in Beziehung zu den reisenden Damen, den Gegenständen ihrer teilnehmenden Aufmerksamkeit. Das geschah in recht gewöhnlicher Weise bei Gelegenheit einer Einsammlung, die jene zugunsten einer bedauernswerten Frau veranstaltet hatten, welche an Bord des Paketbootes einem übrigens recht kräftigen und wohlgebilbeten Knaben das Leben geschenkt hatte.

In Begleitung ihrer blonden Gefährtin kam das brünette junge Mädchen mit bittend ausgestreckter Hand auch zu Ben und Summy mit demselben Gesuche, das sie an die andern Passagiere gerichtet hatte. Nach Einhändigung eines ansständigen Beitrags knüpfte nun Ben Raddle aber ohne Umschweise ein Gespräch an und erhielt dabei willig alle ihm erwünschten Aufklärungen. Sehr bald hatte er erfahren, daß die beiden Damen nicht Schwestern, sondern leibliche Basen wären, die bis auf wenige Tage in gleichem Alter standen, sowie daß ihr Familiensname Edgerton lautete und daß die Blondine Edith und die Brünette Jane hieße.

Diese Mitteilungen hatte ihm Jane ohne alles Bögern und ohne die geringste Verlegenheit mit kurzen und klaren Worten gemacht, nachher war sie jedoch fortgegangen, und ihre Cousine, die kein Wort geäußert hatte, folgte ihr auf dem Fuße nach.

Durch die furzen Erklärungen war freilich die Neugier Bens und Summys noch keineswegs gestillt, im Gegenteil erweiterte sich dadurch nur das Feld ihrer Mutmaßungen. Edgerton, das war der Name eines Brüderpaares, das sich seinerzeit einer panamerikanischen Berühmtheit erfreut hatte. Waghalsige Geschäftseleute, die sie waren, hatten sie lange Zeit ein ungeheures, durch eine kühne Spekulation binnen wenigen Stunden erwordenes Vermögen besessen. Dem Reichtum war aber durch den Schlag urplötzlichen Mißgeschicks der Kuin gefolgt und die beiden Brüder waren darauf in der namenlosen Wenge verschwunden, die ja schon so viele verschlungen hat und auch später ebenso verschlingen wird. Hatten die beiden jungen Passagiere nun etwas gemein mit den einstigen Milliardären?

Auf biese Frage eine Antwort zu erhalten, war jetzt das einfachste Ding ber Welt. Das Gis war nun einmal gebrochen und in ber Nähe bes Bolar-

kreises bindet man sich nicht engherzig an die gesellschaftliche Etikette ber großen Welt. Kaum eine Stunde nach dem ersten Zusammentreffen trat Ben Raddle an Jane heran und nahm seine Erkundigungen wieder auf, indem er die junge Dame ohne Scheu unmittelbar ausfragte.

Die Antworten ließen nicht auf sich warten. Ja, Sbith und Jane waren bie Töchter ber beiben »Baumwollkönige«, wie man ihre Bäter früher genannt hatte. Zweiundzwanzig Jahre alt und bes geringsten Bißchens Golb, bas biese mit Scheffeln gemessen hatten, beraubt, standen sie jetzt ohne Angehörige, ein Paar Waisen, allein in der Welt, da ihre Mütter schon längst gestorben und die beiden Brüder Edgerton gerade heute vor sechs Monaten bei einem Eisen-bahnunfall ums Leben gekommen waren.

Während Ben seine Fragen stellte und Jane barauf antwortete, beobsachteten Edith und Summy ein tieses Schweigen. Bielleicht etwas schüchterner und jedenfalls weniger entschlossen, bilbete die eine wie der andre eine Art Pendant zu jedem der beiden Wortführer.

- »Erscheint es Ihnen indiskret, Miß Ebgerton, fuhr Ben Raddle weiter fort, wenn ich Ihnen das Erstaunen verrate, das wir, mein Better und ich, empfanden, Sie an Bord des »Foot-Ball« zu sehen, und wenn ich Sie des-halb frage, warum Sie diese lange und so beschwerliche Reise unternommen haben?
- Reineswegs, versicherte Jane ohne Bebenken. Ein alter Arzt meines Onkels, ber Doktor Pilcox, ber kürzlich zum Direktor bes Krankenhauses in Dawson Cith ernannt worden ist, hat meiner Cousine Stith eine Stelle als Krankenpslegerin angeboten und das hat sie sofort angenommen und die Reise dahin ohne Bögern angetreten.
  - Nach Dawson City?
  - Ja ja, nach Dawson City. «

Die Blicke ber beiden Bettern, der Ben Raddles ruhig wie immer, der Summy Stims von aufkeimendem Erstaunen etwas erregt, richteten sich auf die blonde Edith, die sie auf sich ruhen ließ, ohne die geringste Berwirrung zu zeigen. Sie gönnte ihnen das Vergnügen, sie unverwandt zu betrachten, und je mehr der eine der beiden Herren sich über alle Nebenumstände erkundigte, desto weniger unvernünftig erschien ihr kühnes Unternehmen. Allmählich erskannten die Vettern klarer die Seele, die sich hinter diesen zarten Zügen versbarg. Offenbar war Sdith von ihrer Cousine verschieden. Sie hatte nicht beren

mutigen Blick, beren knappe Sprechweise und entschlossens, fast befehlerisches Austreten. Ein aufmerksamer Bevbachter hätte aber balb erkannt, daß sie der Base an ruhiger Energie und festem Willen wohl gleichkam. Die beiden Naturen waren aus demselben Stoff geknetet, die eine nur mehr und fester als die andre. Wenn aus der einen Entschiedenheit und Tatendrang sprach, zeugte bei der andern alles für gute Ordnung und Methode. Wenn man diese glatte, ein wenig viereckige Stirn sah und die blauen Augen voll leuchtender Intelligenz, erriet man auch, daß alle neuen Eindrücke sich in ihr selbsttätig gleichsam in gewisse, richtig etikettierte Kästen einordnen müßten, woraus Edith Edgerton sie bei Bedarf nach Belieben und ohne erst danach zu suchen hervorholen konnte, wie sie es mit allem in einer Rommode getan hätte, und man mußte also zugestehen, daß ihr die Eigenschaften eines vorzüglichen Ordners zu eigen waren. Ohne Zweisel erfreute sie sich eines hervorragenden Verwaltungstalentes, dieses junge Mädchen, und man konnte sich darauf verlassen, daß sie dem Krankenhause in Dawson City die segensreichsten Dienste leisten werde.

- All right! rief Ben Rabble, ohne die mindeste Verwunderung zu zeigen. Doch Sie selbst, Miß Jane, benken Sie sich ebenfalls der Liebestätigkeit zur Linderung menschlicher Leiden zu widmen?
- Ach ... ich, antwortete Jane lächelnb, ich bin nicht so gut baran wie Ebith, mir steht keinerlei gesellschaftliche Stellung offen. Da mich nun nichts mehr im Süben zurückhielt, habe ich es vorgezogen, mein Glück im Norben zu suchen ... das ist alles.
  - Und was benten Guer Gnaben ba zu beginnen?
- Du lieber Himmel, erklärte Jane gelassen, bas, was alle tun: ich werbe auch nach Gold schürfen.
  - Dho!« entfuhr es Summy unwillfürlich.

Der Wahrheit zur Ehre muffen wir sagen, daß Ben Rabble all seiner Selbstbeherrschung bedurfte, es seinem Better nicht gleichzutun und seinem Grundsatze treu zu bleiben, wonach ein Mann, der diesen Namen verdienen wollte, nie und über nichts erstaunen durfte. Gold suchen . . . dieses zarte, junge Ding!

Das sarte, junge Ding. hatte sich inzwischen, beleibigt burch Summy Stims unglücklichen Zwischenruf, nach Bens Better umgebreht.

» Was ist daran so Wunderbares? fragte sie mit etwas streitbarem Ausbruck.

- Aber ... Miß Jane ... stammelte ber gute Summy, ber sich noch kaum von seinem Erstaunen erholt hatte, nein ... das können Sie doch nicht beabsichtigen ... Sie ... eine Frau!
- Ich bitte Sie, werter Herr, warum soll eine Frau nicht dasselbe tun können wie zum Beispiel Sie? entgegnete Jane, ohne sich dabei zu erregen.
- Ich? protestierte Summy. Mir fällt's ja gar nicht ein, Goldgräber zu werden. Wenn ich auch Mitbesitzer eines Claims und jetzt auf der Reise nach jenem verwünschten Lande bin, so geschieht das sehr gegen meinen Willen, das können Sie mir getrost glauben. Ich habe nur das Verlangen, von dort so schnell wie möglich zurückzukehren.
- Nun ja, das mag ja sein, gab Jane mit leiser Geringschätzung im Tone zu. Sie sind hier aber nicht allein. Was Ihnen Schrecken einflößt, das tun doch tausende andre. Weshalb sollte es ein Weib nicht auch tun?
- Eine Dame! stotterte Summy von neuem. Mir scheint boch ... nun ja, die Kraft ... die Gesundheit ... wenn nichts andres, Sapperment, schon die Kleidung sollte ...
- Die Gesundheit, unterbrach ihn Jane, o, da könnte ich Ihnen die meinige wünschen, die Kraft... das Amulett, das ich in der Tasche habe, versleiht mir mehr Kräfte als sechs Athleten zusammen. Was mein Kostüm angeht, sehe ich nicht ein, daß das dazu schlechter wäre als das Ihrige. Vielleicht gibt es überhaupt mehr Frauen, die imstande wären, Hosen zu tragen, als Männer, die sich mit unsren Röcken bekleiden könnten!«

Nach diesen Worten brach Jane Edgerton — offenbar eine entschiedne Frauenrechtlerin — mit einem an den völlig besiegten Summy gerichteten Kopfnicken das Zwiegespräch ab, wechselte mit Ben Raddle noch einen kurzen Händedruck und entfernte sich mit ihrer wie immer schweigsamen Cousine, die während
des letzten Teils der Unterhaltung nur still für sich gesächelt hatte.

Inzwischen war der »Foot-Ball« über das Nordende der Königin Charlotte-Insel hinausgekommen. Von hier an war er wieder dem Seegange frei ausgesetzt, vorzüglich als er die Dizoneinsahrt passierte, die im Norden die Prinz von Wales-Insel abschließt. Da der Wind aber nach Nordosten umgeschlagen war und jetzt vom Festland her wehte, waren alle Stamps- und Schlingerbewegungen gelinder.

Der Name der Prinz von Wales-Inseln kommt einem ganzen, ziemlich verswickelten Archivel zu, der sich im Norden zu einem Gewirr von Eilanden auflöft.

Jenseits davon folgt die Insel Baranoff, auf der die Ruffen das Fort Neuarchangel angelegt hatten und deren bedeutendste Stadt, Sidka, nachdem Rußland ganz Alaska an die Bereinigten Staaten abgetreten hatte, zum Sitze der Provinzialregierung erhoben worden war.

Am Abend bes 19. April kam ber Foot-Ball in Sicht bes Fort Simpson, ber letten Rieberlassung auf kanadischem Gebiete, vorbei. Wenige Stunden später glitt er auf die Gewässer des amerikanischen Staates Alaska hinüber und am 20. April legte er an der Mündung des Stickem River im Wrangelhafen an.

Die Stadt zählte jener Zeit nur etwa vierzig Wohnstätten. Sie hatte baneben einige slott betriebne Sägemühlen, ein Hotel, ein Kasino und einige unvermeibliche Spielhäuser, die auch während der Saison nicht feierten.

In Wrangel gehen von ben Goldgräbern die ans Land, die sich nach Klondike auf dem Wege längs bes Telegraph Creek begeben wollen, statt dem über die Seen jenseit Skagways zu folgen.

Jener Weg mißt aber nicht weniger als vierhundertdreißig Kilometer und er ist zwar mit geringern Unkosten, dasür aber nur mit enormen Schwierigkeiten zurückzulegen. Trot mehrseitiger Borstellungen, daß hier eine Fahrt mit dem Schlitten jetzt unausssührbar sei, verließen das Schiff doch gegen sünfzig Auswandrer, die nun einmal entschlossen waren, den Gesahren und Mühseligkeiten der endlosen Ebenen des nördlichen Kolumbien zu troten.

Bon Brangel aus verläuft ber enger werbende Kanal in zahllosen Windungen. Durch ein wahrhaftes Labyrinth von oft winzigen Eilanden dampfend, gelangte ber »Foot-Ball« nach Juneau, einem 1882 nach seinem Gründer genannten Dorse, das auf bestem Wege ist, jett zu einem Flecken und später zu einer Stadt anzuwachsen.

Zwei Jahre später hatten berselbe Juneau und sein Gesellschafter, ein gewisser Richard Harris, die Erzlagerstätten am Silver Bow Bassin entdeckt, woraus sie binnen wenigen Monaten für sechzigtausend Francs Goldkörner gewannen.

Angelockt von dem Gerüchte über diese Entdeckung, begann von jenem Zeitpunkte an die erste Zuströmung von Goldsuchern und die Ausbeutung der goldhaltigen Gebiete von Cassiar, die der von Klondike vorherging. Bald lieferte dann die mit zweihundertvierzig Stampshämmern bearbeitete Mine von Treadville binnen vierundzwanzig Stunden bis fünfzig Tonnen Quarz und eine Ausbeute, die sich auf zwei Millionen sünshunderttausend Francs belief.

Als Ben Raddle seinen Vetter über die erstaunlichen Erträgnisse der hiesigen Gegend unterrichtet hatte, antwortete dieser:

- »Ia, es ift wirklich ärgerlich, daß es dem Onkel Josias, als er sich nach seinem zukünftigen Claim am Forty Miles Creek begab, nicht eingefallen ift, den Weg über Juneau zu wählen.
  - Warum meinst bu bas, Summy?
- Nun, dann wäre er wahrscheinlich hier geblieben und wir könnten heute dasselbe tun.

Eine vernünftige Rede war's von Summy Stim ohne Zweifel. Ja, hätte es sich nur darum gehandelt, etwa bis Stagway zu sahren, da hätte er wohl kaum Ursache sich zu beklagen gehabt. Doch im Gegenteil: dort sollten erst die wirklichen Schwierigkeiten beginnen, wenn es sich darum handelte, die Bergpässe bes Chilkoot zu überschreiten und über die Seen hinweg zum linken Pukonuser zu gelangen.

Und boch, welche Eile hatten sie nicht, alle diese Passagiere, in das Gebiet der von der großen Wassers Alaskas durchschnittnen Gegend zu kommen! Wenn sie an die Zukunst dachten, kam es ihnen gewiß nicht in den Sinn, sich die bevorstehenden Mühseligkeiten, Gefahren und Enttäuschungen vorzustellen. Für sie stieg der scoldblinks am Horizonte nur immer höher und höher empor.

Von Juneau aus folgte der Dampfer dem Kanale, der für Fahrzeuge von gewissem Tiefgange bei Stagway endet. Hier sollte die Ankunft am nächsten Tage erfolgen. Flachgehende Schiffe können dann noch bis zum Flecken Dyea hinaufsahren. Im Nordwesten erglänzte der Gletscher des zweihundertvierzig Fuß hohen Muir, von dem viele Lawinen donnernd in den Großen Ozean hinabstürzen.

Am letzten Abend, der an Bord verlebt werden sollte, fand sich im Spielsalon eine besonders zahlreiche Gesellschaft zusammen, wo so manche von denen,
die ihn während der Fahrt gewöhnlich besucht hatten, auch noch ihren letzten
Dollar verschwinden sehen sollten. Zu den eifrigsten Spielern gehörten natürlich auch die beiden Texaner Hunter und Malone. Die andern waren freilich
auch keinen Heller mehr wert und es wäre sehr schwierig gewesen, einen Unterschied nachzuweisen zwischen diesen Spielwüstlingen, die einander gewöhnlich in
den niedrigsten Schenken von Vancouver, Wrangel, Stagway und Dawson
City trasen.



Welche Gesellschaft ware bas gewesen für bie jungen Damen! (S. 88.) 3. Berne. Der Golbbultan.

Nach dem Lärm, der aus dem Raum der Spieler hervortönte, konnte man gar nicht bezweiseln, daß dieser der Schauplat der wildesten Auftritte wäre. Geschrei und grobe Zurufe hallten unablässig durcheinander, so laut, daß man annehmen mußte, der Kapitan des »Foot-Ball« werde sich noch veranlaßt sehen, dagegen einzuschreiten. Die übrigen Passagiere hielten es für das klügste, sich in ihren Kabinen einzuschließen.

Es mochte gegen neun Uhr sein, als Summy Stim und Ben Rabble auch ihre Kabine aufsuchen wollten. Als sie die Tür des großen Salons, durch ben sie gehen mußten, geöffnet hatten, bemerkten sie an dessen entgegengesetzter Seite Jane und Edith Edgerton, die sich eben anschickten, ihre Kammer aufzusuchen. Die beiden Bettern gingen auf sie zu, ihnen gute Nacht zu wünschen. Da sprang die Tür des Spielsalons krachend auf und ein Duhend Spieler stürzten in den allgemeinen Salon herein.

Ihnen voran taumelte Hunter, schon halb berauscht und im höchsten Stabium sinnloser Erregung. Mit ber linken Hand schwang er eine mit Banknoten zum Platzen gefüllte Brieftasche und brüllte bazu ein richtiges Siegeslieb. Der Schwarm ber Abenteurer drängte ihm nach und rief den Texaner mit gurgelnden Tönen an.

- »Bip! Bip! Bip! ftanbierte Malone.
- Hurra! schrie ber Chor wie aus einem Munde.
- Surra!« wieberholte Hunter noch einmal.

Die Trunkenheit pacte ihn von Minute zu Minute mehr.

- »Heda, Stewart! rief er mit Stentorstimme. Champagner her! Zehn, zwanzig, hundert Flaschen Champagner!... Heute abend habe ich alles einges heimst ... alles, alles, alles!
  - Alles, alles, alles, gröhlte ber Chor als Echo.
- Ich lade all und jeden ein, Passagiere und Mannschaft, vom Kapitan bis jum letten Schiffsjungen!

Bon dem Lärm herangelockt, füllte bald eine große Zahl von Paffagieren ben Salon.

»Hurra! Bravo, Hunter!« brullten die Abenteurer und applaudierten mit Händen und Füßen, als ob alles in Stucke gehen sollte.

Hunter hörte sie jedoch kaum. Plöglich hatte er Stith und Jane Stogerton bemerkt, die durch die Menschenmenge verhindert waren, sich zurückzuziehen. Er ftürzte auf die jungen Mädchen zu, umfaßte brutalerweise Jane in der Taille und rief:

»Ja ja, ich lade alle Welt ein und dabei sind auch Sie nicht vergessen, mein schönes Kind!«

Gegenüber diesem unerwarteten Überfall versor Jane doch nichts von ihrer Kaltblütigkeit. Beibe Fäuste zurückftreckend, stieß sie den frechen Buben nach den besten Regeln der Bozerkunst mit Gewalt ins Gesicht. Was vermochten aber ihre schwachen Hände gegen einen wütend erregten Mann, dessen Kräfte der genossene Alkohol jest noch verdoppelte.

»Ah, stieß Hunter hervor ... sie will auch noch unangenehm werden, die hübsche Kleine! . . . Sollte ich benn wirklich Gewalt . . . «

Er konnte den Sat nicht vollenden. Eine nervige Faust hatte den rohen Patron an der Gurgel gepackt. Da half kein Widerstehen . . . zehn Schritt weit rollte er auf dem Fußboden hin.

Jetzt wurde es im Salon verhältnismäßig still. Man beobachtete die beiben Gegner, von denen der eine wegen seines maßlosen Jähzorns bekannt war und der andre eben einen Beweis von außerordentlicher Körperkraft gegeben hatte. Schon erhob sich Hunter wieder, zwar etwas sinnverwirrt, doch das gezückte Messer in der Faust, als ein neuer Zwischenfall seine kriegerischen Absichten vereitelte.

Bom Berdeck kamen weitre Personen herunter und schnelle Schritte verstündeten offenbar das Eintreten bes durch das Geräusch im Salon herbeisgerufenen Rapitäns. Hunter lauschte, sich seiner Ohnmacht bewußt, voller Spannung und starrte nur nach dem Feinde, dessen Angriff so urplöglich erfolgt war, daß er ihn gar nicht erkannt hatte.

Mch, bas waren Sie also! fagte er, als er Summy Stim fich gegenüber= ftehen sab.

Dabei stedte er bas Meffer wieder in die Scheide, setzte aber seinen Worten brobend bingu:

»Wir treffen uns ja noch wieder, Kamerad!«

Summy regte sich nicht von ber Stelle, er schien kaum etwas gehört zu haben. Jest kam ihm auch Ben Radble zu Hilfe.

- Bann und wo es euch beliebt, jagte er hervortretend.
- Also am Forty Miles Creek, meine Herren Hundertneunundzwanzig!« rief Hunter, mahrend er sich aus bem Salon zurudzog.

Summy fprach noch immer kein Wort. Er, ber mit kaltem Blute keine Fliege getotet hatte, war über fein gewaltsames Gingreifen selbst noch völlig bestürzt.

Da trat Jane Ebgerton an ihn heran.

- »Thank you, Sir, sagte sie im natürlichsten Tone und brudte warm bie rechte Hand ihres ritterlichen Helfers.
- Ach ja, Dank Ihnen, mein herr,« fügte Ebith mit warmerem Ausbrude hinzu, mahrend fie Summys andre Hand ergriff.

Diese zweisache Berührung brachte Summy Stim einigermaßen wieder zu sich, es blieb aber unsicher, ob er eine klare Vorstellung von dem Vorgefallnen hatte oder nicht. Mit dem unbestimmten Lächeln eines Menschen, der sich wie eben aus den Wolken gefallen erscheint, antwortete er mit verbindlichster Höfelichkeit:

»Gute Nacht, meine Damen!«

Leider ging diese hösliche Berabschiedung für die jungen Mädchen versloren, weil diese in dem Augenblicke, wo sich Summy ihrer Anwesenheit bewußt zu werden schien, den Salon schon seit dreißig Sekunden verlassen hatten.

## Sechftes Kapitel.

## Jane Edgerton und Rompagnie.

So wie alle inmitten einer wegelosen Gegend verlornen Halteplätze, wo es an Beförderungsmitteln fast gänzlich mangelt, war auch Stagway ursprünglich nur ein Goldsucherlager gewesen. Allmählich entstanden hier aus einem Durcheinander von Zelten etwas wohnlicher eingerichtete Hütten, bis sich auf dem immer im Werte steigenden Terrain wirkliche Häuser erhoben. Wer weiß aber, ob die von dem Bedürfnisse des Augenblickes geschaffne Stätte in Zukunft nicht wieder verlassen werden, ob die ganze Gegend nicht wieder zur menschenleeren Wüste wird, wenn ihre Goldlager einmal erschöpft sind.

Man kann biese Länder unmöglich mit Australien, Ralifornien und dem Transvaal in gleiche Linie stellen. In den genannten drei Ländern hätten sich auch ohne die Goldfunde die Dörfer zu Städten entwickeln können. Da war

ber Erbboben fruchtbar, die Gegend zum Bewohnen geeignet und Handel&= und Industriebetriebe konnten sich zu wirklicher Bedeutung erheben. Auch wenn dem Boden seine metallischen Schätze geraubt waren, genügte er noch, die auf ihn verwendete Arbeit zu lohnen.

Hier bagegen, in biesem Teile ber Dominion, an ber Grenze von Alaska, nahe bem Polarkreise und unter einem eisigen Klima, lagen die Berhältnisse ganz anders. Warum sollte jemand, wenn einst die letzten Pepiten gefunden waren, noch in dieser aller Hilfsquellen baren und von den Pelzhändlern schon ausgesaugten Gegend länger verweilen?

Es ist also recht leicht möglich, daß die in aller Hast emporgewachsenen Städte dieses Landesteiles — Städte, denen es gegenwärtig weder an gesichäftigem Treiben noch an Belebtheit durch zahlreiche Reisende sehlt — nach und nach wieder verschwinden, sobald die Minen von Klondike geleert sind, und das auch trot der sinanziellen Gesellschaften, die jetzt zusammentreten, um Verkehrserleichterungen zu schaffen, trot der Bahnlinie, die zwischen Wrangel und Dawson City gebaut werden soll.

Bur Zeit wo ber »Foot=Ball« hier eintraf, wimmelte es in Skagway von Auswandrern, die zum Teil mit Paketbooten bes Stillen Dzeans, zum Teil auch über die Eisenbahnen Kanadas und der Bereinigten Staaten hierhergekommen waren . . . alle aber mit der Absicht, sich nach Klondike zu begeben.

Eine Anzahl ber Reisenden ließ sich bis Dyea, einem Flecken am inneren Kanalende, befördern, doch nicht auf Dampfern, für die der Kanal zu wenig Wassertiese gehabt hätte, sondern auf flachen, mehr prahmähnlichen Schiffen, sür deren Tiefgang der Kanal zwischen den beiden Ortschaften ausreichte. Damit wurde der beschwerliche Weg über Land wesentlich abgefürzt.

Doch so ober so: in Stagway begann allemal der anstrengendere Teil der Reise nach der verhältnismäßig bequemen Beförderung auf den Paketbooten, die den Dienst längs des Küstengeländes versehen.

Die beiden Bettern hatten sich bald ein Hotel gewählt, denn Stagway enthielt damals schon mehrere solche. Sie bewohnten hier gemeinsam ein Zimmer, jedoch für einen Preis, der über die in Vancouver üblichen Preise noch hinauszing. Sie wollten auch alles daransetzen, so bald wie möglich daraus fortzustommen.

Das Hotel war gestrot voll Gäften, die sich alle auf die Weiterreise nach Klondike vorbereiteten. Im Dining Saloon (Speisesaale) drängten sich alle

Nationalitäten durcheinander, nur das Essen war leiber allein alaskisch: die Auswandrer, denen in den nächsten Monaten so viele Entbehrungen bevorstanden, hatten im Grunde freilich kein Recht, sich wählerisch zu zeigen.

Summy Stim und Ben Raddle sollten während ihres Ausenthaltes in Stagway keine Gelegenheit haben, mit den beiden Texanern zusammenzutreffen, mit deren einem Summy kurz vor dem Verlassen des »Foot-Ball« so hart aneinandergeraten war. Hunter und Malone waren gleich nach der Ankunft nach Klondike aufgebrochen. Da sie nur dahin zurücksehrten, von wo sie vor sechs Monaten gekommen waren, fanden sie jetzt die nötigen Transportmittel bereit und brauchten nur abzureisen, ohne sich mit weiterem Material zu belasten, denn das fanden sie auf ihrer Arbeitsskätte am Forty Miles Creek ja wieder vor.

- »Wahrhaftig, sagte Summy Stim, es ist ein rechtes Glück, die roben Tölpel nicht zu Reisegefährten zu haben. Ich bedaure alle, die mit ihnen unterwegs beisammen sind . . . wenn sie nicht ebensoviel und ebensowenig wert sind wie jene beiden, was ja bei dieser Goldsucherhorde sehr wahrscheinlich ist.
- Gewiß, antwortete Ben Raddle; die beiden Tölpel sind aber besser ausgerüstet und versorgt als wir. Sie haben sich in Stagway nicht aufgehalten, wir dagegen werden mehrere Tage brauchen . . .
- Tut nichts, Ben, wir kommen schon auch noch an Ort und Stelle! rief Summy Skim, und da werden wir die Burschen auf dem hunderteinundbreißigssten Claim schon wiederfinden. Eine herrliche Nachbarschaft! Eine köstliche Gesmeinschaft... wahrlich, eine verlockende Ausssicht! Hoffentlich veranlaßt sie uns, unsre Kieselgrube für jeden Preis zu verkaufen und so schnell wie möglich den Rückweg anzutreten.

Während Summy Stim sich wegen Hunters und Malones nicht weiter zu beunruhigen brauchte, fand er im Gegenteil die beiden jungen Damen wieder, deren er sich so ritterlich herzhaft angenommen hatte. Da diese in demselben Hotel wie die beiden Vettern abgestiegen waren, kreuzten sich ihre Wege ziemlich häusig. Dann wurden im Borübergehen einige Worte gewechselt, deren Kürze eine gewisse Vertrausichkeit nicht ausschloß, und nachher ging jeder seinen Gesichäften nach.

Es war ja nicht schwierig, zu erraten, was ben beiben jungen Mäbchen besonders am Herzen liegen mußte, denn ohne Zweifel bemühten sie sich in erster Linie, herauszufinden, wie sie am besten und sichersten nach Dawson City kämen. Das war für sie freilich keine so leicht zu lösende Aufgabe. Achtund-

vierzig Stunden nach ihrem Eintreffen in Stagway beutete noch nichts darauf hin, daß sie in dieser Beziehung einen nennenswerten Fortschritt gemacht hätten, wenigstens wenn man das nach dem Gesichtsausdrucke Jane Stagertons beurteilte, der, trot der Bemühung des jungen Mädchens, nichts von ihrer Stimmung zu offenbaren, doch leicht eine beginnende Unruhe verriet.

Ben Rabble und Summy Stim, beren Interesse für die jungen Reisenden von Tag zu Tag zunahm, konnten nicht ohne Erregung, ohne Mitleid an die Gefahren und Mühseligkeiten denken, denen Jane und Sdith ausgesetzt sein würden. Welche Unterstützung, welche Hilfe würden sie gegebenenfalls jemals sinden bei dieser Horbe von Auswandrern, die vor Berlangen, vor leidenschaftslichem Durste nach Gold jede Empfindung von Gerechtigkeit, jedes Ehrgefühl eingebüßt hatten!

Am 23. April gegen Abend konnte sich Summy Skim nicht mehr zuruckhalten und mußte die blonde Cousine ansprechen, die ihm — mit Recht oder Unrecht — von den beiden am zugänglichsten erschien.

- »Run, Fraulein Edith, fragte er, nichts Neues seit Ihrer Ankunft in Skagway?
  - Rein, gar nichts, antwortete bas junge Mädchen.

Summy bemerkte jest plötlich, daß es eigentlich das erste Mal ware, wo er diese Stimme mit dem metallischen Wohlklange vernähme.

- •Jebenfalls, fuhr er fort, unterrichteten Sie und Ihr Fraulein Coufine sich über die Beförderungsmittel nach Dawson?
  - Bang recht, mein Berr.
  - Sie haben sich aber noch nicht für bas ober jenes entschieden?
  - Bis jest noch für feines. «

Liebenswürdig . . . ja, ermutigend aber war diese Stith Stogerton nicht. Die dienstfertigen Anerbieten, die Summy noch unklar durch den Kopf gingen, wurden dadurch gelähmt und das Zwiegespräch nahm hiermit vorläufig ein Ende.

Summy hatte aber nun einmal seinen Plan entworfen und die unterbrochne Unterredung wurde am nächsten Tage wieder aufgenommen. Die beiden jungen Mädchen verhandelten gerade über ihren Anschluß an eine Gesellschaft, beren Reisevorbereitungen nach wenigen Tagen vollendet sein sollten. Dieser Trupp bestand aber nur aus ärmlichen, ungebilbeten und rohen Burschen. Welche Gesellschaft wäre das gewesen für die so sein auftretenden, so sorgfältig erzogenen jungen Damen! Sobald er sie gewahr wurde, ging Summy auf sie zu, diesmal auch mutiger, weil Ben Raddle und Jane Edgerton gleichzeitig anwesend waren.

- »Run, Fraulein Ebith, begann ber brave Summy wie bas vorige Mal, nichts Reues?
  - Gar nichts, mein herr, antwortete Ebith wie vorher.
  - Das kann freilich noch längere Zeit so fortgehen, wertes Fräulein. Ebith machte eine ausweichenbe Handbewegung und Summy fuhr fort:
- »Erscheint es Ihnen indistret, wenn ich frage, auf welche Weise Sie Ihre Fahrt bis Dawson fortzusetzen gebenken?
- Keineswegs, erwiderte Gbith. Wir beabsichtigen so eine Art Kleine Karawane mit ben Leuten zu bilben, mit benen wir eben barüber sprachen.
- Nun ja . . . im Grunde ist bas ja . . . an und für sich ein ganz guter Gedanke. Doch verzeihen Sie, Fräulein Ebgerton, wenn ich mich in Sachen mische, die mich nichts angehen. Haben Sie sich diesen Entschluß denn auch reistlich überlegt? Die Leute, mit denen zusammen Sie die Reise unternehmen wollen, sehen wenig empsehlenswert aus, und erlauben Sie deshalb, Ihnen zu sagen . . .
- Ja, mein Gott, man nimmt eben, was man bekommen kann, unterbrach ihn Jane Sogerton lachend. Unfre Vermögensverhältnisse gestatten uns nicht, fürstliche Ansprüche zu machen.
- D, es braucht einer noch lange kein Fürst ober Prinz zu sein, um boch weit über Ihren zukünftigen Reisegenossen zu stehen. Ich bin überzeugt, Sie werden sich veranlaßt sehen, jene bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu verlassen.
- Ra, wenn's so kommt, reisen wir eben allein weiter, bemerkte Jane entschlossen.

Summy ftredte bie Arme jum himmel empor.

- »Allein . . . aber, meine Damen, wo benten Sie hin! Sie tamen ja unterwegs um!
- Warum sollten wir eventuelle Gefahren mehr zu fürchten haben als Sie vielleicht selbst? entgegnete Jane, die sich jetzt selbstbewußt in die Brust warf. Was Sie ausrichten können, das können wir wohl auch.

Offenbar ließ sich die eifrige Frauenrechtlerin nicht so leicht entwaffnen.

Matürlich . . . natürlich, stimmte ihr Summy versöhnlich bei. Die Sache liegt aber so, daß weber mein Cousin noch ich die Absicht haben, die Reise nach 3. Berne. Der Goldbultan.

Dawson so allein auf unfre Kräfte angewiesen zu unternehmen. Wir nehmen uns einen Führer, einen bewährten Führer mit, ber uns mit seiner Ersahrung unterstützt und mit allem nötigen Material versorgt.«

Summy machte eine Paufe und feste bann mit einnehmender Stimme hingu:

- »Warum sollten Sie sich biese Borteile nicht zunute machen?
- Ja ... unter welchen Berhältniffen?
- Natürlich als eingelabne Gafte, erklärte Summy mit Barme.

Jane hielt ihm ohne Zieren bie Sand entgegen.

»Meine Cousine und ich, Herr Stim, sind Ihnen sehr dankbar für Ihr ebelmütiges Anerbieten, wir können es aber leider nicht annehmen. Wir besitzen noch, wenn auch bescheidne, doch hinreichende Mittel und sind entschlossen, niemandem als uns selbst etwas zu schulden, solange keine bittre Not uns zum Gegenteil zwingt.

Aus dem ruhigen Tone, womit diese Erklärung erfolgte, ließ sich entnehmen, daß dagegen jeder Einspruch erfolglos bliebe. Wenn Jane Edgerton an die großen Schwierigkeiten dachte, denen sie entgegenging, so vermochten diese sie doch nicht zu erschrecken, sondern bestärkten sie im Gegenteil nur in ihrem personlichen Stolze, sich wider sie aufzulehnen.

So fagte fie benn auch zu Ben Rabble gewendet:

- »Sprechen Sie: Habe ich nicht recht, Herr Radble?
- Bolltommen, Diß Jane, erklärte Ben, ohne die verzweifelten Zeichen seines Betters im minbesten zu beachten.

Seit der Ankunft in Stagway hatte sich's Ben Rabble nur angelegen sein lassen, seine und Summys Beförderung bis nach der Hauptstadt von Klonbike sicherzustellen. Nach den Hinweisen, die man ihm schon in Montreal gegeben hatte, hatte er sich mit einem gewissen, allseitig gut beseumundeten Bill Stell in Berbindung gesetzt und mit diesem alles Nötige verabredet.

Bill Stell war ein ehemaliger Prärieläufer von kanadischer Herkunft. Mehrere Jahre hatte er zur vollen Zufriedenheit seiner Borgesetzten für verschiedene Truppen der Dominion Dienste als Scout (Kundschafter) geleistet und auch an den langwierigen Kämpsen teilgenommen, die diese gegen die Indianer auszusechten hatten. Allgemein galt er als ein Mann von hohem Mute, großer Kaltblütigkeit und unbeugsamer Energie.

Jett betrieb ber frühere Scout ben Beruf eines Auswandrerführers, ber mit bem Gintritt ber schönen Jahreszeit alle geleitete, die bann zum ersten Male

nach Klondike gehen oder dahin zurückkehren wollten. Er war aber nicht allein Führer, sondern auch Chef eines zahlreichen Personals und Besitzer aller Aus-rüstungsgegenstände, die für so schwierige Reisen gebraucht wurden; ihm gehörten Boote mit Mannschaften zur Fahrt über die Seen, Schlitten und Hunde zur Beförderung der Reisenden und ihres Gepäck über die vereisten Ebenen, die sich jenseits des Passes über den Chilkoot unübersehdar ausdehnen. Überdies lieserte er zu verahredetem Preise die Nahrungsmittel für die von ihm zussammengestellten Karawanen.

Weil er von Anfang an barauf rechnete, die Dienste Bill Stells in Ansipruch zu nehmen, hatte sich Ben Raddle bei der Absahrt aus Wontreal nicht mit umfangreicherem Gepäck belastet. Er wußte ja, daß der Scout ihm alles liefern würde, was nötig wäre, Klondike zu erreichen, und er hoffte bestimmt, sich mit dem Wanne wegen der Hin- und Rücksahrt zu verständigen.

Als Ben Rabble am Tage nach ber Ankunft in Skagway das Haus Bill Stells aufsuchte, wurde ihm mitgeteilt, daß dieser eben abwesend war. Er hatte es übernommen, eine Karawane über den White-Paß bis zum Ende des Bennettsees zu geleiten, war mit dieser aber schon vor etwa zehn Tagen aufgebrochen. Hatte er unterwegs keine Berzögerung erlitten oder vielleicht gar noch die Führung andrer Reisender übernommen, so mußte er nun bald wieder eintreffen.

Das ging auch in Erfüllung und am Morgen des 25. April konnten sich Ben Raddle und Summy Skim mit Bill Stell in Berbindung setzen.

Der Scout war ein fünfzigjähriger Mann von Mittelgröße, doch ansicheinend mit einem Körper aus Eisen. Er trug einen graugesprenkelten Bart und hatte kurze, steife und dick Haare und einen festen, durchdringenden Blick. Aus seinen recht angenehmen Zügen leuchtete die Grundehrlichkeit heraus. Während seiner langen Dienstleistung im kanadischen Heere hatte er sich eine schäßenswerte Umsicht, rege Wachsamkeit und hervorragende Klugheit angeeignet. Überlegend, methodischen Sinnes und an Hilfsquellen reich, hätte ihn keiner so leicht täuschen können.

Gleichzeitig Philosoph in seiner Art, saßte er das Leben nach seinen guten Seiten auf und, zufrieden mit seinem Lose, nagte an ihm niemals das Ber-langen, es denen gleichzutun, die er nach den goldgespickten Gebieten führte. Gar so häufig lehrte ihn ja auch die Erfahrung, daß ein großer Teil von jenen den Mühen und Strapazen erlag oder daß wiederum sehr viele nur

elender als vorher von dem so hoffnungsfreudig angetretnen Buge ins Land ihrer Träume zurücklehrten.

Ben Raddle eröffnete dem Scout seine Absicht, so bald wie möglich nach Dawson City zu reisen.

- schön, mein Herr, antwortete Bill Stell, ich stehe gang zu Ihren Diensten. Es ist mein Beruf, die Reisenden zu führen, und ich bin dazu mit allem versehen.
- Das weiß ich, Scout, sagte Ben Raddle, und ich weiß auch, daß man sich auf Sie in jeder Beziehung verlassen kann.
- Sie gebenken nur einige Wochen in Dawson City zu bleiben? fragte Bill Stell.
  - Wahrscheinlich nicht länger.
- Es handelt sich bei Ihnen also nicht um die Ausbeutung eines Claims?
- Ja, das weiß ich nicht. Borläufig beabsichtigen wir nur, den zu verkaufen, den wir, mein Vetter und ich, besitzen und der uns als Erbschaft zugefallen ist. Ein Kaufangebot ist uns schon gemacht worden; ehe wir es jedoch
  annehmen, wollen wir uns natürlich über den Wert unsres Eigentums unterrichten.
- Klug und weise von Ihnen, Herr Raddle! Bei derartigen Geschäften gibt es Fallen und Listen, die Leute zu täuschen. Da heißt es mißtrauisch sein...
  - Das hat uns eben veranlaßt, diese Reise zu unternehmen.
- Und wenn Sie Ihren Claim verkauft haben, werden Sie nach Montreal zurückkehren?
- Das ist wenigstens unfre Absicht. Nachdem Sie uns dorthin geführt haben, Scout, werden Sie uns jedenfalls auch zurück das Geleite geben mussen.
- D, darüber werden wir schon einig werden, antwortete Bill Stell. Es ist nicht meine Sache, jemand zu überteuern, und da will ich Ihnen gleich meine Bedingungen mitteilen, Herr Raddle.
- Es handelte sich hier im ganzen um eine Reise von dreißig bis fünf= unddreißig Tagen, für die der Scout Pferde oder Maultiere, Hundegespanne, Schlitten, Boote und Lagerzelte zu liefern hatte. Außerdem mußte er für den Lebensunterhalt der Reisegesellschaft, für Futter für die Tiere usw. sorgen

und in dieser Hinsicht konnte man ihm volles Bertrauen schenken, denn besser als jeber andre wußte er, was für diesen langen Bug burch öbe Landgebiete nötig war.

Da die beiden Vettern kein Gerät für Grubenarbeit zu befördern hatten, wurde alles in allem der Preis für die Reise von Skagway bis Dawson City auf achtzehnhundert Francs und auf ebensoviel für den Rückweg festgesetzt.

Es wäre unangebracht gewesen, mit einem so gewissenhaften und ehrlichen Manne wie dem Scout über die Bedingungen zu feilschen. Übrigens waren zur jetzigen Jahreszeit die Preise für die Beförderung nur über die Bergpässe bis zum Seengebiete ziemlich hoch, was sich durch die Schwierigkeiten der beiden Begstrecken erklärte: vier bis fünf Cents für das Pfund Gepäck auf der ersten und sechs bis sieben Cents auf der zweiten Strecke. Der von Bill Stell verlangte Preis erschien danach sehr annehmbar und Ben Raddle ging darauf auch, ohne weiter zu handeln, ein.

- »Gut . . . einverftanden, sagte er. Nun vergeßt nur nicht, daß wir möglichst balb abreifen wollen.
- Achtundvierzig Stunden, mehr brauche ich nicht, bereit zu sein, versicherte ber Scout.
  - -- Werben wir bis Dyea zu Schiffe geben muffen? fragte Ben Rabble.
- Das ware nuglos. Da Sie keine Arbeitsgeräte mit sich führen, halte ich es für richtiger, gleich von hier aus in gewöhnlicher Weise abzureisen.

Jetzt galt es nur noch, den Weg zu bestimmen, dem die kleine Karawane durch das Berggebiet vor der Gegend der Seen folgen sollte und auf dem sich die größten Schwierigkeiten zusammendrängen. Auf die diesbezüglichen Fragen ant-wortete Bill Stell:

- Da gibt es zwei Straßen ober richtiger: zwei "Fährten", den Whites Paß und den Paß des Chilkoot. Die Karawanen haben dann, sie mögen nun den einen oder den andern gewählt haben, nur nach dem Bennetts oder nach dem Lindemansee hinunterzusteigen.
  - Und welchen von biesen Begen benten Sie einzuschlagen, Scout?
- Den über ben Chilkoot. Von dem aus treffen wir unmittelbar auf die Spize des Lindemansees, nachdem wir erst einmal beim Sheep Camp Halt gemacht haben. An dieser Stelle sindet man Unterkunft und kann man sich verproviantieren. Am Lindemansee sinden wir auch neues Material, das ich bort zurückzulassen pflege, um mir dessen Beförderung nach Skagway über den Bergrücken zu ersparen.

- Wir verlassen uns völlig auf Ihre Erfahrung; was Sie tun, wird schon gut und recht sein, meinte Ben Raddle. Und was uns betrifft, sind wir sicherlich reisesertig, sobald Sie das Zeichen zum Aufbruch geben.
- In zwei Tagen, wie ich Ihnen schon sagte, erwiderte Bill Stell. So viel Zeit brauche ich, meine Vorbereitungen zu vollenden, Herr Raddle. Wir brechen dann früh am Morgen auf und sind am Abend nicht mehr weit vom Kamme des Chilsoot.
  - Wie hoch liegt dieser?
- Etwa dreitausend Fuß, antwortete der Scout. Die Höhe ist ja keine außerordentliche, der Paß selbst ist aber schmal, vielfach gewunden, und was die Passage arg erschwert, ist, daß sich in dieser Jahreszeit eine große Menge Goldsucher, Gefährte und Gespanne darüber hinwälzen, von den Schneemassen, die ihn zuweilen fast verstopsen, gar nicht erst zu reden.«

Mit Bill Stell war nun eigentlich alles geordnet; Ben Rabble wich aber noch nicht von der Stelle.

- »Rur noch ein Wort, wandte er sich an den Führer. Können Sie mir beiläufig sagen, um wieviel der Preis sich erhöhen würde, wenn wir zufällig von zwei Damen begleitet wären?
  - Ja, das tommt nun fo barauf an, antwortete ber Scout. Biel Gepact?
  - Nein, sehr wenig.
- Dann, Herr Radble, wird sich's um fünf= bis siebenhundert Francs handeln, je nach der Art und dem Gewichte der zu transportierenden Kolli. Die Nahrung für die Damen ist natürlich im Preise eingeschlossen.
- Danke, danke, Scout; das weitre werden wir ja sehen, fagte Ben Raddle, mährend er sich verabschiedete.

Auf dem Rückwege nach ihrem Hotel äußerte Summy dem Better gegenüber seine Berwunderung über dessen letzte, an den Führer gerichtete Frage. Un wen hätte Ben dabei benken können, wenn nicht an Cbith und Jane Ebgerton?

- Ba, bas war auch ber Fall, geftand Ben freimutig.
- Du weißt aber doch recht gut, sagte Summy dagegen, daß sie bas rundweg abgeschlagen haben und du ihre Weigerung obendrein gebilligt haft.
  - Das ist freilich mahr.
- Und ihre Beigerung wurde mit einem Tone ausgesprochen, der es ausschließt, auf unser Angebot zurückzukommen.

— Da hast du die Sache nicht richtig durchschaut, lieber Better, antwortete Ben gelassen. Lasse mich's nur machen, und du wirst bald sehen, daß ich mich barauf besser verstehe als du.

Im Hotel angelangt, suchte Ben, dem Summy mit unruhiger Neugier folgte, sofort die beiden jungen Mädchen auf. Als er sie im Lesezimmer entdeckt hatte, trat er ohne weiteres auf Jane zu.

- Dein Fraulein, begann er ohne jebe Borrebe, ich habe Ihnen einen Borschlag zu machen.
- Und der lautete? fragte Jane, die über diese Anrede kaum verwundert erschien.
- Na, so hören Sie benn, erklärte Ben seelenruhig. Mein Better Summy hat Ihnen gestern angeboten, sich uns auf der Fahrt nach Dawson anzuschließen. Ich habe ihn darum getadelt, denn Ihre Anwesenheit und die Ihrer Cousine würde uns Nebenkosten ungefähr von siebenhundert Francs verursachen; ein Geschäftsmann wie ich denkt aber in erster Linie immer daran, daß jeder ausgegebene Dollar einen oder mehrere andre einbringen müsse. Zum Glück haben Sie auch unser Anerdieten abgelehnt.
  - Ja natürlich, fagte Jane. Run, was weiter?
- Sie können sich, mein Fräulein, aber nicht darüber täuschen, daß Sie in der nächsten Zeit nicht geringen Gesahren entgegengehen, und meinen Better leitete die gute Absicht, Ihnen die Reise zu erleichtern.
- D, es liegt mir fern, das zu bestreiten, gab Jane offenherzig zu. Ich sehe nur nicht . . .
- Run, darauf komme ich sogleich, fuhr Ben fort, ohne auf die Unterbrechung weiter einzugehen. Ich wiederhole Ihnen, daß unser Beistand für sie von größtem Nuten sein würde. Sie vermeiden dadurch Berzögerungen, die sonst unausbleiblich wären, und kämen gerade zur günstigsten Zeit bei den Placers an. Nehmen Sie unser Angebot an, so verbessern Sie wesentlich Ihre Aussichten auf Erfolg, dann ist es aber nicht mehr als billig, daß ich an einem von mir geförderten Unternehmen in bescheibener Weise beteiligt werde. Ich schlage Ihnen deshalb vor, die Reise bis Dawson auf meine Kosten unter der Bedingung zurückzulegen, daß mir von Ihrem späteren Nettogewinn zehn Prozent zufallen.

Jane schien über ben etwas sonderbaren Borschlag keineswegs erstaunt zu sein. Lief er nicht ganz einfach auf einen Geschäftskontrakt hinaus? Wenn sie

mit einer Antwort etwas zögerte, geschah es nur, weil sie über den verlangten Gewinnanteil nachbachte. Zehn Prozent . . . hm, ein bischen viel! Der Weg bis zur Hauptstadt von Klondike ist freilich recht lang und recht beschwerlich. Kühner Mut durfte jedoch den gesunden Menschenverstand nicht ausschließen.

- »Gut . . . angenommen, sagte sie nach einiger Überlegung. Wenn es Ihnen recht ift, können wir unsern Bertrag sogleich vollziehen und unterzeichnen.
- Das wollte ich eben vorschlagen, fagte Ben ernsthaft, mährend er sich schon an einem Tische niederließ.

Seine neue Teilhaberin aber sah ihm über die Schulter zu, als er mit allem Ernst ben Bertrag aufsehte.

- Bwischen ben Unterzeichneten:
- 1. Dem Fraulein Jane Ebgerton, Brofpettorin, wohnhaft . . .
- Bitte, fragte er, fich unterbrechend, Ihre Wohnstätte?
- Schreiben Sie: Krankenhaus von Dawson City. .

Ben Raddle setzte die Feder wieder in Bewegung.

- ... Rrantenhaus von Dawfon City - einerfeits;
- 2. Dem Herrn Ben Raddle, Ingenieur, wohnhaft in Montreal, Jacques-Cartierstraße 29 — — — anderseits, sind folgende Berabredungen getroffen worden:«

Über ben Tisch hinweg wechselten Ebith und Summy einen Blick bes Berftändnisses, einen Blick, aus bem bei Summy ein freudiger Glanz ausstrahlte. Bei Sbith schien sich ihm freilich ein Ausdruck innerer Erregung beizumischen, sie ahnte, daß bei ber Sache ein Hintertürchen offen gelassen würde.

## Siebentes Kapitel.

Der Chilfoot.

Bill Stell hatte recht, dem Chilkoot vor dem White-Paß den Vorzug zu geben. Dem zweiten kann man freilich gleich von Skagway aus nachgehen, wäh= rend der erste erst bei Dyea anfängt. Nach Überschreitung des White-Paß hat



Es herrichte ohnehin schon ein wirkliches Gedränge. (S. 100.)
3. Berne. Der Goldbultan.

Digitized by Google

man aber noch ungefähr acht Lieues (reichlich  $35^{1}/_{2}$  km) bis zum Bennettsee auf sehr schlechtem Wege zu überwinden, wogegen nur sechzehn Kilometer den Lindesmansee vom Chilkoot-Paß trennen, und dieser See führt wieder bequem zum Bennettsee, dessen sübliches Ende nach drei Kilometern Weges erreicht wird.

Daß der eigentlich mehr Schwierigkeiten als der White-Paß bietende Chilkoot-Paß eine sehr steile, etwa tausend Fuß auswärts führende Strecke entshielt, konnte Leute, die kein schweres Gepäck bei sich hatten, ja nicht weiter erschrecken. Jenseits des Chilkoot fanden sie dafür eine ziemlich gut erhaltene Straße, die erst am Lindemansee endigte.

Der erste Teil ber Reise durch ben Bergwall bes Gebietes bot also, wenn er auch nicht allzu große Anstrengung kostete, doch mindestens große Schwierigkeiten.

Am 27. April um sechs Uhr bes Worgens gab Bill Stell bas Signal zum Aufbruch. Ebith und Jane Ebgerton, Summy Stim und Ben Rabble versließen mit dem Scout und sechs seiner Leute Stagway und schlugen die Richtung nach dem Chilkoot zu ein. Zwei mit Maultieren bespannte Schlitten genügten für diesen Teil der Fahrt, der am Lindemansee sein Ende fand, wo Bill Stell eine Art Hauptniederlage errichtet hatte. Die ganze Strecke sollte unter den günstigsten Verhältnissen in kaum drei Tagen zurückgelegt werden.

Einer der Schlitten trug das gesamte Gepäck, der andre war den beiden jungen Mädchen überlassen, die ein ganzer Hause von Decken und Pelzsellen gegen den recht scharfen Wind beschützte. Sie hatten — wer konnte daran zweiseln? — niemals geahnt, daß ihre Fahrt in dieser Weise vor sich gehen würde, und Edith, deren rosa Nasenspitzchen aus dem Pelzwerk hervorlugte, richtete an Summy Skim wiederholt Worte aufrichtigsten Dankes, die dieser jedoch hartnäckig zu überhören schien.

Ben Raddle und er fühlten sich viel zu sehr beglückt, den beiden Cousinen nützlich sein zu können. Welch angenehme Gesellschaft für solche abscheuliche Reise! Selbst Bill Stell war darüber ganz entzückt.

Übrigens hatte ber Scout vor Ebith nicht verschwiegen, wie ungebulbig sie in Dawson City erwartet würde. Das bortige Krankenhaus war buchstäblich überfüllt und mehrere Wärter waren nicht verschont geblieben von den verschiedenen Spidemien, die in der Stadt recht mörderisch wüteten. Vor allem entvölkerte damals der Typhus die Hauptstadt Klondikes. Hundertweise zählte man seine Opfer unter den unglücklichen Einwandrern, die blutarm, ausgehungert und

überangestrengt hier eintrafen, nachbem sie gar viele ihrer Gefährten ichon unter= wege durch ben Tob verloren hatten.

»Ein reizendes Land ... wahrhaftig! sagte Summy Stim für sich. Wir, na, wir ziehen ja nur hin- und rückwärts hindurch. Die beiden Kleinen aber, die so vielen Gefahren zu tropen haben werden und die vielleicht niemals zurücktehren!«

Für die Fahrt über den Chilkoot war es kaum nötig gewesen, größere Borräte an Nahrungsmitteln mitzunehmen, deren Gewicht den Transport über die steilen Abhänge arg erschwert hätte. Der Scout kannte hier — Hotels zwar nicht, doch wenigstens — Dodgers, höchst einsache Herbergen, wo man etwas zu essen erhielt und im Notfall auch für die Nacht ein Unterkommen sand. Teuer war es freilich. Wan bezahlte einen halben Dollar sür ein Bette, das eigentlich nur aus einer groben Planke bestand, und einen Dollar sür eine Mahlzeit, die sich unveränderlich aus Speck und kaum ausgegangnem Brot zusammensetze. Eine so fragwürdige Bequemlichkeit sollte glücklicherweise nur für wenige Tage in Kauf genommen werden. Die Gesellschaft Bill Stells sah sich in jeder Hinsicht besser versorgt, sobald sie die Seengegend erreicht hatte.

Die Witterung war kalt und die Temperatur hielt sich bei einem eisigen Nordwinde auf zehn Grad unter Null. Als die Schlitten aber erst bis an die Fährten« gekommen waren, glitten sie leicht über den harten Schnee dahin. Das war für die Gespanne ein recht günstiger Umstand. Der Weg stieg sehr steil an. Maultiere, Hunde, Pferde, Rinder und Renntiere gehen hier in großer Zahl zugrunde und der Chilkoot wie der White=Paß sind mit ihren Kadavern übersät.

Von Stagway aus hatte der Scout die Richtung nach Dyea eingeschlagen, wobei er sich an der rechten Seite des Kanals hielt. Seine Schlitten, die weniger belastet waren als andre, welche man den Bergstod hinaussteigen sah, hätten diese bequem überholen können. Es herrschte aber ohnehin schon ein wirkliches Gebränge. Bei den hestigen Windstößen, die, wenn sie durch den engen Hohlweg hinsegen, augenblendende Schneewirbel aufjagen, sah man an vielen Stellen umgeworsene Gefährte aller Art, Tiere, die trot aller Ausmunterung und trot träftiger Nachhilse mit der Peitsche nicht weiter fort wollten. Da setzen die einen alles daran, sich einen Durchgang zu erzwingen, und die andern nicht weniger, jedes Borsahren zu verhindern, da gab es Zank und Streit, flogen Beleidigungen hin und her und zuweilen artete der Tumult zu Schlägereien aus,



über ben Abhang bes Chilfoot.

bei benen es auch an ein paar Revolverschüffen nicht zu fehlen pflegte. Im allgemeinen sperrten aber unüberwindliche Hindernisse die Straße bermaßen, daß jeder seine Gangart wohl oder übel der des Langsamsten anpassen mußte. Manchmal gerieten auch die Zughunde hart aneinander und es kostete ihren Führern viele Zeit, den Knäuel der halbwilden, heulend bellenden Tiere zu entwirren.

Die Entfernung zwischen Stagway und bem Paß ist nur gering und man kann sie trot ber Schwierigkeiten bes Weges in wenigen Stunden hinter sich bringen. Noch am Bormittage machte die Karawane bes Scout benn auch schon in Dyea Halt.

Das bestand eigentlich nur aus einer regellosen Anhäufung um das Ende bes Kanals aufragender Hütten. Doch welch unglaubliches Menschengewühl! Über dreitausend Auswandrer drängten sich in diesem Embryo einer Stadt nahe dem Eingange zum Chilkoot-Paß zusammen.

Um sich die kalte Witterung, die die Bewegung der Schlitten erleichterte, möglichst zunutze zu machen, beeilte Bill Stell mit Recht die Weitersahrt von Dyea. Zu Mittag brach die Gesellschaft schon wieder auf, Ben Raddle und Summy Stim zu Fuß, die beiden jungen Mädchen wie vorher in ihrem Schlitten. Es wäre schwierig gewesen, die wilden und großartigen Landschaftsbilder, die jede Windung des Engpasses vor den Reisenden entrollte, nicht zu bewundern, das Waldesdickicht von Fichten und mit Rauhfrost geschmückten Weiden, das dis zum Gebirgskamm hinaufreichte, oder die Sturzbäche, die der Frost nicht hatte in Fesseln schlagen können und die rauschend im Grunde unabsehbar tieser Schluchten verschwanden.

Das Sheep-Camp war nur vier Lieues (fast 18 km) von hier entfernt. Einige Stunden mußten genügen, bis dahin vorzudringen, obgleich der Paß jetzt sehr steile Rampen bildete und die Zugtiere häusig, um Atem zu schöpfen, stehen blieben. Ihr Führer hatte allemal einige Mühe, sie wieder in Gang zu bringen.

Während sie so langsam bahintrotteten, plauderten Ben Raddle und Summy Stim wiederholt mit dem Scout. Auf eine an ihn gerichtete Frage antwortete dieser:

- »Run, meiner Rechnung nach muffen wir binnen fünf bis sechs Stunden beim Sheep-Camp sein und ba ruhen wir bis zum Morgen aus.
- Werben wir dort ein Gasthaus finden, wo sich unfre beiden Begleiterinnen bequem erholen und schlafen können? fragte Summy Stim.

- Jawohl, bort gibt es einige, antwortete Bill Stell, benn Sheep-Camp ift ein Halteplat für alle Answandrer.
- Ist man aber auch sicher, dort Platz zu finden? erkundigte sich Ben Raddle.
- Das ist freilich zweifelhaft, erklärte ber Scout. Übrigens sind alle die Herbergen bort nicht gerade von einladender Art. Bielleicht empfähle es sich weit mehr, unfre Zelte aufzuschlagen.
- D, meine Herren, rief Ebith, die bas Gespräch von ihrem Schlitten aus mit angehört hatte, wir wollen Sie in keiner Weise genieren.
- Genieren! erwiderte Summy Stim, wie könnten Sie uns je genieren? Haben wir benn nicht zwei Zelte? Das eine steht Ihnen zur Verfügung, im andern richten wir uns ein.
- Und dazu werben wir zwei kleine Öfen haben, worin das Feuer die ganze Nacht nicht erlischt, setzte Bill Stell dazu. Es hat also niemand etwas vom Froste zu fürchten, so kalt es jetzt auch ist.
- Das ist ja herrlich, rief Jane, die jest einmal das Wort ergriff. Alles aber nur unter der Boraussetzung, daß Sie deshalb keine Unbequemlichkeiten haben. Wir sind hier keine Eingeladnen, sondern einsach Teilnehmer, die nur so viel und so wenig Ansprüche machen dürsen wie alle andern. Gilt es, in der Nacht weiterzusahren, wir sind dazu bereit. Wir erwarten, nicht anders als wie Männer behandelt zu werden, und würden alles, was einer Galanterie nur ähnelt, als persönliche Beleidigung empfinden.
- D, beruhigen Sie sich nur, tröstete Summy Stim sie lachend, und seien Sie überzeugt, daß wir Ihnen weder Anstrengungen noch Beschwerben ersparen werden. Wenn's sein müßte ... na, dann erfinden wir solche!

Die Karawane erreichte Sheep-Camp gegen sechs Uhr. Bei der Ankunft waren die Zugtiere sehr erschöpft; sie wurden beshalb sofort abgeschirrt und die Leute des Scout versorgten sie bald reichlich mit Futter.

Bill Stell hatte völlig recht, daß es den Herbergen des Dorfes an jeder Bequemlichkeit fehlte. Übrigens zeigte es sich, daß darin kein Platz frei war. Der Scout ließ also die zwei Zelte unter dem Schutze einer Baumgruppe und etwas außerhalb Sheep-Camps aufschlagen, um nicht so sehr von dem wüsten Lärmen der Menge gestört zu werden.

Edith und Jane konnten sich jetzt zum ersten Male nüplich machen. In wenigen Augenblicken wurden von ihnen die Decken und Pelzfelle zu molligen

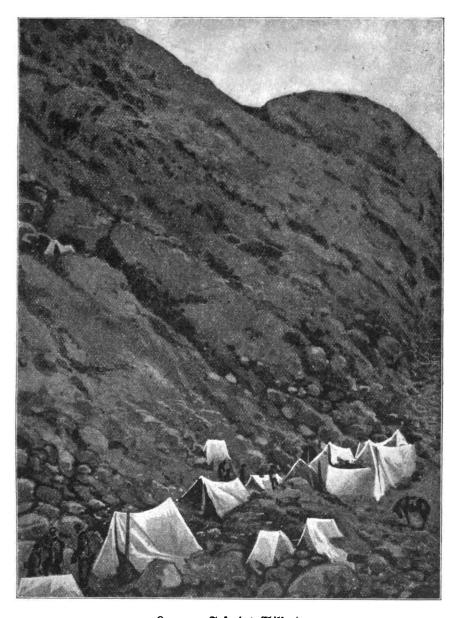

Lager am Fuße bes Chiltoot.

3. Berne. Der Golbbultan.

14

Lagerstätten verwandelt und in den Öfen prasselte ein lustiges Feuer. Mußte sich die Gesellschaft auch mit kaltem Fleisch begnügen, so gab es wenigstens warme Getränke und an Kaffee und Tee war kein Mangel. Dann setzen die Männer ihre Pfeisen in Brand und obwohl das Thermometer draußen auf siedzehn Grad unter Rull herabgesunken war, verlief der Abend doch recht angenehm.

Was mußten aber alle die Auswandrer ertragen, die — und ihrer waren Hunderte — in Sheep-Camp kein Unterkommen gefunden hatten. Wieviele schon beim Beginn der Reise erschöpfte Frauen, wieviele schwächliche Kinder würden das ferne Ziel überhaupt nicht erreichen!

Am nächsten Worgen ließ Bill Stell die Zelte schon beim Tagesgrauen wieder verpacken, um vor der lärmenden Wenge im Chilkoot-Paß einen Borsprung zu gewinnen. Das Wetter blieb kalt und trocken, doch selbst wenn das Thermometer noch weiter siel, war das noch hundertmal den stürmischen Winden, dem tollen Schneetreiben und den heftigen Blizzards vorzuziehen, die im hohen Norden Amerikas mit Recht so gefürchtet sind.

Jane und Ediths Zelt wurde schon abgebrochen, als die beiden Vettern das ihrige erst verließen. Sofort wurde Kaffee bereitet und heiß aufgetragen, dann verschwand auch das andre Zelt vom Erbboden. Nach ganz turzer Zeit war das gesamte Material, ohne daß der männliche Teil der Reisegesellschaft hätte eine Hand zu rühren brauchen, auf den Schlitten in schönster Ordnung verladen und dazu auch so, daß jedes Gepäcktück nicht allein den geringsten Raum in Anspruch nahm, sondern daß es auch, ohne die allgemeine Ordnung zu beeinträchtigen, leicht einzeln herausgenommen werden konnte. Ben Raddle, Summy Sim und alle bis auf Bill Stell waren über eine solche Geschicklichkeit im höchsten Maße erstaunt. Der erste fing, als er die überlegene Methode der Teilhaberinnen« beobachtet hatte, schon an zu glauben, daß der von ihm eigentlich nur aus Gutmütigkeit eingegangene Kontrakt doch vielleicht einmal zu einem recht einträglichen Geschäfte führen könne.

Summy bewunderte rein verblüfft das Auftreten ber zwei Reisegenossinnen, benen er immer auf dem Fuße, aber mit leeren Händen folgte, da sie sein hartnädiges Anerbieten, ihnen zu helfen, lachend zurückwiesen.

Der Marsch ging heute nicht schneller vor sich als am Tage vorher. Der Weg wurde immer steiler, je mehr er sich dem Gipfel der Bergmasse näherte. Den fraftigen Maultieren gelang es jedoch, die Gefährte über den

holprigen, felsigen und vielfach rissigen Boden, der bei Tauwetter noch unwegsamer gewesen wäre, ohne Überanstrengung hinzuziehen.

Immer und überall die durcheinanderwimmelnde, lärmende Menschenmenge, immer wieder dieselben Hinderniffe, die das Überschreiten des Chilkoot-Passes so beschwerlich machen. Immer die gezwungenen und manchmal langen Aufenthalte, wenn ein Gewirr von Schlitten und Gespannen die Straße verstopfte. Wiederholt mußten der Scout und seine Leute tüchtig mit zugreisen, um sich einen Durchgang zu öffnen.

n den Seiten des Weges lagen die Radaver von Maultieren in immer größerer Zahl, je höher man hinauffam. Eins nach dem andern waren die Tiere geftürzt, getötet vom Froste, von der Anstrengung und vom Hunger, und die Hunde, die trot der Bemühung ihrer Führer die Schlitten hinter sich hersschleppten, stürzten sich wiederum auf dieses unerwartete Futter und stritten sich heulend um die letzten Reste davon.

Ein noch traurigeres Bild, ben Leichnam eines vor Kälte und Erschöpfung eingegangnen Auswandrers zu sehen, den man irgendwo unter Bäumen oder auf dem Grunde von Bertiefungen hatte liegen lassen. Eine kleine Erhöhung der Schneeschicht, aus der eine Hand, ein Fuß oder ein Stückhen von der Kleidung herausguckte, verriet allein die Stelle des ephemeren Grabes, das der erste Frühlingswind wegwehen mußte. Anfangs wurde das Auge wohl unwiderstehlich von den unheimlichen Erhöhungen auf diese hingezogen, dann aber machte sich die Gewohnheit geltend und man zog mit zunehmender Teilnahmstlosigkeit daran vorüber.

Manchmal waren es ganze Familien, Männer, Frauen und Kinder, die alle, unfähig sich weiterzuschleppen, auf dem eisigen Boden zusammengebrochen waren, ohne daß ihnen jemand zuhilfe kam. Unermüdlich besleißigten sich Edith und Jane, unterstützt von ihren Gefährten, solchen Unglücklichen Hilfe zu bringen, sie durch ein wenig Aquavit wieder zu beleben. Was vermochten sie aber gegenüber der großen Menge von Bedürftigen auszurichten? Bald mußten sie diese Unglücklichen ihrem Schicksal überlassen und den erschöpfenden Auftieg dieses »Kirchhofsweges« wieder aufnehmen.

Alle fünf Minuten mußte Halt gemacht werben, entweber um die Maultiere verschnausen zu lassen ober um das Freiwerden des verstopften Weges abzuwarten. An manchen Stellen, vorzüglich an scharfen Windungen, wurde bieser so schmal, daß das von vielen Auswandrern mitgeführte Material nicht ohne weiteres hindurchgelangen konnte. Berschiedene Stücke von zerlegbaren Booten übertrasen an Größe die Breite des Pfades und mußten deshalb abgeladen und einzeln von Zugtieren weitergeschafft werden, was natürlich auch für die hinterherkommenden Gespanne einen beträchtlichen Zeitverlust verursachte.

An andern Stellen war der Weg wieder so steil, daß der Reigungswinkel zuweilen sogar fünfundvierzig Grad erreichte. Obgleich die Tiere mit scharfgezähnten Huseisen versehen waren, weigerten sie sich hier doch, weiterzugehen, oder wichen wenigstens aus der Richtung ab, und nur durch anseuernde Zuzuse und den fleißigen Gebrauch der Peitsche konnte man sie dazu zwingen, eine solche Steigung der Straße zu nehmen, auf der die Zähne ihrer Huseisen tiese Eindrücke in dem sestgefrornen Schnee und dazwischen manche Blutsetropfen zurückließen.

Am Nachmittage gegen fünf Uhr ließ der Scout die Karawane halten. Die erschöpften Maultiere hätten keinen Schritt weiter machen können, obgleich ihre Last im Berhältnis zu der andrer Gefährte nur eine leichte war. Rechts vom Engpasse öffnete sich hier eine mit harzigen Bäumen reichlich bestandene Art Schlucht. Unter dem Gezweige dieser Bäume standen die Zelte dann gesichützt gegen die heftigen Windstöße, die jetzt als Folge der aufsteigenden Luftswärme zu befürchten waren.

Bill Stell kannte diesen Plat, wo er schon mehr als einmal die Nacht zugebracht hatte; hier wurde also das Lager nach seinen Anweisungen aufgesichlagen.

- -Sie fürchten einen balbigen Sturm? fragte ihn Ben Rabble.
- Ja, die heutige Nacht durfte unangenehm werden, antwortete der Scout, wir werden uns kaum genug gegen das tolle Schneetreiben schützen können, bas sich hier wie in einem Ressel zu fangen pflegt.
- Wir sind aber boch in Sicherheit, bemerkte dazu Summy Skim, in Sicherheit schon wegen ber Gestalt und ber Lage Dieser Schlucht.
- Eben beshalb habe ich sie auch als Halteplatz gewählt, erklärte Bill Stell.

Die Erfahrung bes Scout hatte ihn nicht getäuscht. Gegen sieben Uhr abends sehte ein tüchtiger Sturmwind ein, ber mit ungeschwächter Kraft bis zum Morgen gegen fünf Uhr anhielt. Ihn begleitete ein Schneegestöber, bei bem es kaum möglich war, zwei Meter weit noch etwas zu sehen. Man hatte die größte Mühe, die Öfen in Brand zu erhalten, benn ber Sturm trieb den Rauch

nach innen und ebenso war es höchst beschwerlich, bei dem Unwetter den nötigen Holzbedarf herbeizuschaffen. Die Zelte hielten dem Winde zwar stand, Summy Stim und Ben Raddle mußten aber doch einen Teil der Nacht wach bleiben, weil sie immer befürchteten, daß das Zelt, das die jungen Mädchen beherbergte, weggerissen werden könnte.

Das geschah auch wirklich mit ben meisten, die außerhalb der Schlucht aufgeschlagen worden waren, und als es wieder Tag wurde, ließ sich der vom Sturm angerichtete Schaden erst übersehen. Da hatten manche Gespanne ihre Fesseln zerrissen und sich überall hin zerstreut, da gab es umgeworsene Schlitten, einige davon in Vertiesungen neben der Fahrstraße, wo Bergbäche rauschten, hinuntergestürzt, und dort sah man wieder ganze Familien in Tränen gebadet, die vergeblich um Hilse slehten, welche ihnen niemand bringen konnte . . . mit einem Worte: es war ein richtiges Unglück.

- Die armen, armen Menschen! murmelten bie jungen Madchen. Bas foll nun aus ihnen werben?
- Ja, das ficht uns nicht an, erklärte mürrischen Tones der Scout, der sein doch ohnmächtiges Mitleid unter scheinbarer Hartherzigkeit verbarg... und da wir einmal nichts helfen können, ist es für uns am besten, baldigst aufzubrechen.

Er veranlaßte sofort die Weiterfahrt und die Karawane sette sich aufs neue bergauf in Bewegung.

Der Sturm hatte sich mit Tagesanbruch gelegt. Bei der schroffen Bersänderung, die das Thermometer in so bedeutender Höhenlage nicht selten zeigt, war der Wind nach Nordosten umgeschlagen und die Lufttemperatur bis auf zwölf Grad unter Null gesunken. Die dicke Schneeschicht des Erdbodens war sofort wieder außerordentlich hart geworden.

Das Bilb der Gegend hatte sich start verändert. Jenseits der Abdachung des Bergpasses hatten die Waldmassen ausgedehnten weißen Sbenen Platz gemacht, deren Glitzern die Augen belästigte. Die Reisenden, die es außer acht gelassen haben, sich mit blauen, noch besser mit grauen Brillen zu versorgen, können hier nichts andres tun, als sich Wimpern und Augenlider mit pulverissierter Holzschle zu bestreuen.

Auf die Empfehlung ihres Führers hin gebrauchten Ben Raddle und Summy Stim denn auch diese Borsicht, sie konnten aber Edith und Jane nicht dazu bewegen, es ihnen gleichzutun.

- »Was werden Sie benn beginnen, Fräulein Jane, redete Ben dieser zu, die Goldkörnchen zu entbecken, wenn Sie nachher an einer schweren Augenentzündung leiden?
- Und Sie, Fräulein Sbith, überbot Summy ben Better noch, wie werden Sie dann imftande sein, Ihre Kranken zu pflegen? . . . Und wäre es nur um unsertwillen, liebes Fräulein, denn ich fühle es bestimmt, uns wird in diesem Teufelslande noch ein Unglück zustoßen und Sie werden einen Tag oder den andery im Krankenhause von Dawson unsre Barmherzige Schwester sein. «

Hier half aber kein Zureden. Die beiden jungen Mädchen zogen es vor, sich unter einem niederschlagbaren Teil ihrer Kapuzen zu verstecken, und wollten lieber vorläufig auf den Gebrauch der Augen verzichten als sich auf die erwähnte Weise beschmutzen, ein Beweis — wenn es eines solchen überhaupt noch bedürfte — daß die angeborene Koketterie auch bei der streitbarsten Frauenrechtlerin ihre Allmacht nicht verliert.

Am Abend bes 29. April rastete die Karawane auf dem höchsten Punkte des Chilkovt-Passes, wo der Scout das Lager herrichten ließ. Um nächsten Morgen sollte dann der Abstieg über die nördliche Rampe des Bergrückens beginnen.

An dieser ganz kahlen und aller Unbill der Witterung ausgesetzen Stelle herrschte ein außerordentlicher Trubel. Mehr als dreitausend Auswandrer hatten sich hier schon angesammelt. Hier richten sie sich ocaches (meist unterirdische Berstecke) ein, wo sie einen Teil ihrer Habseligkeiten einstweilen zurücklassen. Der Abstieg dietet nämlich auch noch außergewöhnliche Schwierigkeiten, so daß man ihn, um Unfälle zu vermeiden, nur mit kleinen Ladungen unternehmen kann. Alle diese Histopfe, denen der verlockende Goldspiegel Klondikes eine übernatürliche Energie und zähe Ausdauer verleiht, schaffen dann also allemal nur eine Last Gepäckstücke dis zum Fuße des Berges und steigen dann wieder auf dessen Scheitelhöhe hinauf, einen weiteren Teil ihres Gepäcks zu holen. Dieses Aus- und Absteigen wiederholt sich, wenn es nötig wird, wohl fünfzehn= bis zwanzigmal und nimmt natürlich viele Tage in Anspruch. Hier können nun die Hunde unersetzliche Dienste leisten, ob sie dabei vor Schlitten angesschirt werden oder nur einsach Ochsenhäute zu schleppen haben, deren man sich gern bedient, weil sie über den harten Schnee des Abhangs leicht hingleiten.

Dem Nordwinde tropend, der in voller Bucht längs des Abhangs des Chilkoot hinauffegte und beim Abstieg ihre Beschwerden verzehnfachen sollte, hatten

bie meisten Auswandrer am Nordrande des Enghasses Halt gemacht. Von diesem Punkte aus sahen die bedauernswerten Leute die Ebenen von Klondike endlich vor sich liegen. Da dehnten sie sich zu ihren Füßen aus, diese Wundergebiete, die ihre überhitzte Einbildung gleich zu unbegrenzten Goldseldern verwandelte, wo für sie — ausgerechnet sür sie — die Keime ungeheuern Reichtums und staunenerweckender Wacht nur zum Ausschen bereit lägen. Ihre ganze Seele strebte hinaus nach diesem geheimnisvollen Norden, hinaus mit der ganzen Heftigkeit des Verlangens, mit der ganzen Kraft ihres Bundertraumes, dem bei so vielen nur ein schreckliches Erwachen folgen sollte.

Bill Stell und seine Karawane brauchten den Aufenthalt auf dem Bergsgipsel nicht wie andre zu verlängern; sie hatten ja kein Bersted aufzusuchen und hatten keine Beranlassung, den Abhang nochmals zu ersteigen, nachdem sie heruntergekommen waren. Einmal auf der Ebene angelangt, brauchten sie nur eine Strecke von wenigen Lieues zurückzulegen, um die Spitze des Lindemansees zu erreichen.

Das Lager wurde in gewohnter Beise aufgeschlagen. Die nächste Nacht war aber eine der schlimmsten. Die Temperatur hatte sich plößlich gehoben und der Sturm begann mit erneuter Heftigkeit zu pseisen. Die Zelte, die hier nicht im Schuße eines Hohlwegs lagen, wurden durch die Windstöße wiederholt von ihren Pflöden losgerissen und mußten endlich ganz niedergelegt werden, weil sie sonst unsehlbar in dem tollen Schneetreiben mit fortgeflogen wären. Den Lagerinsassen blieb nichts andres übrig, als sich in ihre Decken zu wickeln und philosophisch den Anbruch des Tages abzuwarten.

»Na wahrlich, dachte Summy Stim, da reicht die ganze Philosophie aller Weltweisen des Altertums und der Gegenwart doch kaum aus, alle Greuel einer solchen Reise ruhig hinzunehmen, vorzüglich wenn man zu so einer Fahrt nicht unbedingt gezwungen ist!«

War es dann und wann in der Luft etwas ruhiger, so wurden dabei laute Schmerzens- und Schreckenssichreie hörbar, in die sich auch lästerliche Flüche mischten. Und neben dem Jammern von Verwundeten, die der Wind über den Erdboden hinrollte, noch ein wütendes Gebell, ein lautes Wiehern und ohrenzerreißendes Gebrüll der erschreckten Tiere, die auf der Hochebene umherjagten.

Endlich graute der Morgen des 30. April. Bill Stell drängte zum Aufbruch. Die jetzt an die Stelle der Maultiere tretenden Hunde wurden an die



Auf ber Sohe bes Chilfoot.

3. Berne. Der Golbbultan.

Schlitten gespannt, worauf aber niemand Plat nahm, und nun begann ber ziemlich gefährliche Abstieg.

Dant der Vorsicht und der Erfahrung des Scout ging er ohne Unfall, wenn auch nicht ohne Beschwerden vonstatten und die beiden Schlitten erreichten glücklich die Ebene am Ende des Chilkoot-Passes. Das Wetter wurde jetzt besser. Der weniger scharfe Wind schlug nach Osten um und die Thermometersäule fing an zu steigen. Zum Glück hielt sie sich aber noch immer unter dem Rull-punkte, denn schnelles Tauwetter hätte die Wanderung sehr beschwerlich gemacht.

Am Fuße des Berges lagerte eine große Zahl von Auswandrern in Erswartung ihres nur allmählich unten eintreffenden Gepäcks. Plat war hier reichlich vorhanden, das Gedränge also nicht so läftig wie oben auf der Hochebene. Rings umher erhoben sich Waldungen, wo die Zelte unter gutem Schutze errichtet werden konnten.

Hier verbrachte unsre Karawane die nächste Nacht. Am folgenden Morgen zog sie auf recht bequemem Wege weiter und erreichte gegen Mittag ohne Zwischenfall die Sübspiße des Lindemansees.

## Achtes Kapitel.

## Rach Norden.

Der Nachmittag bieses Tages wurde der Ruhe gewidmet. Es mußten auch für die nun beginnende Schifffahrt über die Seen einige Vorbereitungen getroffen werden, die der Scout ohne Zögern in die Hand nahm. Im eignen Interesse wie in dem ihrer Reisegesährtinnen konnten sich Summy Stim und Ben Raddle wirklich nur beglückwünschen, mit dem so verständigen und geschickten Manne verhandelt zu haben.

Am Sübende des Lindemansees, wo auch schon an tausend Reisende zusammengeströmt waren, befand sich nun Bill Stells Lagermaterial. Er besaß hier an der Rückseite eines Hügels seine Hauptlagerstätte. Zu dieser Anlage gehörte auch ein in mehrere gut abgeschlossene Stuben geteiltes hölzernes Haus, an das mehrere Schuppen mit den Schlitten und andern Beförderungs-mitteln angebaut waren. Dahinter erhoben sich noch Stallungen für die Zug-tiere neben festen Hütten für die Hunde.

Schon wendete sich ber Verkehr weit mehr bem Chilkoot zu als bem White-Paß, obwohl dieser unmittelbar auf den Bennettsee zu mündete und damit die Fahrt über den Lindemansee ausschaltete. Auf dem zweiten aber war die Beförderung von Personen und Gepäckstücken der Reisenden — ob der See nun seinen Sispanzer trug oder dieser schon weggetaut war — entschieden leichter als über die weiten Ebenen, die noch zwischen dem White-Paß und dem südlichen Ufer des Bennettsees liegen.

Die vom Scout gewählte Station gewann also mehr und mehr an Bebeutung. Er machte hier auch gute Geschäfte und jedenfalls sichrere als mit ber Aus-beutung von Lagerstätten Klondikes.

Bill Stell betrieb sein einträgliches Gewerbe hier übrigens nicht ganz allein; andre hatten sich diesem, sowohl hier als auch am Bennettsee, ebenfalls zugewendet. Ja man konnte sogar sagen, daß diese Unternehmer — es waren neben Kanadiern auch Amerikaner — für die tausende von Auswandrern, die zu dieser Zeit des Jahres an den beiden Einschiffungsplätzen eintrasen, noch nicht einmal genügten.

Immerhin wendeten sich viele dieser Auswandrer, und zwar aus Sparsamteitsrücksichten, nicht an den Scout oder an dessen Kollegen; die sind dann aber gezwungen, ihr gesamtes Material von Stagway bis hierher selbst zu bestördern, ihre Schlitten mit zerlegbaren Booten aus Holz oder Eisenblech zu belasten, und wir haben ja gesehen, welche Schwierigkeiten es verursachte, so schwere Frachtstücke über den Chilkoot hinwegzuschaffen. Über den White-Paß sind die Beschwerden nicht geringer und auf dem einen wie auf dem andern Wege bleibt immer ein Teil dieser lästigen Fracht ganz liegen oder wird wenigstens beschäbigt.

Daneben gibt es noch andre Zuzügler, die es, um die Ungelegenheiten oder die Kosten der Beförderung zu vermeiden, vorziehen, die unentbehrlichen Boote erst hier bauen zu lassen oder auch sie selbst zusammenzuzimmern. In der hiesigen waldreichen Gegend sehlt es dazu ja nicht an Material und schon sind beshalb hier einige Bootswersten entstanden und rings um die Raststelle am Lindemansee arbeiten auch mehrere Sägemühlen.

Beim Eintreffen unser Reisegesellschaft wurde Bill Stell von seinen Leuten freudig begrüßt, von mehreren Männern, die ihm als Lotsen dienten und die Boote von See zu See dis zum Laufe des Yukon führten. Auf ihre Geschick- lichkeit konnte man sich ruhig verlassen: sie waren mit dieser, zuweilen immerhin gefährlichen Fahrt vollständig vertraut.

Die Luftwärme hielt sich zunächst ziemlich niedrig. Summh Stim, Ben Raddle und ihren Reisegenossinnen kam es recht gelegen, im Hause des Scout, wo man ihnen die besten Zimmer einräumte, bequeme Unterkunft zu finden. Balb fanden sich alle in einer Art Gesellschaftszimmer zusammen, wo eine angenehme Wärme herrschte.

- Das Schlimmfte überftanben!
- Hm... sagte Bill Stell, bezüglich ber Anstrengung... na ja... viels leicht... und doch... Richt zu vergessen, daß wir bis Klondike noch mehrere hundert Lieues vor uns haben.
- Das weiß ich, mein wackrer Bill, antwortete barauf Summy Stim, boch bente ich, baß bieser zweite Teil ber Reise ohne Gefahren und Mühseligsteiten verlaufen wird.
  - Darin haben Sie doch nicht ganz recht, Herr Stim, entgegnete ber Scout.
- Ja, wir werben aber doch nur noch über die Seen, die Ströme und die Flüsse mit beren Strömung zu fahren haben.
- Gewiß, das heißt, wenn der Winter schon ganz vorbei wäre, leider hat der Eisaufbruch aber erst angefangen. Wenn dann der Eisgang eintritt, wird unser Boot nicht selten von den hinabtreibenden Schollen bedrängt werden und außerdem werden wir jedenfalls wiederholt genötigt sein, es ein Stück über Land zu schleppen.
- Das steht fest, rief Summy Stim, hier fehlt noch mancherlei, bem Touristen das Reisen in dem schrecklichen Lande zum Bergnügen zu machen!
- Wird auch noch tommen, bemerkte dazu Ben Raddle, denn schon jetzt ift es im Berke, hier eine Bahnlinie anzulegen. Der Ingenieur Hawkins wird babei unausgesetzt zweitausend Mann beschäftigen.
- Na ja, recht gut und schön, meinte Summy Stim, ich rechne aber start darauf, schon vorher zurückgekehrt zu sein. Bekümmern wir uns jest also nicht weiter um diese noch fragliche Eisenbahn, wir wollen uns dafür lieber über den Weg unterrichten, den wir zur Zeit noch einzuschlagen haben.

Der Scout ging sogleich auf biesen Wunsch ein und entfaltete eine im großen Maßstabe gehaltene Karte bes ganzen in Betracht kommenden Gebietes.

- » Hier, sagte er, ist zunächst ber Lindemansee, ber bem Fuße des Chilkoot so nahe liegt und über ben wir in seiner ganzen Länge fahren muffen.
  - Wird das viel Zeit beanspruchen? fragte Summy Stim.
- Nein, gab der Scout zur Antwort, wenn er eine ununterbrochene Eisbecke trägt ober wenn er ganz eisfrei ift.
  - Und weiter? fagte Ben Rabble.
- Dann müssen wir unser Boot und unser Gepäck eine halbe Lieue (fast 2 km) bis zur Station am Bennettsee über Land befördern. Auch die Dauer dieses so kurzen Marsches hängt wesentlich von der Lustwärme ab und Sie haben ja schon erfahren, in welch weiten Grenzen die an einem Tage wechjeln kann.
- Ja freilich, gab Ben Radble zu, um zwanzig bis fünfundzwanzig Grad, je nachdem der Wind aus Norden oder aus Süden kommt.
- Jedenfalls, setzte Bill Stell hinzu, brauchen wir entweder anhaltendes Tauwetter, um das Boot benützen zu können, oder eine tüchtige Kälte, bei der Schnee ordentlich hart wird, so daß wir das Boot darauf wie einen Schlitten hingleiten lassen können.
- Schön, nahm Summy Stim wieber bas Wort, angenommen, wir befänden uns nun am Bennettsee . . .
- Der erstreckt sich, erklärte ber Scout, über eine Länge von zwölf Lieues  $(46^3/_4 \text{ km})$ . Auf die Fahrt darüber hin müssen wir aber mindestens drei Tage rechnen, da wir dazwischen mehrmals ans Land gehen werden.
- Nach diesem See, sagte Summy Stim, während er die Karte betrach= tete, tommt wohl noch einmal ein Stild Landweg?
- Nein, da ist der eine Lieue lange Rio du Caribon, der den Bennettjee mit dem Tayischsee verbindet. Dieser dehnt sich sieben bis acht Lieues
  (gegen 28 bis 30 km) weit aus und steht dann mit dem ungefähr ebensolangen
  Marschsee in Verbindung. Über diesen See hinaus haben wir ferner etwa zehn
  Lieues (39 km) weit den Windungen eines Flusses zu solgen, und dabei gelangen wir an die Stromschnellen der White Horses, über die immer schwierig,
  zuweilen gefährlich, hinwegzukommen ist. Nachher erreicht man, am Ende des
  Labargesees, die Zuslußstelle des Takheena. Auf dieser Strecke der Fahrt ist man
  von den ärgerlichsten Verzögerungen bedroht, wenn es gilt, die Stromschnellen

ber White Horfes zu überwinden. Ich bin bort, stromauswärts vom Labarge= see, gelegentlich schon eine ganze Woche aufgehalten worden.

- Doch ber See, fragte Ben Rabble, ift ber wenigstens bequem zu befahren?
  - Auf allen feinen breizehn Lieues volltommen bequem.
- Alles in allem, ließ sich jett Ben Radble vernehmen, wird unser Fahrzeug uns, von wenigen kleinen Landstrecken abgesehen, bis nach Dawson City bringen.
- Unmittelbar bis dahin, Herr Raddle, bestätigte Bill Stell, und obendrein ift die Fahrt auf dem Wasser immer die leichteste und angenehmste.
- Und wie lang ist, fragte Ben Rabble, sowohl längs bes Lewis als auch bes Puton die Strede, die den Labargesee noch von Klondike trennt?
- Mit Einrechnung der Bogen der Bafferläufe etwa hundertfünfzig Lieues (585 km).
- Ra, eins sehe ich, sagte Summy Stim, angekommen find wir noch nicht.
- Gewiß nicht, bestätigte ber Scout. Wenn ber Lewis am Nordende bes Labargesees erreicht ift, haben wir erst die Hälfte des Weges hinter uns.
- In Anbetracht ber so langen Reise, schlug Summy Stim vor, wollen wir doch einen Vorrat an Kräften sammeln, und da sich hier an der Halteftelle am Lindemansee Gelegenheit bietet, eine Nacht tüchtig auszuschlafen, wollen wir bald zu Bette gehen!«

In der Tat verbrachten die beiden Bettern hier eine der beften Nächte seit der Abreise aus Bancouver. In dem gut geschützten und geschlossenen Hause forgten die wohlversorgten Öfen für eine mollige Wärme.

Die neunte Morgenftunde bes 1. Mai war herangekommen, als die Gesellsschaft sich wieder in Bewegung setzte. Die Mehrzahl der Männer, die den Scout von Skagway aus begleitet hatten, sollten ihm auch bis Klondike folgen.

Ihrer hilfe bedurfte man zur Beförderung des zum Schlitten verwans belten Bootes, da zu erwarten war, daß man später auf den Seen und auf dem Lewis und dem Dukon hinschiffen könnte.

Die vorhandenen Hunde gehörten zu der verbreiteten Rasse bes Landes. Die völlig aktlimatisierten Tiere haben stark behaarte Pfoten, infolgedessen sie, ohne die Gefahr, tiefer einzusinken, besser über den Schnee laufen können. Daraus aber, daß sie akklimatisiert waren, durfte man nicht schließen, daß sie nicht

recht wild geblieben wären. Wirklich gaben sie in dieser Hinsicht Wölfen ober Füchsen nicht viel nach. Ihren Führern gelang es auch nur durch Liebkosungen und Leckerbissen, sie einigermaßen gehorsam zu erhalten.

Unter der Mannschaft des Scout befand sich jetzt einer als Lotse, der für die Führung des Bootes auf den verschiedenen Gewässern bestimmt war. Es war ein Indianer aus Klondike, Reluto mit Namen, der schon seit neun Iahren im Dienste des Scouts stand. In seinem Fache sehr ersahren sowie mit den Schwierigkeiten jeder Art, die sich bei der Fahrt auf den Seen, über die Stromschnellen und auf den Flüssen bieten, gründlich bekannt, konnte man sich dem Manne sorglos anvertrauen. Bor seinem Eintritt in das Personal des Scouts war Neluto dei der Hudsondai-Gesellschaft angestellt gewesen, wo er die Pelziäger lange Zeit durch weite Landstrecken geführt hatte. Er kannte gründlich die von ihm in jeder Richtung durchstreisten Gebiete und selbst die Gegend oberhalb von Dawson City bis an den Polarkreis.

Neluto war bes Englischen genügend mächtig, verstanden zu werden und sich verständlich zu machen. Soweit es nicht seinen Beruf betraf, sprach er überhaupt nur sehr wenig, so daß man ihm, wie man zu sagen pslegt, die Worte einzeln aus dem Munde locken mußte. Immerhin konnte der an das Klima Klondikes vollkommen gewöhnte Mann nach dem und jenem mit Nuten befragt werden. So glaubte auch Ben Raddle an ihn die Anfrage richten zu sollen, was er von der bevorstehenden Witterung hielte und ob er glaubte, daß das Gis der Seen bald aufbrechen würde.

Neluto erklärte, daß die Schneeschmelze und der Eisgang seiner Ansicht nach vor Berlauf von vierzehn Tagen nicht zu erwarten seien, wenn im Zustand der Atmosphäre kein schroffer Umschlag einträte.

Ben Rabble erschien diese Prognose freisich recht unbestimmt, er mußte jedoch darauf verzichten, aus einem Mann, der es entschieden vermeiden wollte, sich zu kompromittieren, eine andere herauszuholen.

Während die nächste Zukunft also unsicher blieb, konnte man wenigstens über die Gegenwart nicht im Zweifel sein. Über den Lindemansee sollte man nicht im schaukelnden Boot sahren, sondern, so gut es ging, hinwandern. Jane und Edith konnten immerhin in dem Fahrzeuge Platz nehmen, das, nach der Seite geneigt, über das Sis gezogen wurde und dem die Männer zu Fuße folgen sollten.

Das Wetter war ziemlich ruhig, der gestrige schneidende Wind war abge-flaut und verriet die Neigung, nach Süden zurückzugehen. Dennoch herrschte eine

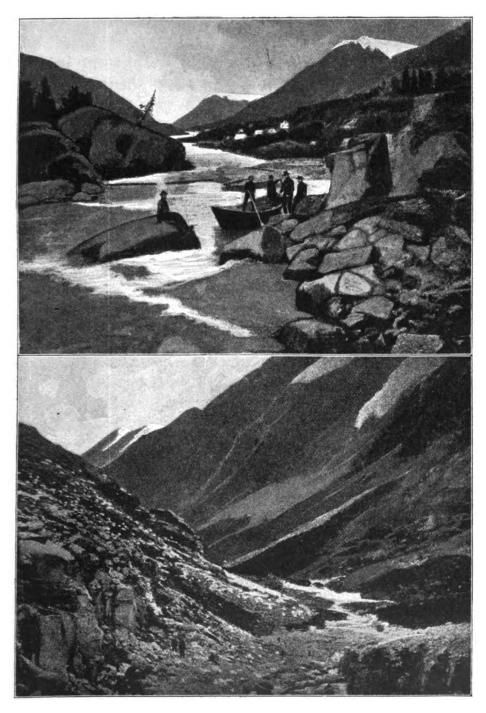

Die Stromschnellen zwischen dem Lindeman- und Bennettsee. — Die Schlucht im Chilkootpaß. 3. Berne. Der Golbbuffan.

recht tüchtige Kälte — bei gut zwölf Grad unter Rull — ein im ganzen günstiger und vorteilhafter Umftand für den Marsch, der durch Schneegestöber ben Wandrern sonst recht beschwerlich werden kann.

Nachdem der Lindemansee gegen elf Uhr überschritten war, genügte eine Stunde, die zwei Kilometer, die ihn vom Bennettsee trennten, zurückzulegen, und als die Mittagsstunde schlug, hielt der Scout mit seiner Karawane an der Station, die am Südende dieses Sees entstanden ist.

Hier herrschte ein ebenso arges Gebränge wie am Speep-Camp bes Chilkoot-Passes: mehrere tausend Auswanderer warteten nur darauf, ihre Fahrt fortsehen zu können. Überall standen Belte, die gewiß bald durch Hütten und Häuser erseht werden sollten, wenn der Zuzug nach Klondike noch einige Jahre in gleicher Stärke anhielt.

Schon fand man in diesem Dorfembryo, der später ohne Zweifel zum Flecken und dann zur Stadt anwuchs, einige Herbergen — später Hotels — und am Ufer des Sees Schiffswerften und Sägewerke verstreut, ohne von einem Polizeiposten zu reden, dessen Aufgabe mitten unter den von überallher zussammengeschneiten Abenteurern sicherlich oft gemag eine recht gefährliche war.

Der Indianer Neluto hatte sehr recht daran getan, seine Witterungsvorhersage in normännischer Weise zu verklausulieren: kurz nach Mittag trat plöplich ein starker Witterungsumschlag ein.

Der Wind wehte ziemlich steif aus Süben und bas Thermometer stieg auf Rull Grad.

Das waren Borzeichen, über bie sich niemand täuschen konnte. Jett ließ sich annehmen, daß der Winter wirklich zu Ende gehen und daß das Tauwetter die Oberfläche der Seen und Wasserläuse bald vom Eise befreien würde.

Schon war der Bennettsee von diesem nicht mehr im ganzen Umfange bebeckt. Zwischen den Icefields oder Eisfeldern hatten sich Spalten gebildet, die ein Boot, wenn es deren Windungen folgte, recht wohl passieren konnte.

Gegen Ende des Tages stieg die Temperatur noch weiter. Der Eisaufbruch nahm zu und schon fingen einzelne Schollen an, sich vom User zu lösen und nach Norden abzuschwimmen. Trat nun in der nächsten Nacht kein sehr strenger Frost ein, so konnte man das nördliche Ende des Sees gewiß ohne größere Schwierigkeit erreichen.

Das Thermometer fiel in ber Nacht nicht und mit Tagesanbruch am 2. Mai konnte Bill Stell erkennen, daß die Schiffahrt schon unter recht gunstigen Verhältnissen erfolgen könne. Der von Süben herwehende Wind gestattete, wenn er anhielt, überdies die Benützung eines Segels.

Als der Scout mit dem Morgengrauen das Gepäck und die Nahrungsmittelvorräte einladen lassen wollte, bemerkte er mit Erstaunen, daß das bereits geschehen war. Jane und Edith hatten sich schon am Abend vorher dieser Arbeit unterzogen. Unter ihrer Leitung war alles in so zweckmäßiger Ordnung untergebracht, wie es der Scout selbst schwerlich erreicht hätte. Der kleinste Winkel war da ausgenützt und alle Kolli, die großen wie die kleinen, waren so überraschend gut verstaut, daß es ein Vergnügen war, es zu sehen, und eine Kleinigkeit, das eine oder das andre davon hervorzuholen.

Als die beiben Bettern bann bei ihrem Führer am Ufer standen, teilte er biesen mit, welches Erstaunen er eben empfunden habe.

- Ja ja, antwortete Ben Rabble, es sind außerordentliche Wesen . . . alle beide. Der Tätigkeitsdrang und die nie versiegende gute Laune der Miß Jane und die milbe, doch unbesiegliche Festigkeit der Miß Edith haben entschieden etwas Überraschendes und ich fange an zu glauben, daß ich ein gutes Geschäft gemacht habe.
  - Ein Geschäft? . . . Belches Geschäft? fragte ber Scout verwundert.
- Das ist eine Sache, die Sie nicht ganz verstehen würden. Doch sagen Sie mir, Freund Stell, was halten Sie von der Witterung? Wird der Winter zu Ende sein?
- Darüber möchte ich mich nicht ohne Borbehalt aussprechen. Es scheint ja so, daß die Seen und Flüsse bald eisfrei sein werden. Wenn wir übrigens ben offnen Spalten folgen, selbst daraufhin, daß das den Weg natürlich verslängerte, würde unser Boot . . .
- Sein ihm zustehendes Clement nicht zu verlassen brauchen, schloß Summy Stim den Sat. Das wäre ja das Beste für alle.
  - Bas benkt benn Reluto barüber? fragte Ben Rabble.
- Neluto, erklärte der Indianer pathetisch, denkt, man brauche keine Untersbrechung des Sisgangs zu befürchten, wenn das Thermometer nicht fällt.
- Bortrefflich! rief Ben Rabble lachend. Sie hüten sich ja weislich vor etwaiger Blamage, guter Freund. Können die himuntertreibenden Eisschollen aber nicht auch gefährlich werden?
- D, das Boot ist fest und hält schon einen Anprall aus, versicherte Bill Stell. Das hat sich schon oft bewährt, wenn es mitten im Gisgange dahinglitt.

Ben manbte fich wieder bem Indianer gu.

- »Neluto, redete er ihn an, wollen Sie mir denn Ihre Ansicht nicht etwas bestimmter sagen?
- Nun, schon seit zwei Tagen hat sich das erste Eis in Bewegung geset, das ist ein Beweis, daß der See draußen davon frei sein wird.
- Aha, sagte Ben mit Befriedigung, bas ist boch endlich ein Wort, bas sich hören läßt. Und was benken Sie über die Windverhältnisse, Lotse?
  - Zwei Stunden vor Tage hat fich Wind erhoben, ber uns gunftig ift.
  - Ja, das ist eine Tatsache; boch wird sich ber Wind auch halten?«

Neluto drehte sich um und musterte den im Süden vom Bergstock des Chilkoot abgeschlossenen Horizont. An der Bergsehne sanken nur leichte Dunst=massen herab. Da streckte der Lotse die Hand nach dieser Richtung aus und jagte:

- -Ich glaube, die Brije wird bis zum Abend aushalten, Herr . . .
- All right!
- Wenn sie bis bahin nicht umschlägt, setzte Neluto ganz ernfthaft hinzu.
- Ich banke euch, Lotfe, erwiderte Ben etwas ärgerlich, nun weiß ich ja, woran ich bin.

Das Boot bes Scouts war eine Art Schaluppe ober richtiger eine fünfundbreißig Fuß lange Barke. Auf dem Hinterteil trug es eine Überdachung, worunter bei Tag und bei Nacht zwei dis drei Personen gegen Schneetreiben oder Regenschauer Schutz finden konnten. Das Boot hatte einen flachen Boden und deshalb also einen geringen Tiefgang; seine Breite betrug sechs Fuß, was ihm gestattete, eine ziemlich große Segelsläche zu tragen. Das Segel, in der Form des auf Fischerschaluppen üblichen Focksegels, war am Borderteile angesielt und reichte dis zur Spitze eines fünfzehn Fuß hohen Mastes — mehr einer Spiere — hinauf. Beim Eintreten schlechten Wetters war es leicht, den Mast aus seiner Spur zu heben und ihn unter den Seitenbänken zu bergen.

Scharf gegen den Wind konnte ein solches Fahrzeug freilich nicht aufkommen, mit Backstagswind machte es aber doch recht gute Fahrt. Zwangen die Windungen der Wafferstraßen den Piloten, gegen den Wind zu steuern, so wurde das Segel eingebunden und man griff zu den Riemen, die, von den kräftigen Armen der vier Kanadier gehandhabt, das Boot ziemlich schnell vorwärtstrieben. Die Flächenausbehnung des Bennettses ist nicht bedeutend; dieser halt teinen Vergleich aus mit den großen Binnenseen Nordamerikas, die zuweilen von den gefährlichsten Stürmen aufgewühlt werden. Für die Übersahrt mußten auf jeden Fall die vom Scout mitgeführten Nahrungsmittel ausreichen, die aus Fleisch, Konserven, Zwiedack, ferner aus Tee und einem Fäßchen Branntwein bestanden; dazu kam endlich noch ein reichlicher Vorrat an Kohlen. Im übrigen rechnete man auch auf den Fischsang, denn die Gewässer wimmelten hier von schmackhaften Fischen und daneben gab es viel Wild, Rebhühner und Hasel-hühner, die das Ufergelände des Sees belebten.

Der Lotse am Steuer hinter bem Dache, worunter Ebith und Jane saßen, Summy Skim und Ben Rabble bavor zur Seite Bill Stells und die vier Mann auf dem Vorderteile mit Bootshaken in der Hand, um damit heranbrängende Schollen abzuhalten: so stieß das Fahrzeug um acht Uhr früh vom Ufer.

Etwas beläftigt wurde die Fahrt durch die große Zahl Boote, die sich gleichzeitig durch die eisfreien Spalten hinwanden. Um sich das Tauwetter und den günstigen Wind zunutze zu machen, hatten sofort mehrere hundert, meist kleine Fahrzeuge die Station am Bennettsee verlassen. Inmitten dieser Flottille war es oft schwierig, Zusammenstöße zu vermeiben. Dann gab es wüstes Gesichrei, hagelte es Flüche und Drohungen von allen Seiten, wenn es nicht gar zum Austeilen von Schlägen kam.

Um Nachmittage treuzte unfer Fahrzeug ein Polizeiboot, beffen Besatzung es nicht an Gelegenheit fehlte, ba und bort mit fester Hand einzugreifen.

Der Führer bes Polizistentrupps tannte ben Scout und rief ihn beim Borüberfahren an.

- »He, Scout . . . Scout! Immer noch Auswandrer auf dem Wege von Slagway nach Klondike . . . ?
  - Freilich, freilich, antwortete ber Kanadier, mehr als nötig . . .
  - Und mehr, als davon einst heimkehren werden.
- Ja, gewiß. Und auf wie viele schätzt man die, die schon über den Bennetts see gekommen sind?
  - Etwa auf fünfzehntausenb.
  - Und noch ift bes Buzugs fein Enbe?
  - Reinesmegs.
  - Beiß man, ob ber Eisgang stromabwärts schon vorüber ift?

- Man sagt's wenigstens. Ihr werbet ben Jukon also zu Schiff erreichen können.
  - Jawohl, wenn feine neue Ralteperiobe tommt.
  - Das wollen wir hoffen.
  - Ja. Dante!
  - Glückliche Reise!«

Das Wetter war meift still, was man an der Fahrt des Bootes unliebjam bemerkte. Zwei Nächte mußte man beilegen und erst am Nachmittage des 4. Mai kam die Gesellschaft am Ende des Bennettsees an.

An dieser Stelle geht von dem See der kleine Fluß oder mehr Ranal Caribon aus, der kaum eine halbe Lieue weiter oben in den Tagishsee mundet.

Da die Weitersahrt erst am folgenden Tage erfolgen sollte, nachdem man die Nacht über ausgeruht hatte, wollte Summy Stim die letzten Tagesstunden benützen, auf den Ebenen der Umgebung einiges Wild zu erlegen. Kaum hatte er diese Absicht verlauten lassen, als Jane Edgerton zu seiner großen Verwunderung und noch größern Vefriedigung erklärte, daß sie ihn begleiten werde.

Das ganze Vorhaben bes jungen Mädchens mußte ihren Reisegenossen von Tag zu Tag überhaupt minder töricht erscheinen: sie war sozusagen für das Leben gewappnet. So wie Summy Stim ein vortrefflicher Schütze war, erwies auch sie sich nicht minder geschickt und bald brachten beibe die Ausbeute der gemeinschaftlichen Jagd heim: drei Paar Wiesenrebhühner und vier Haselhühner mit blaßgrünem Gesieder, die recht willtommen geheißen wurden. Edith hatte inzwischen am Ufer ein Feuer aus dürrem Holz entzündet und das über den flackernden Flammen geröstete Wild fand bei allen den ungeteiltesten Beisal.

Der siebeneinhalb Lieues lange Tagishsee ist mit dem Marshsee durch einen schmalen Einschnitt verbunden, den der Eisgang, als die Karawane am 6. Mai dahin tam, in der vorhergegangenen Nacht verstopft hatte. Dadurch wurde es nötig, das Boot auf die Strecke einer halben Lieue über Land zu schleppen, was mit hilfe gemieteter Maultiere ausgeführt wurde. Die Schiffs=reise konnte dann am Morgen des 7. Mai wieder fortgesetzt werden.

Achtundvierzig Stunden sollten notwendig werden, den Marshsee in seiner ganzen Länge, die übrigens nur sieben bis acht Lieues (27 bis 30 km) beträgt, zu durchmessen. Der Wind war nach Norden umgeschlagen und bei der aus-

schließlichen Benützung der Riemen war an ein schnelles Fortkommen nicht zu benken. Zum Glück war die übrige Bootsflottille nicht mehr so zahlreich wie auf dem Bennettsee, da eine nicht geringe Zahl Fahrzeuge allmählich zurückgeblieben waren, und noch vor Sonnenuntergang konnte am 8. Mai am Ende des Sees bequem Halt gemacht werden.

- -Wenn ich mich nicht irre, Scout, begann Ben Rabble nach bem Abendessen, so haben wir nur noch einen See, ben letten bieser Gegend, zu durchschiffen?
- Jawohl, Herr Rabble, lautete Bill Stells Antwort, und zwar ben Labargesee. Borher müssen wir aber ben Lewissluß hinabsahren und diese Reisestrecke bietet die meisten Unbequemlichkeiten. Da sind auch die White Horses-Fälle zu überschreiten, die schon manches Boot mit Mann und Maus verschlungen haben.«

Diese Stromschnellen bilden tatsächlich die ernsteste Gefahr für die Schiffsahrt zwischen Stagwah und Dawson City. Sie erstrecken sich über dreiundeinhalb Kilometer von den fünfundneunzig, die den Marshsee vom Labargesee trennen. Auf diese kurze Entsernung beträgt der Unterschied des Wasserniveaus nicht weniger als zweiunddreißig Fuß (etwa zehn Meter) und obendrein liegen im Flußbette Felßstücke zerstreut, an denen die Fahrzeuge leicht in Trümmer gehen können.

- -Rann man da keinen Weg langs ber Ufer einschlagen? fragte Summy Skim.
- Nein, die sind ungangbar, erklärte ber Scout. Man baut aber eben eine Art Straßenbahn, auf der die Boote bis unterhalb der Fälle befördert werden sollen.
- -- Wenn man die Straßenbahn baut, fuhr Summy Skim fort, so bebeutet bas doch wohl, daß sie noch nicht fertig ist?
- Ganz recht, Herr Raddle, obwohl hunderte von Arbeitern daran tätig sind.
- Dann geht uns die Sache also weiter nichts an. Sie werben schon sehen, lieber Stell, daß die Bahn auch bei unsrer Rücklehr noch nicht vollendet ift.
- Wenigstens wenn Sie sich in Klondike nicht länger, als jetzt beabssichtigt, aufhalten, antwortete Bill Stell. Man weiß ja stets, wann man nach einem Orte geht, .doch eigentlich niemals, wann man von da zurückskehrt . . .



Reluto hatte ein icharfes Auge, eine sichre Hand und unerschütterliche Kaltblütigkeit. (S. 131.) 3. Berne. Der Golbvultan.

— Ober ob man überhaupt bavon zurücklehrt!« sette Summy Stim nachbenklich hinzu.

Am Nachmittage bes folgenden Tages, des 9. Mai, war es, wo das Boot bei seiner Talfahrt auf dem Flusse die White Horses-Fälle erreichte. Hier follte es die gefährliche Strecke auch nicht allein durchsahren. Andre Boote folgten ihm, doch wieviele von denen, die man jetzt oberhalb der Fälle sah, sollte man unterhalb dieser nicht wiederfinden!

Leichterklärlicherweise verlangen die Lotsen, die den Dienst an den White Horses-Fällen versehen, für ihre Arbeit einen ziemlich hohen Preis: für die drei Kilometer lange Fahrt rechnen sie gewöhnlich hundertfünfzig Francs Lohn und so fällt es ihnen auch gar nicht ein, ihr einträgliches Gewerbe mit der rein von Zufälligkeiten abhängigen Arbeit eines Prospektors zu vertauschen.

An dieser Stelle erreicht die Geschwindigkeit der Strömung fünf Lieues (19½ km) in der Stunde. Es bedurfte also nur sehr kurzer Zeit, die drei Kilometer langen Stromschnellen zu passieren, wenn man wegen der zwischen den beiden Ufern regellos verstreuten Basaltblöcke zu vielen Umwegen gezwungen wäre und ebenso auch zur Vermeidung herabtreibender Eisschollen — schwimmender Klippen, könnte man sagen — deren Anprall auch das sestestigefügte Boot zertrümmern würde. Durch diese Rebenumstände wird die Fahrtdauer aber wesentlich verlängert.

Wiederholt mußte das Boot, das jest durch die Riemen etwas gehalten wurde, fast gänzlich beidrehen, um dem drohenden Zusammenstoße mit einer Scholle oder einem andern Fahrzeuge auszuweichen; die Geschicklichkeit Nelutos hielt es aber immer auf dem gewünschten Wege. Der letzte Absat der Stromschnellen ist der gefährlichste, hier ereignen sich auch die meisten Unglücksfälle. Bei der tollen Fahrt über diese Strecke muß man sich sest anhalten, um nicht gelegentlich über Bord geschleudert zu werden.

Reluto hatte jedoch ein scharfes Auge, eine sichre Hand und unerschütterliche Kaltblütigkeit und wenn er es auch nicht verhindern konnte, daß mehrmals eine kleine Menge Wasser über den Bootrand schlug — das übrigens bald wieder ausgeschöpft wurde — so wurde die etwas grauenvolle Fahrt doch ohne Schaden vollendet.

»Jett aber, rief Summy Stim, ist doch das Schlimmste überstanden?
— Jett . . . ohne Zweifel: ja! sagte Ben Raddle.

- Sie haben recht, meine Herren, bestätigte ber Scout. Nun haben wir nur noch über ben Labargesee zu fahren und bem Lewis ungefähr auf einer Strecke von hundertsechzig Lieues (etwa 623 km) zu folgen.
- Hundertsechzig Lieues! rief Summy Stim lachend. Das hört sich ja balb an, als ob wir schon am Ziele angekommen wären!«

Bill Stell entschied sich, in Übereinstimmung mit Neluto, zu einer vierundzwanzigstündigen Rast an der Station des Labargesees, die man am Abend des 10. Mai erreichte. Von Norden her wehte eben ein recht steiser Wind. Nur mit Mühe hätte das Boot unter dem Drucke der Ruder weiter hinausfahren können und der Lotse hielt es für um so weniger geraten, unter diesen Umständen die Übersahrt zu wagen, als ein schnelles Sinken der Luftwärme eine erneute Eisbildung oder -festsehung befürchten ließ, wodurch die Reisegesellschaft auf dem sestgewordnen See vielleicht eingeschlossen werden konnte.

Die Station hier, die im allgemeinen nach demselben Borbild und zu bemselben Zwecke wie die andern am Lindeman- und am Bennettsee eingerichtet war, enthielt jedoch schon gegen hundert Häuser und Hütten. In einem der Häuser, das mit dem Namen eines Hotels prahlte, hatten die Reisenden das Glück, unbesetzte Zimmer zu finden.

Der ungefähr fünfzig Kilometer lange Labargesee besteht aus zwei Teilen, bie an ber Ursprungsstelle bes Lewis knieformig aneinanderstoßen.

Das am Morgen des 12. Mai abgefahrene Boot brauchte sechsunddreißig Stunden, über den ersten Teil des Sees hinwegzukommen. Erst am Nachmittag des 13. Mai gegen fünf Uhr erreichten also der Scout und seine Begleiter, die oft von stürmischen Winden belästigt worden waren, den Lauf des Lewis, der sich nach Nordwesten, dem Fort Selkirk zu, wendet. Am nächsten Tage glitt das Boot mitten unter treibenden Schollen hin.

Gegen fünf Uhr ließ der Scout am rechten Ufer anlegen, wo die Nacht verbracht werden sollte. Jane und Summy gingen sofort ans Land. Bald hörte man von dort den Knall der Gewehre und einige Paare Wilbenten und Haselhühner machten es möglich, an dem vorhandenen Proviant zu sparen.

Die nächtlichen Aufenthalte, auf benen Bill Stell bestand, machten bie andern Boote, die den Lewis hinabfuhren, übrigens auch und so flammten mit Dunkelwerden viele Lagerfeuer längs ber Ufer auf.

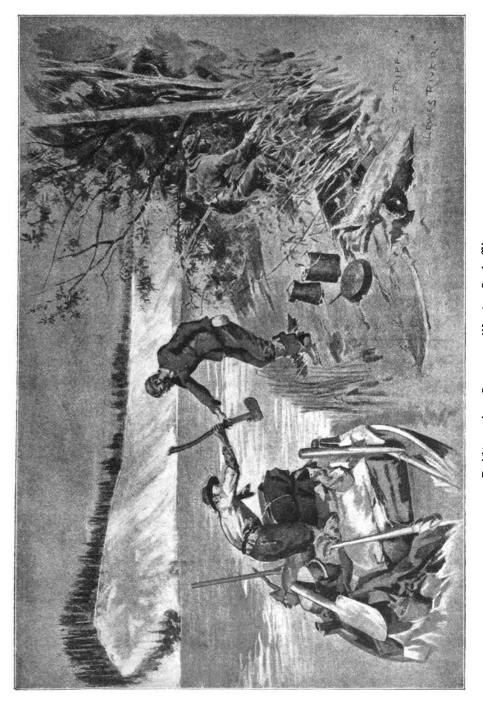

Errichlung eines Lagers am Ufer bes Lewis River.

Von biesem Tage an hielt nun entschiednes Tauwetter an. Bei süblichem Winde stieg das Thermometer bis fünf oder sechs Grad über Null; eine nochmalige Eisbildung auf dem Flusse war also nicht zu befürchten.

An einen nächtlichen Überfall burch Raubtiere war auch nicht zu benken. Bären sollte es in der Nachbarschaft des Lewis überhaupt nicht geben . . . viels leicht zum großen Leidwesen Summy Stims, der einen solchen Plattfüßler gern einmal zur Strecke gebracht hätte. Dagegen mußte man sich gegen entsetzliche Schwärme von Mücken verteidigen und kaum gelang es, ihren schwerzhaften und reizenden Stichen dadurch zu entgehen, daß man bis zum Morgen ein lebhaftes Feuer unterhielt.

Nach einer fünfzig Kilometer langen Fahrt auf dem Lewis sahen der Scout und seine Gefährten am Nachmittage des 15. Mai die Mündungsstelle des Rio Hootalinqua und am nächsten Tage die des Big Salmon, zweier Rebenslüsse des Lewis. Auffällig war es dabei, zu bevbachten, wie sich die blaue Farbe des Hauptslusses nach der Aufnahme dieser Zuflüsse veränderte. Am nächsten Tage kam das Boot an der Mündung des jeht von den Goldsuchern schon verlassenen Rio Balsh vorüber, weiterhin am Cassiar mit seiner bei Niedrigwasser trockenliegenden Sandbank, auf der früher einige Prospektoren in einem Monate sür dreißigtausend Francs Gold gewonnen hatten.

Die Weiterreise verlief nun abwechselnd bei gutem und bei schlechtem Wetter. Das Boot schwamm, einmal von den Riemen und dann wieder vom Segel getrieben, dahin und wurde in einzelnen Fällen durch sehr gewundene Stellen vom Lande aus mittels Zugleine geschleppt.

Am 25. Mai war der größte Teil des Lewis, der nun bald zum Pukon werden sollte, unter günstigen Berhältnissen durchschifft, als der Scout am Turennelager Halt machte, das an einem mit den ersten Blumen, mit Anemonen, Crokus und duftendem Wacholder besäten steilen User sag. Biele Auswandrer hatten hier schon ihre Zelte aufgeschlagen.

Da das Boot einiger Reparaturen bedurfte, rastete man wieder vierundzwanzig Stunden und Summy Skim konnte seinem Lieblingszeitvertreib nachgehen.

An den beiden folgenden Tagen kam das Boot, dank einer recht schnellen Strömung, ein gutes Stück den Fluß hinunter und am 28. Mai legte es am Nachmittage, nachdem es am Labyrinth der Myersallinseln vorübergekommen war, sich am linken Stromuser haltend, am Fuße des Forts Selkirk an.

Das im Jahre 1848 für die Zwecke der Agenten der Hubsonsbai-Gesellsschaft erbaute Fort, das 1852 von Indianern zerstört wurde, ist gegenwärtig nichts weiter als ein reichlich mit Waren versorgter Basar. Von Hütten und Zelten von Auswandrern eingerahmt, beherrscht es den mächtigen Wasserlauf, der von hier an den Namen Pukon führt und von den Fluten des Pelly, seines Hauptzussussiges am rechten User, noch weiter vergrößert wird.

Leider nur zu hohen Preisen sand ber Scout im Fort Selkirk alles, was er brauchte oder wünschte, und nach einem Ausenthalt von vierundzwanzig Stunden stieß das Boot am Morgen des 30. Mai wieder vom User ab. Es kam nun, ohne anzuhalten, an der Mündung des Stewart vorüber, der jetzt ansing, die Ausmerksamkeit der Goldsucher auf sich zu lenken. Längs seines dreihundert Kilometer langen Bettes werden schon zahlreiche Claims bearbeitet. Weiterhin legte das Boot für einen halben Tag bei Ogilvie, am rechten User des Pukon, an.

Stromabwärts verbreiterte sich ber Pukon nun mehr und mehr und bie Boote konnten sich leicht zwischen ben zahlreichen, in ber Richtung nach Norden abtreibenden Eisschollen hindurchwinden.

Nachdem sie noch die Mündungen des Indian River und des Sixty Miles Creek, die achtundvierzig Kilometer von Dawson City einander gegenüberliegen, hinter sich gelassen hatten, betraten der Scout und seine Gefährten am Nachmittage des 3. Juni endlich den Boden der Hauptstadt von Klondike.

Kaum waren die Reisenden ans Land gestiegen, da näherte sich Jane schon Ben Raddle und hielt ihm ein aus ihrem Notizbuch gerissenes Blatt hin, das sie gleich im Gehen mit einigen Worten beschrieben hatte.

»Erlauben Sie mir, Herr Rabble, sagte sie, Ihnen einen Empfangsschein einzuhändigen.

Ben nahm bas Blatt und las:

»Von Herrn Ben Rabble eine angenehme und bequeme Reise von Stagway nach Dawson City, entsprechend bem Inhalte unsres Vertrages, erhalten zu haben, bescheinigt . . . «

(Folgt die Unterschrift.)

- »Das ift ja recht geschäftsmäßig und ganz in Ordnung, sagte Ben phlegmatisch, während er das Papier mit der ernsthaftesten Miene der Welt in die Tasche steckte.
- Geftatten Sie mir auch, meine Herren, fuhr Jane, sich jett an beide Bettern wendend, fort, bieser Quittung Ebiths und meinen herzlichen Dank



3. Berne. Der Golbultan.

18

für die sorgliche Teilnahme anzufügen, die Sie uns erwiesen haben und die ich noch nach Gebühr vergelten zu können hoffe.

Ohne ein weiteres Wort brückte Jane Ben Rabble die Hand. Doch als sie sich ebenso an Summy Stim wandte, hielt dieser, ohne seine innere Erregung zu verbergen, die ihm dargebotene kleine Hand in der seinigen fest.

- »Aber ich bitte Sie . . . Fräulein Jane, stammelte er etwas verwirrt, Sie wollen uns wirklich auf ber Stelle verlaffen?
- Haben Sie etwas andres erwartet? erwiderte Jane erstaunt. War das nicht von Anfang an zwischen uns so ausgemacht?
- Ja ... ja freilich ... gab Summy Stim kleinlaut zu. Doch ... wir ... wir werben einander wohl einmal wiedersehen?
- Das hoffe ich, Herr Stim, es hängt aber nicht allein von mir ab. Dabei sprechen doch die Zufälligkeiten meines Borhabens ein gewichtiges Wort.
- Die der Goldgräberei! rief Summy erschrocken. Ich bitte Sie, Fräulein Jane, haben Sie denn diesen ... nun ja, diesen törichten Gedanken noch immer nicht aufgegeben?«

Mit einer raschen Bewegung befreite Jane ihre bis jest festgehaltne Sand.

»Ich begreife nicht, was an meinem Vorhaben Törichtes sein soll, Herr Stim, sagte sie etwas spigen Tones. Sie mussen boch glauben, ich wäre hiers her nach Dawson City nur gekommen, um meine Absüchten zu verändern, so wie der Wetterhahn sich nach jedem Winde dreht. Nein, um so weniger, als ich jetzt Verbindlichkeiten eingegangen bin, denen ich gerecht zu werden denke, und damit wendete sie sich wieder Ben Raddle zu.

War nun Summy Stim von Natur vielleicht besonders empfindsam angelegt? Jedenfalls empfand er in dieser Minute einen lebhaften und tiesen Kummer, über dessen Art und lette Ursache er vorläufig nicht weiter nachbachte.

»Ja, ja ... natürlich ... ganz recht!« stotterte er noch ohne Überzeugung hervor, während sich die beiden Cousinen schon schnellen Schrittes nach dem Krankenhause von Dawson City zu entfernten.

Digitized by Google

# Neuntes Kapitel.

#### Rlondife.

Ein gewaltiges, von den Fluten zweier Beltmeere — des Arktischen und des Großen Dzeans — bespültes Sebiet ist der nordwestlichste Teil Nordsameritas, der den Namen Alaska trägt. Man schätzt seinen Umfang mindestens auf fünfzehnhunderttausend Quadratkilometer, die der russische Raiser seinerzeit, angeblich ebenso aus Sympathie für die Union wie aus Antipathie gegen Großebritannien, 1867 gegen eine Entschädigung von dreißig Millionen Mark an die Bereinigten Staaten abtrat. Damit machten diese einen weiteren Schritt zur Berwirklichung der berüchtigten Monroe-Doktrin: »Amerika den Amerikanern.

Ob aus dem halb kanadischen, halb alaskischen Gebiete, abgesehen von der Ausbeutung seiner Goldablagerungen, noch ein weitrer Nugen zu ziehen sei, ist mehr als fraglich, denn man darf nicht vergessen, daß das vom Yukon durchströmte Land zum Teil oberhalb des Polarkreises liegt, wo an eine Boden-kultur nicht zu denken ist.

Dagegen ist jedoch zu beachten, daß Alaska mit Ginschluß der dazu gerecheneten Baranoff-, Admiralitäts- und der Prinz von Walesinseln sowie der eine lange Bogenreihe bildenden Albuten eine ungeheure Küstenentwicklung hat, die zahlreiche, den Schiffen vortrefflichen Schutz bietende Häfen aufweist, welche zwischen Sitka, der Hauptstadt des Staates Alaska, und St. Michel an der Mündung des Nukon, eines der größten Ströme der Erde, verteilt liegen.

Als Grenzlinie zwischen Alaska und bem Gebiete der Dominion hat man den hunderteinundvierzigsten Längengrad sestgeset. Die sübliche Grenze, die sich vielsach krümmt, um die nahe der Küste aufragenden Inseln einzuschließen, entsbehrt dagegen der wünschenswerten Genauigkeit.

Betrachtet man eine größre Karte von Alaska, so sieht man, daß bessen Boben in weiter Ausdehnung eine Ebene bildet. Eine beutliche Gebirgsbildung trifft man nur im Süden an. Hier beginnt die lange Bergkette, die unter dem Namen Cascade Ranger durch Kolumbien und Kalifornien verläuft.

Am auffälligsten erscheint dem Besucher des Landes der Verlauf des Puton. Nachdem er, in nördlicher Richtung strömend, die Dominion bewässert hat, über die sich das ungeheure Net seiner Nebenflüsse ausbreitet, tritt der prächtige Wasserlauf auf alaskisches Gebiet hinüber, beschreibt hier einen großen, bis zum Fort Pukon reichenden Bogen und wendet sich dann nach Südwesten, bis er sich bei St. Michel in das Becken des Behringsmeeres ergießt.

Der Pukon übertrifft noch in vieler Beziehung ben » Bater ber Gewäffer«, ben mächtigen Mississippi. Er wälzt in einer Sekunde breiundzwanzigtausenb Kubikmeter Wasser ins Meer und sein Stromlauf durch ein Becken von der doppelten Größe Frankreichs ist zweitausendzweihundertneunzig Kilometer lang.

Während die von ihm durchströmten Gebiete keines Andaues fähig sind, weisen sie einen sehr beträchtlichen Waldbestand auf. Vor allem enthalten die undurchdringlichen Urwälder gelbe Zebern, mit denen nach Erschöpfung der zugänglicheren Wälder immer noch der Bedarf der ganzen Erde gedeckt werden könnte. Was die Tierwelt angeht, sindet man hier den schwarzen Bären, das kanadische Elen- und das kanadische Renntier, das Thebai- oder Bergschaf und auch eine Gemsenart mit weißem Fell. Noch reicher ist das Federwild vertreten, worunter man Haselhühner, Bekassinen, Krammetsvögel, Schneehühner und Enten antrifft, die sich alle ungeheuer stark vermehren.

Die den großen Rüstengürtel bespülenden Gewässer sind nicht minder reich an Seesäugetieren und Fischen jeder Art. Bon diesen verdient vor allem einer, ber Harlatan, eine besondere Erwähnung. Dieser Fisch ist so ölreich, daß man ihn ohne weitres anzünden und mit ihm wie mit einer Fackel beleuchten kann. Daher auch der Name Candlo Fish, den ihm die Amerikaner gegeben haben.

Bon ben Russen im Jahre 1730 entbeckt und 1741 näher erforscht, beherbergte das Land damals kaum eine Bevölkerung von dreiunddreißigtausend Köpfen, in der Hauptsache eingeborne Indianer, während es jetzt von einer Unmenge von Einwandrern und Prospektoren überschwemmt ist, die die reichen Goldlager seit einigen Jahren nach dem Klondike gelockt haben.

Schon 1864 hörte man zum ersten Male von den Erzlagerstätten im hohen Norden reden. Damals fand der Reverend Mac Donald in einem kleinen Flusse nahe bei dem Fort Pukon Gold in solcher Menge, daß er es löffelweise ausschöfen konnte.

Im Jahre 1882 brang bann ein Trupp alter kalifornischer Goldwäscher und barunter bas Bruberpaar Boswell über bie Traces (eigentlich: bie Spuren)

bes Chilkoot vor und biese Leute begannen die regelmäßige Ausbeutung der neuen Blacers.

Bald darauf, 1885, verbreitete sich durch Goldsucher vom Lewis Jukon die Nachricht von den Ablagerungen am Forty Miles Creek, ein wenig stromsabwärts von der Stelle, wo später Dawson City entstand, und fast genau an der, die später der 129. Claim Josias Lacostes einnahm. Zwei Jahre später, als die kanadische Regierung die Grenzbestimmung vornahm, hatte man hier schon für 480.000 Mark Gold erbeutet.

Im Jahre 1892 legte die North American Trading and Transportation Company von Chicago nun am Zusammenflusse des Forth Miles Creek und des Yukon den Grundstein zu dem Flecken Cudahh. Zu derselben Zeit gewinnen dreizehn Polizisten, vier Unteroffiziere und drei Offiziere — neben ihrem Dienste zur Überwachung der Arbeiten — nicht weniger als 1,500.000 Francs aus den ein wenig stromauswärts von Dawson City gelegnen Fundstätten am Sixty Miles Creek.

Nun ist das Sis gebrochen: Bon überallher strömen Prospektoren zusammen. Schon 1895 überschreiten den Chilkoot nicht weniger als tausend Kanadier, die Wehrzahl Franzosen.

Da flattert 1896 noch eine besonders verlockende Nachricht in alle Welt hinaus: Man hat einen Wasserlauf mit unglaublich reichen Schätzen entdeckt. Dieser Wasserlauf ist der Eldorado, ein Seitenarm der Bonanza, die selbst ein Nebenfluß des Klondike, wie dieser ein solcher des Yukon ist. Sofort wälzen sich eine Masse Goldsucher heran. In Dawson City steigt der Preis der früher für fünfundzwanzig Francs verkauften Einzellose in kürzester Zeit auf hundertsfünfzigtausend Francs.

Die Gegend, die eigentlich den Namen Klondike führt, ist nur ein Bezirk der Dominion. Der hunderteinundvierzigste Längengrad, die Demarkationslinie zwischen dem amerikanisch gewordenen Alaska und den Besitzungen Groß-britanniens, bildet die Westgrenze dieses Bezirkes.

Beiter im Norden wird die Grenze von einem Nebenflusse des Pukon, dem Klondike, gebildet, der sich nahe bei der Stadt mit dem Hauptstrome ver= einigt und Dawson City selbst in zwei ungleiche Hälften teilt.

Im Often reicht er bis zu dem Teile der Dominion, wo die ersten Berzweigungen der Felsengebirge aufragen und das der Mackensie in südöstlicher Richtung durchströmt.

Der mittlere Teil des Bezirkes steigt zu ansehnlichen Hügeln an, deren höchster, der Dom, 1897 entdeckt wurde. Das sind aber die einzigen Erhebungen des im allgemeinen flachen Bodens, wo sich das hydrographische Netz verzweigt, das zu dem großen Stromgebiete des Pukon gehört. Die meisten von dessen Zu-flüssen führen Goldslitterchen mit sich und an ihren Usern werden bereits hunderte von Claims bearbeitet. Das goldreichste Gebiet ist aber das, das von der aus der Hügelgegend von Cormack herkommenden Bonanza und ihren zahlreichen Nebenflüssen, dem Eldorado, der Queen, dem Bulder, American, Pure Gold, Cripple, Tail und noch andern, bewässert wird.

Es erklärt sich ja leicht genug, daß die Prospektoren sich in großer Zahl auf ein Gebiet zusammengedrängt haben, das von Rios und Creeks durchsichnitten wird, die in der schönern Jahreszeit drei bis vier Monate lang gänzlich eisfrei sind, auf die hier so zahlreichen und verhältnismäßig leicht zu bearbeitenden Lagerstätten, und man begreift da wohl auch, daß ihre Zahl, troß der Mühseligkeiten, dem Elend und den Gesahren der Reise hierher, noch mit jedem Jahre zunimmt.

An der Stelle, wo der Klondike sich in den Pukon ergießt, breitete sich bis vor wenigen Jahren eine sumpfige Niederung aus, die bei Hochwasser oft übersichwemmt wurde. Bereinzelte Indianerhütten, nach russischem Borbild errichtete Isbas, belebten allein die traurige Einöde.

Am Zusammenflusse bei beiben Wasserläufe war es, wo dann eines schönen Tages ein Kanadier namens Leduc Dawson City gründete, das 1898 schon über achtzehntausend Einwohner hatte.

Die Stadt wurde von ihrem Gründer gleich anfangs in Lose zerlegt, für die er nicht mehr als je fünfundzwanzig Francs verlangte, Lose, die heutzutage zum Preise von fünfzig- dis zweihunderttausend Francs noch Käufer sinden würden. Sind die Lagerstätten am Klondike nicht in naher Zukunft von Erschöpfung bedroht und werden noch andre Placers im Becken des großen Stromes ausgefunden, so kann sich Dawson City leicht zu einer ebenso bes deutenden Metropole entwickeln wie Bancouver für das britische Kolumbien oder Sacramento für das amerikanische Kalisornien.

In der ersten Zeit nach ihrer Entstehung war die neue Stadt wiederholt bedroht, unter einer Überschwemmung ebenso zu verschwinden wie das Sumpsland, worauf sie lag. Das nötigte zur Erbauung fester Deiche, um sich gegen diese Gesahr zu schützen, die übrigens jedes Jahr nur sehr kurze Zeit besteht. Bu ber Zeit freilich, wo auf bem Pukon Eisgang stattfindet, ist die Wassermasse bes Stromes so groß, daß davon die schlimmsten Berwüstungen zu befürchten sind, im Sommer dagegen sinkt sein Wasserstand wiederum so weit, daß man den Klondike zu Fuß passieren kann.

Ben Rabble kannte die Geschichte und die Verhältnisse dieser Gegend sehr genau. Er hatte sich über alle in die letten Jahre fallenden Entdeckungen einzgehend unterrichtet und kannte auch den noch immer anwachsenden Ertrag der Placers und die besondern Glücksfälle, die sich hier ereignet hatten. Man konnte ihm glauben — er sprach es ja selbst offen aus — daß er nur nach Klondike gekommen war, von dem Claim am Forth Miles Creek Besitz zu nehmen.

Summy Stim hatte es auch recht gut herausgefühlt, daß seines Betters Interesse für alle die Goldgewinnung berührenden Fragen in demselben Maße wuchs, wie sich ihr Fernsein von der Gegend der Lagerstätten verringerte, und mehr und mehr fürchtete er zu seinem Leidwesen, daß sie hier im Lande des Goldes und des Elends für lange Zeit gefesselt bleiben konnten.

Gegenwärtig zählte ber Bezirk nicht weniger als achttausend Claims, alle numeriert von ber Mündung bis zur Quelle ber Nebenflüsse und Zuflüsse bes Yukon. Jebes Los war fünfhundert ober — nach einer 1896 ergangnen gessehlichen Neuordnung — zweihundertfünfzig Fuß lang und breit.

Die einzelnen Prospektoren und die hier tätigen Syndikate gaben ganz allgemein den Lagerstätten an der Bonanza und ihren Nebenarmen sowie denen an den Hügeln am linken Ufer des Klondike den Borzug.

Von biesem reichgespickten Boden war es, wo Georgie Mac Cormack einst mehrere Claims von vierzehn Fuß Breite verkaufte, aus dem in weniger als drei Monaten für achttausend Dollars (32.000 Mark) Goldklümpchen gewonnen wurden.

Ja ber Gehalt ber Lagerstätten am Elborado soll nach dem Katasterführer Ogilvie so groß sein, daß jede Schüssel Flußsand zwischen fünfundzwanzig und fünfundbreißig Francs wert ist. Daraus ist der Schluß zu ziehen, daß die Aber, wenn sie — worauf vieles hindeutet — breißig Fuß lang, fünf Fuß breit und fünf Fuß dic ist, etwa für zwanzig Millionen Francs Gold liefern würde. Seit dieser Feststellung bemühten sich auch verschiedne Gesellschaften und Syndistate, die betreffenden Claims zu erwerben, für die sie einander mit immer größern Kaufsummen überboten.



Am Zusammenftusse ber beiben Bafferläuse gründete ein Kanadier Dawson City. (S. 143.) 3. Berne. Der Golbvultan.

Es war wirklich bedauernswert — wenigstens mußte Ben Rabble so urteilen, benn Summy Stim machte sich über solche Dinge keinerlei Gedanken — daß die Hinterlassenschaft bes Onkels Josias nicht in einem der Claims an der Bonanza bestand, statt daß sie zum Flußgebiete des Forty Miles Creek am jenseitigen Ufer des Yukon gehörte. Ob er nun selbst bearbeitet oder verkauft wurde, jedenfalls hätte der Claim einen größern Ruten abgeworsen. Ja es lag sogar die Annahme nahe, daß die den Erben gemachten Angebote so hoch gewesen wären, daß diese die Reise nach Klondike gar nicht hätten zu machen brauchen, dann besände sich Summy Stim jetz zum Sommerausent=halt auf seiner Farm in Green Valley, statt durch die Straßen dieser Stadt zu waten, wo der Kot auf den Wegen vielleicht Beimischungen des kostbaren Metalls enthielt.

Borläufig bestand freilich noch das Angebot der Trading and Transportation Company, wenn das nicht infolge des Ausbleibens einer Antwort hinfällig geworben war.

Jedenfalls war Ben Rabble aber hierhergekommen, selbst nach der Lage der Dinge zu sehen, und das würde er auch tun. Obwohl die Nummer 129 noch niemals Pepiten für dreitausend Francs das Stück geliefert hatte — die größte, die in Klondike je gefunden worden war, erreichte annähernd diesen Wert — so konnte die Fundstätte doch noch nicht erschöpft sein, weil dann gewiß kein Kaufsanerdieten darauf erfolgt wäre. Die amerikanischen oder englischen Syndikate behandeln solche Sachen nicht mit geschlossen Augen. Es war also zu glauben, daß die beiden Vettern selbst im ungünstigsten Falle so viel Erlöß erzielen würden, daß ihre Reisekosten dadurch gedeckt waren.

Außerdem wußte Ben Raddle recht gut, daß man schon wieder von neuen Entdeckungen sprach. Summy brummten schon ordentlich die Ohren von dem Gerede über den Hunter, einen Nebenfluß des Klondike, der zwischen fünfzehn-hundert Fuß hohen Bergen hinrauschte, deren reiche Ablagerungen ein reineres Gold als das des Elborado enthalten sollten, und dazu noch von den Gerüchten bezüglich des Gold Bottom, in dem, nach Ogilvies Berichten, eine goldhaltige Quarzader verlaufen sollte, von der die Tonne für tausend Dollars Gold lieferte... von hundert andern, noch wunderbareren Rios ganz zu schweigen.

»Du siehst wohl ein, Summh, predigte Ben Raddle, daß wir selbst im Falle einer Enttäuschung in diesem Lande ohnegleichen auch noch andre Wege frei haben. « Summy verschloß solchen Worten die Ohren und erwiderte nur wie immer:

- »Alles ganz gut und schön, Ben. Erlaube mir jedoch, dich an das zu erinnern, was uns allein angeht. Vor der Bonanza, dem Eldorado, dem Bear, dem Hunter und dem Gold Bottom mag man ja den Hut ziehen. Wir haben es aber doch nur mit dem Forth Miles Creek zu tun und von dem höre ich gar nicht mehr sprechen, als ob's ihn überhaupt nicht gäbe.
- D, den gibt's schon; darüber beruhige dich nur, antwortete Ben Raddle höchst gelassen. Du wirst dich davon bald mit eignen Augen überzeugen.

Dann fuhr er jedoch, auf seinen Lieblingsgebanten gurudtommend, fort:

Darum in aller Welt interessierst du dich nur nicht wärmer für dieses so wunderbare Klondike? Hier ... ja ja, buchstäblich: Hier sind die Straßen mit Gold gepflastert. Und Klondike ist noch nicht einmal die einzige Gegend dieses Landes, die von goldhaltigen Erzgängen durchzogen ist. Du brauchst den Blick nur auf eine geologische Landeskarte zu wersen, um zu sehen, welch unglaubliche Menge von Erzlagerstätten schon nachgewiesen worden ist. Auch auf dem Chilkoot, über den wir gekommen sind, in den Cassiarbergen und noch anderwärts sind solche vorhanden. Ganz Alaska ist voll davon und ihre Kette reicht auch über den Polarkreis bis zur Küste des Eismeeres hinaus.

Dieser begeisterte Humus rüttelte Summy Stim aber in keiner Weise aus seiner heitern Ruhe auf. Bergeblich führte Ben Raddle seinem Better den verlockenden Glanz dieser Naturschätze vor Augen, denn der antwortete nur lächelnd:

»Du hast ja recht, Ben, hast vollsommen recht. Das Becken des Yukon ist offenbar ein von den Göttern gesegnetes Stückhen Erde. Was mich betrifft, benke ich mit innigster Befriedigung daran, daß wir davon nur ein ganz kleines Stück besitzen, denn wenn's ein größres ware, würde es jedenfalls weit mehr Zeit beanspruchen, uns dessen endgültig zu entledigen!«

## Behntes Kapitel.

### Gin unfichrer Meridian.

Sawohl, als einen unregelmäßigen Haufen von Hütten, Isbas (b. s. aus Balken zusammengefügte kleine Häuser) und Zelten auf sumpfigem Boden, als eine Art stets vom Hochwasser des Pukon und des Klondike bedrohten Feldslagers mit ebenso beliebig verlaufenden wie schmuzigen Straßen, die auf Schritt und Tritt Löcher haben, kurz, nicht als eine Stadt, sondern nur als eine Anssamslung von Hundehütten, höchstens gut genug zum Bewohnen für die Viersbeiner, die man die ganze Nacht bellen hört, so hatten Sie, mein Herr Stim, sich Dawson City nach den darüber umlausenden Legenden vorgestellt! Der Hundehüttenhausen hat sich aber, dank den Feuersbrünsten, die den Boden reinsegten, im Handumdrehen verändert. Zetzt ist Dawson City wirklich eine Stadt, mit katholischen und protestantischen Kirchen, mit Banken und richtigen Hotels. Bald wird sie auch zwei Theater haben, das Opernhaus mit zweistausend Plätzen im Zuschauerraum 2c. 2c. Rein, Sie haben gar keine Ahnung davon, was sich unter diesem ,2c.' alles verbirgt!«

So predigte der Doktor Pilcox, ein kurzer, rundlicher Anglokanadier von vierzig Jahren, ein kräftiger, tatenfroher, nie verlegner Mann von unerschütterslicher Gesundheit und einer Konstitution, der keine Krankheit etwas anhaben konnte, so schien er gegen jede Schädlichkeit geseit zu sein. Bor einem Jahre zum Leiter des Krankenhauses in Dawson City berusen, hatte er sich in dieser Stadt niedergelassen, die für seinen Beruf besonders günstige Aussichten bot, da sich allerlei Epidemien hier ein Stellbichein zu geben scheinen, vom endemischen Goldsseber ganz zu schweigen, gegen das er mindestens ebenso erfolgreich geimpft war wie unser Summy Skim.

Gleichzeitig Arzt für innere Krankheiten, war ber Doktor Pilcox auch Chirurg, Apotheker und Zahnarzt, und da ihn alle als ebenso geschickt wie hilfse bereit kannten, strömte ihm nach seinem hübschen Hause in der Front Street, einer der Hauptstraßen von Dawson City, stets viele Kundschaft zu.

Bill Stell kannte den Doktor Pilcox schon seit langem, da er früher, als er im kanadischen Heere noch als Kundschafter diente, häusig mit ihm zusammengetroffen war. Auf Grund dieser Beziehungen pflegte er — als alter Bekannter — jenem immer die Auswandrerfamilien zu empsehlen, die er von Stagway nach Klondike geführt hatte. Diesmal beeilte er sich, kaum achtundvierzig Stunden nach der Ankunft, Ben Raddle und Summy Skim der allgemein so hochgeachteten Persönlichkeit des Arztes vorzustellen. Klondike hatte ja kaum einen Bewohner auszuweisen, der über alles, was im Lande vorging, so gut unterrichtet war wie dieser. Und wenn irgend jemand imstande war, über allgemeine Verhältnisse Auskunft oder auf ärztliche Fragen guten Rat zu erteilen, so war es dieser vortrefssiche Wann.

Summys erste Frage galt ihren liebenswürdigen Reisegefährtinnen. Bas war aus ihnen geworden? . . . Hatte Doktor Pilcox sie gesehen?

»D. bas verfteht fich; fie ift geradezu wunderbar, rief der Doktor fast elegischen Tones, erweckte jedoch, als er sich weiter aussprach, in Summy Stim nur eine gemisse Beklemmung. Sie ist eine Berle, diese Kleine, eine mahre Perle, und ich bin rein entzückt über meinen Ginfall, sie hierherkommen zu lassen. Jett ist sie vor kaum zwei Tagen ins Krankenhaus eingetreten und boch hat sie es schon gründlich umgewandelt. Als ich heute morgen einen Schrank öffnete, wurde ich buchstäblich verblüfft über die darin herrschende tadellose Ordnung, an die ich — ich muß es ja gestehen — bisher nicht gewöhnt war. Reugierig geworden, ichließe ich ba einen andern, drei und noch zehn andre auf: überall berselbe Anblick. Ja noch mehr: meine Instrumente liegen blitzsauber und wie zum Gebrauch aufmarschiert ba, ber Operationssaal glänzt in einer früher nie gekannten Reinlichkeit. Endlich, es ist fast nicht zu glauben, hat dieses Rind binnen wenigen Stunden einen erzieherischen Ginfluß auf bas ganze übrige Berjonal ausgeübt. Alles geht plötlich wie am Schnürchen. Die Krankenwärter und -wärterinnen find auf ihrem Bosten. Die fast in tünstlerischer Ordnung stehenden Betten bieten einen bas Auge erfreuenden Anblick. Das reicht bis zu ben Rranken, die sich, Gott verzeihe es mir, babei entschieden beffer zu fühlen scheinen.

Ben Raddle war offenbar ganz glücklich über das, was er eben hörte.

»Ich bin höchst erfreut, Herr Doktor, sagte er, über das Lob, das Sie Ihrer neuen Oberwärterin spenden, das beweist, daß ich mich in meinem Urteil über sie nicht getäuscht hatte, und ich glaube sogar, daß die Zukunft Ihnen noch andre angenehme Überraschungen bereiten wird.«

Summy Stim ichien in etwas bebrudter Stimmung zu fein. Auf feinem Gefichte malte fich eine wirkliche Unruhe.

- »Bitte um Verzeihung, lieber Doktor, unterbrach er das Gespräch, Sie erwähnen immer nur ein einziges junges Mädchen, es waren deren aber doch zwei, wenn ich nicht ganz irre.
- Ja ja, das stimmt, antwortete der Arzt lachend, doch abgesehen davon, daß ich die, die bei mir in Stellung getreten ist, schon lange gut kannte, die andre aber eigentlich gar nicht, hat mir diese zweite obendrein kaum Zeit geslassen, sie zu bemerken. Zwar erschien sie mit ihrer Cousine hier im Krankenhause, doch war sie schon nach zehn Minuten wieder über alle Berge, um erst gegen Mittag wieder zu erscheinen, da aber in der Ausrüstung eines Goldgräbers, die Spishaue über der Schulter und den Revolver im Gürtel. Als ich darauf gestern früh nach ihr fragte, wurde mir der Bescheid, daß sie, ohne jemand ein Wort davon zu sagen, schon wieder ausgestogen wäre. Nur von ihrer Cousine habe ich ersahren, daß sie als Prospektor wie ein Mann tätig zu sein vorhabe.
  - Sie ift also fortgegangen? fragte Summy bringlich.
- Ja freilich, wie auf Nimmerwiedersehen verschwunden, erklärte Pilcox und sette noch hinzu:
- Ich habe in meinem Leben doch schon manche eigentümliche Erscheinung kennen gelernt, einer von diesem Kaliber, das muß wahr sein, bin ich jedoch noch niemals begegnet.
- Das arme Rind! murmelte Summy. Und Sie haben sie auch nicht verhindert, sich auf ein so törichtes Unternehmen einzulassen?«

Der Arzt hörte jedoch schon gar nicht mehr auf Summy Stim, er ers läuterte Ben Radble das Kapitel über Dawson City in schwungvoller Rede. Doktor Pilcox war stolz auf seine Stadt und verheimlichte das in keiner Weise.

- »Jawohl, sagte er voll Überzeugung, sie ist ihres Namens, des der Haupt= stadt von Klondike, würdig, den ihr die Regierung der Dominion gegeben hat.
- Eine Hauptstadt, die kaum aufgebaut ist, Herr Doktor, bemerkte Ben Raddle.
- Und wenn das noch nicht wäre, so würde es doch bald ber Fall sein, da ihre Einwohnerzahl mit jedem Tage zunimmt.
  - Bie viel Bewohner hat fie benn heute? fragte Ben.
  - Ungefähr zwanzigtausend, Herr Raddle.



Alles geht ploglich wie am Schnürchen. (S. 150.)

- Sagen Sie, zwanzigtausend Passanten, lieber Doktor, aber nicht, zwanzigtausend Einwohner. Im Winter ist Dawson City boch eine Wüstenei.
- D, erlauben Sie: zwanzigtausend Einwohner, die sich mit ihren Familien hier angesiedelt haben und ebensowenig wie ich daran denken, die Stadt zu verlassen.

Während Ben Radble so zum Vorteil seiner weitern Belehrung in bem lebenden Nachschlagebuche, bas ber Doktor Bilcox war, blätterte, verharrte Summy



Sauptquartier ber Polizeimanuschaft von Dawson City.

3. Berne. Der Goldvultan.

20

in düsterm Schweigen. Seine Gebanken waren mit Jane Ebgerton ausgesslogen. Er sah sie im Geiste auf ihrem langen, rauhen Wege, allein, verlassen, ohne andre Hilse als ihre unbezähmbare Willensklrast. Und doch: das ging ihn ja eigentlich gar nichts an. Der Törin stand es frei, ins Elend zu rennen, ja sogar den Tod zu sinden, wie und wo es ihr beliebte. Mit einem Achselzucken warf Summy die Sorge um sie weit von sich weg und beteiligte sich dafür an dem Zwiegespräch der beiden andern.

»Nun ja, bemerkte er, um ben Doktor in die Enge zu treiben, ich sehe nur in Dawson City gar nicht, was eine Hauptstadt gewöhnlich charakterisiert.

- Dho, schnitt ihm Doktor Pilcox bas Wort ab und blies sich babei so auf, daß er noch rundlicher aussah, die Stadt ist doch der Siz des General-kommissans der Pukongebiete, des Majors James Walch, und außerdem der einer ganzen Hierarchie von Beamten, wie sie eine solche in den bedeutendsten Städten Kolumbiens oder der Dominion kaum wieder sinden werden.
  - Und diese großen herren maren? . . .
- Ein Richter am oberften Gerichtshof, Herr Mac Guire, ein Goldstommissar, Herr Theodor Faucett Esquire, ein Kommissar für die Kronsländereien, Herr Wade Esquire, ein Konsul der Vereinigten Staaten, ein Konsularvertreter Frankreichs . . .
- Ekquires, sette Summy scherzend hinzu; ja freilich, bas sind ja hoch- stehende Persönlichkeiten. Und was den Handel betrifft? . . .
- Da haben wir bereits zwei Banken, antwortete der Doktor; The Canadian Bank of Commerce von Torento, deren Borsteher der Herr H. J. Wills ist, und The Bank of British North America.
  - Das genügt. Wie fteht's mit ben Rirchen?
- Dawson City zählt beren drei: eine katholisch-englische Kirche, eine protestantisch-englische und eine reformierte Kirche.
- Na, da ift ja für das Heil der Seelen reichlich gesorgt! Wenn's nur bezüglich des Wohlergehens der Leiber ebensogut bestellt ift.
- Ei, was benken Sie, Herr Stim! Dafür gibt es einen Oberkommandanten der berittenen Polizei, den Kapitän Stearns, einen Kanadier von französischer Abkunft, und den Kapitän Harper, der gleichzeitig an der Spitze des Postwesens steht, jeder mit einer tüchtigen Wannschaft von sechzig Köpfen.

- Ich bente, bester Herr Dottor, daß diese Polizeitruppe, in Anbetracht ber Bahl und ber Qualität ber Dawsonschen Einwohner, recht unzureichend sein wird.
- Ach, die wird verstärkt werden, sobald das nötig erscheint, versicherte Doktor Pilcox, und die Regierung der Dominion wird nichts vernachlässigen, die Sicherheit der Bevölkerung der Hauptstadt von Klondike zu gewährleiften.

Da hätte man den begeisterten Mann nur hören sollen, wie er die drei Worte »Hauptstadt von Klondike« betonte.

So ist also alles in schönster Ordnung, gab Summy Stim darauf zur Antwort. Im Grunde sehe ich jedoch nicht ein, warum ich überhaupt an Sie solche Fragen richte. Die Kürze meines Aufenthalts wird es, das hoffe ich stark, verhindern, die so zahlreichen Borzüge von Dawson City nach Gebühr schäßen zu lernen, und wenn die Stadt ein gutes Hotel ausweist, so hätt' ich keine Ursache, mehr zu verlangen.

Deren gab es übrigens brei, das Pukon-Hotel, das Klondike-Hotel und das Northern-Hotel, das Summy Skim gar nicht unbekannt sein konnte, da die beiden Bettern im letteren ihre Zimmer hatten.

Strömen auch noch weiter so viele Goldgräber hierher, so muffen die Besither dieser Hotels unzweifelhaft bald ein hübsches Vermögen erwerben. Ein Zimmer darin kostet für den Tag sieben und jede einzelne Mahlzeit drei Dollars; für Bedienung entrichtet man täglich einen Dollar, das Rasieren kostet ebensoviel und das Haarschneiden kann man nicht unter anderthalb Dollar haben.

»Ein Glück für mich, flocht Summy Stim ein, daß ich keinen Bartscherer nötig habe, und meine Haare — ich stehe dafür ein — die bringe ich unverletzt wieder mit nach Montreal zurück.

Die erwähnten Zahlen beweisen, wie teuer das Leben in der Hauptstadt Klondikes ist. Wer hier nicht schnell durch einen glücklichen Zusall reich wird, der hat die beste, fast sichre Aussicht, sich in kurzer Zeit zugrunde zu richten. Das Preisverzeichnis über die Marktwaren in Dawson City läßt das ja recht erklärlich erscheinen: ein Glas Milch kostet danach (nach deutschem Gelde) 2 Mark, das Pfund Butter 4 Mark und volle 10 Mark muß man daran wenden, ein Duțend Gier zu erwerben. Das Pfund Salz kostet 80 Pfennige und ein Duțend Zitronen 20 Mark!

Bäber bezahlt man, und zwar die gewöhnlichen, mit zehn Mark, für ein russisches Bad muß man aber hundertachtundzwanzig Mark anlegen.

Summy Stim erklärte sogleich bestimmt, er werde nie ein andres als ein gewöhnliches Wannenbad nehmen.

Jenerzeit hatte Dawson City, am rechten Pukonufer hin und zwölfhundert Meter entfernt von den nächsten Hügeln, eine Längenausdehnung von zwei Kilometern. Seine achtundachtzig Hektar Oberfläche waren in zwei Teile getrennt, zwischen denen sich unten der Klondikesluß in die große Basserader ergießt. Es gab hier schon sieben von Häuserreihen begleitete Alleen und fünf sich rechtwinklig schneidende und mit Holztrottoir versehene Straßen. So lange diese Berkehrswege nicht wie in den endlosen Bintermonaten von Schlitten belebt werden, poltern rohe Wagen, schwer beladene Karren inmitten einer Schar von Hunden durch sie hin.

Rings um Dawson City liegen viele Gemüsegärten, worin man Küben, Kohlrabi, Lattich und Pastinaten, freisich nur in unzureichender Menge, baut. Man ist hier deshalb gezwungen, das nötige Gemüse mit hohen Kosten aus der Dominion, aus Kolumbien oder den Bereinigten Staaten heranzuschaffen. Der Bedarf an Fleisch wurde durch Schiffe mit Eistammern gedeckt, die, sobald Tauwetter eingetreten war, den Jukon von St. Michel aus heraufgefahren kamen. Von der ersten Woche des Juni an treffen diese Pukoner« unterhalb der Stadt ein und die Kais hallen fast ununterbrochen von ihren Heulpfeisen wider.

Im Winter aber ift ber in seinen Eispanzer eingeschlossene Pukon ganz unbenützbar und Dawson City ist monatelang von der übrigen Welt abgeschlossen. Dann müssen sich seine Bewohner mit Konserven ernähren und hübsch in ihrer Wohnung bleiben, denn die oft außerordentlich strenge Kälte macht jeden Aufenthalt im Freien unmöglich.

Wenn dann der Frühling zurückehrt, lodern in der Stadt wieder gefährliche Seuchen auf. Skorbut, Hirnhautentzündung und Typhus wüten unter der vom langen Eingeschlossensein geschwächten Einwohnerschaft.

Gerade bieses Jahr waren die Säle des Krankenhauses nach einem besonders strengen Winter mehr als sonst besetzt. Das gewöhnlich vorhandene Personal konnte seine Arbeit kaum noch bewältigen und Doktor Pilcox konnte sich jetzt gar nicht genug beglückwünschen wegen der Unterstützung, die ihm die neu angewordene Oberwärterin unter den so ungünstigen Berhältnissen gewährte.

Bis zu welchem Grabe von Erschöpfung hatten Ralte und Entbehrungen bie zahllosen armen Leute heruntergebracht, Die alle von so weit hierher mall-

fahrteten! Die Zahl ber Todesfälle stieg mit jedem Tage und durch die Straßen schleppten Hunde unausgesetz schmucklose Leichenwagen mit den unglücklichen Berstorbenen nach dem Friedhose hinaus, wo diese Elenden dann vielleicht in einem von goldhaltigem Erze reichen Boden ihre vorzeitige Ruhestätte fanden.

Trot solch herzbeweglicher Bilber überließen sich die Dawsoner, mindestens die Schatzgräber, den tollsten Belustigungen. Sowohl die Srünen«, die zum ersten Male nach den Lagerstätten kamen, als auch die Stammgäste«, die hierher zurückkehrten, in der Hoffnung, ihr in wenigen Monaten vergeudetes Bermögen wieder zu ersetzen, führten in den Kasinos das große Wort und erfüllten die Spielsäle mit wüstem Lärm. Eine sich drängende Bolksmenge füllte die Speisehäuser und die Trinkstuden, während die Epidemien die Stadt dezimierten. Sah man diese hunderte von Trinkern, Spielern und Abenteurern jeder Art, die alle recht gesund und kräftig aussahen, so hätte man gar nicht glauben mögen, daß so viele Elende, ganze Familien, Männer, Frauen und Kinder, durch Hunger und Krankheiten ausgemergelt, den Krallen des Todes anheimfallen könnten.

Die ganze, nach heftigen Erregungen gierige Volksmenge brängte sich in ben Folies Bergere, dem Monte Carlo, der Dominion, und dem Elsborado. — vom Abend bis zum Morgen hätte man nicht sagen können, weil es jetzt zur Zeit der Sonnenwende einen Morgen und einen Abend überhaupt nicht gab und auch weil diese Vergnügungsorte nicht einen Augenblick geschlossen wurden. Das Pokerns, das Dreiblatts und das Roulettespiel nahmen hier niemals ein Ende. Dabei bestand der Einsatz auf dem grünen Tuche nicht in Guineen oder Piastern, sondern in Goldklümpchen und Goldstaub, und dazu herrschte ein unbeschreiblicher Tumult, ein wüstes Geschrei, gegenseitige Beschuldigungen slogen hin und her und oft genug entstand daraus eine Rauserei, wenn nicht gar die Revolver von selbst losgingen«. Hier kam es zu den widerlichsten Austritten, in denen Burschen wie Hunter und Malone oder ihnen ähnliche Rüvel die erste Rolle svielten.

Die Speisehäuser sind in Dawson City Tag und Nacht offen. Man ist hier Hühnchen, das Stück zu zwanzig Dollars, Ananas zu zehn Dollars, als frisch gelegt garantierte Gier das Dutzend zu fünfzehn Dollars; dazu trinkt man Wein, die Flasche zu zwanzig Dollars, oder auch Whisky, der gleich so viel wie ein Landhaus kostet.

Dreis bis viermal wöchentlich kommen die Prospektoren von den Claims in der Nachbarschaft nach der Stadt herein und verschleubern in Restaurants oder in Spielhöllen binnen wenigen Stunden alles, was sie aus dem schlammigen Sande der Bonanza und deren Nebenstüssen zusammengescharrt hatten.

Ein trauriger, tief betrübender Anblick ist es, ber sich so oft hier bietet, wo sich die niedrigsten Laster der Menschen offenbaren, was nach den ersten Stunden, wo er es beobachtet hatte, Summy Skims Abscheu vor dieser Welt von Abenteurern vermehrte.

Er rechnete start darauf, keine Gelegenheit zu haben, diese widerwärtigen Berhältnisse gründlicher kennen zu lernen, und er setzte alles daran, seinen Aufenthalt in Klondike so kurz wie möglich zu machen.

Schon am Tage ber Ankunft ber Reisegesellichaft und gleich nach bem Frühftück im Northern-Hotel richtete Summy Slim bas Wort an seinen Better.

»Bor allem laß uns jetzt an unser Geschäft benten. Da nun ein Synditat sich erboten hat, ben Claim Nummer 129 zu kaufen, wollen wir dieses Synbikat aufsuchen.

- Sobald du es municheft, antwortete Ben Rabble.

Unglücklicherweise erhielten sie im Bureau ber American Trading and Transportation Company die Mitteilung, daß sich beren Direktor, der Kapitän Healey, auf einem Aussluge durch die Umgebung befinde und erst nach einigen Tagen zurücklehren werde. Die beiden Erben mußten ihrer Ungeduld also Zaum und Zügel anlegen.

Inzwischen suchten sie fich wenigstens annähernd zu unterrichten, wo ihr Besitztum eigentlich läge. Bill Stell war hierfür jedenfalls die geeignetste Aus-kunftsperson.

- Sft ber Forty Miles Creek wohl weit von Dawson City? fragte ihn Ben Radble.
- Selbst bort gewesen bin ich niemals, antwortete ber Scout. Auf ber Karte sieht man jedoch, daß dieser Creek sich nordwestlich von Dawson City beim Fort Cudahy in den Yukon ergießt.
- Nach der Nummer, die er hat, glaub' ich nicht, daß der Claim unfres Onfels Josias gar so entfernt liegen wird.
- Weiter als dreißig Lieues kann es bis dahin nicht sein, erklärte der Scout, denn dann trifft man auf die Grenze zwischen Alaska und der Dosminion; der Claim Nummer 129 liegt ja aber noch im kanadischen Gebiete.

- Wir brechen sofort bahin auf, wenn wir erst den Rapitan Healen gefprochen haben, erklärte Summy.
  - Einverstanden, antwortete fein Better.

Nun vergingen aber mehrere Tage, ohne daß der Kapitan Healey wieder erschien. Zum zehnten Male verließen Ben und Summy am Nachmittage des 7. Juni das Northern-Hotel, um sich nach dem Bureau des Chicagoer Syndikats zu begeben.

Der Stadtteil, durch den ihr Weg führte, war heute besonders belebt. Ein auf dem Pukon angelangter Dampfer hatte soeben eine große Menge Passagiere ans Land gesetzt. Während diese nun warteten, dis sie sich nach den versichiednen Zustüssen des Stromes begeben könnten, die einen, um die ihnen gehörigen Lagerstätten zu bearbeiten, die andern, um ihre Arme zu möglichst hohem Preise zu vermieten, schlenderten die Leute in der Stadt umher. Am schlimmsten von allen Straßen war der Trubel auf der Front Street, wo sich die wichtigsten Agenturen besanden.

Bu ber großen Menschenmenge kam noch eine große Masse von Hunden. Bei jedem Schritt stieß man an eines dieser Tiere, die so wenig vertrauenserweckend wie möglich aussahen und beren Bellen und Heulen einem das Trommelsfell zu zersprengen drohte.

Das ift ja die reine Hundemetropole, dieses Dawson! rief Summy Stim ärgerlich. Ihr Bürgermeister sollte eigentlich ein Schäferhund und ihr zutreffender Name Dog City sein!

Nicht ohne Drängen und Stoßen, ohne Scheltworte und Beleibigungen anhören zu mussen, gelang es Ben Rabdle und Summy Skim, sich auf der Front Street bis zum Bureau des Syndikates hindurchzuwinden. Da der Kapitän Healey noch immer nicht wieder zurückgekehrt war, begnügten sie sich, mit dem zweiten Direktor, dem Herrn William Broll, zu sprechen, der jetzt in ihre Angelegenheit eingeweiht war.

Die beiden Bettern nannten beutlich ihre Namen.

- Die Herren Summy Stim und Ben Radble aus Montreat,- wurden fie bem Subdirektor angemelbet.
- »Ah, sehr erfreut, Sie zu sehen, meine Herren, begrüßte fie Broll, mir in ber Tat fehr angenehm!
- Und uns nicht minder, Herr Direktor, antwortete Summy Skim verbindlichen Tones.

- Die Erben Josias Lacostes, des Eigentümers des Claims 129 am Forty Wiles Creek, fuhr Broll, wie um sich weiter zu vergewissern, fort.
  - Wie Sie fagen, erklärte Ben Rabble.
- Benigstens, fügte Summy hinzu, in dem Falle, daß dieser verfligte Claim seit unserm Aufbruche zu der schier endlosen Reise hierher nicht spurlos verschwunden ist.
- D nein, meine Herren, versicherte William Broll, ber befindet sich noch genau an berselben Stelle, die ber Katasterbeamte bafür bestimmt hatte, bicht an ber Grenze, wenigstens an ber vermutlichen Grenze ber beiden Staaten.
- Der vermutlichen Grenze? Warum ber vermutlichen? Was soll bas merkwürdige Eigenschaftswort hier bedeuten?
- Herr Direktor, nahm Ben Rabble wieder bas Wort, ohne auf bas geographische Rätsel William Brolls einzugehen, wir sind in Montreal benach-richtigt worden, baß Ihr Syndikat den Claim 129 anzukaufen wünscht.
  - Bunschte, wollen wir fagen; bas ift richtiger, Berr Rabble.
- Wir, mein Miterbe und ich, wir find nun hierhergekommen, uns über ben reellen Wert jenes Claims zu unterrichten, und möchten zunächst freilich wiffen, ob sich bas Syndikat noch an sein Gebot gebunden erachtet.
  - Ja und nein, antwortete William Broll.
  - Ja und nein! rief Summy Stim erstaunt.
- Ja und nein! wiederholte auch Ben Radble. Wollen Sie uns bas nicht näher erklären?
- D, das ist das einfachste Ding der Welt, meine Herren, gab der Subdirektor seelenruhig zur Antwort. Das Ja gilt, wenn der Claim eine gewisse Lage, das Nein, wenn er eine andre hat. Kurz, ich will . . . .

Ohne eine weitre Erklärung abzuwarten, rief Summy Stim ziemlich erregt:

»Ach was, Lage hier, Lage da, wir können uns doch nur an Tatsachen halten, mein verehrter Herr. War unser Onkel, Josias Lacoste, rechtmäßiger Eigentümer des betreffenden Claims und find wir nicht seine Rechtsnachfolger, da seine Hinterlassenschaft ausdrücklich uns anheimgefallen ist?«

Bur Unterstützung dieser Erklärung entnahm Ben Raddle seiner Brieftasche die Beweisstücke, die ihre Rechte, das Eigentum am Claim Nummer 129 am Forty Miles Creek anzutreten, unwiderleglich bekräftigten.

»Ja ja, sagte der Subdirektor, indem er die Papiere mit einer Handsbewegung zurückwies, diese Besitztitel sind völlig in Ordnung; daran zweisle 3. Berne. Der Goldbultan.

Digitized by Google

- ich keinen Augenblick. Doch barum handelt es sich auch gar nicht, meine Herren.
- So . . . o? Darum nicht? Um was benn bann? fragte Summy Stim, ben bie halb höhnische Sprache Brolls zu reizen begann.
- Der Claim Nummer 129, sagte Broll nun zur Erläuterung, nimmt am Forth Miles Creek einen Plat an der Grenze ein, der Grenze zwischen der Dominion, die britisch, und Alaska, das amerikanisch ist . . .
  - Jawohl, doch an ber kanadischen Seite, erklärte Ben Raddle.
- Hm, das kommt nun doch darauf an, erwiderte Broll. Der Claim ist kanadisch, wenn die Grenze der beiden Staaten da ist, wohin man sie bisher verlegt hatte, er ist aber amerikanisch, wenn das nicht zutrifft. Da nun das Syndikat, das selbst kanadisch ist, nur Lagerstätten, die zu Kanada gehören, ausbeuten darf, kann ich Ihnen eben nur eine mit Bedingungen verklausulierte Antwort geben.
- Da herrscht jett wohl, fragte Ben Raddle, tatsächlich ein Streit zwischen ben Bereinigten Staaten und Großbritannien wegen bieser Grenzfrage?
  - Ja freilich, meine Herren, bestätigte ber zweite Direktor.
- Ich weiß doch nicht anders, sagte Ben Raddle, als daß man als Grenzlinie einen Meridian, den hunderteinundvierzigsten Grad westlich von Greenwich, gewählt hat.
- Gewiß hat man biese Linie gewählt, meine Herren, und auch mit Recht.
- Nun, fiel Summy Stim jett ein, ich glaube doch nicht, daß die Merridiane auch nicht in der Neuen Welt gelegentlich ihre Lage wechseln. Ich sehe auch den hunderteinundvierzigsten Längengrad nicht mit dem Stock in der Hand von Often nach Westen oder umgekehrt spazieren gehen.
- Das ist freilich wahr, bestätigte Broll, der über die lebhafte Einsbildungskraft Summys lachen mußte, vielleicht verläuft er aber nicht genau an der Stelle, wo man die Grenzlinie gezogen hat. Seit zwei Monaten sind nun schon ernste Einsprüche gegen die jezige Grenzbestimmung erhoben worden und es wäre recht gut möglich, daß die heute gültige Linie etwas nach Osten oder nach Westen verrückt werden müßte.
  - Um einige Lieues? fragte Ben Rabble.
  - D nein, nur um wenige hundert Meter.
  - Und wegen einer solchen Lappalie ist eine Fehde ausgebrochen!

- Gewiß . . . ganz berechtigterweise, mein lieber Herr. Was einmal amerisanisch ist, muß auch amerikanisch sein, und kanadisch, was von Rechts wegen kanadisch ist.
- Welcher der beiden Staaten hat denn gegen den jetigen Zustand Einspruch erhoben?
- Alle beide, antwortete Herr Broll. Amerika beansprucht für sich einen nach Often zu gelegenen Streifen Land und Kanada einen gleichen im Westen ber jetigen Grenze.
- Nun, by God! rief Summy, was können uns diese Streitfragen berühren?
- D, nicht so wenig, meinte der Subdirektor. Wenn die Entscheidung zugunsten Amerikas ausfällt, wird ein Teil der Claims am Forty Miles Creek amerikanisch.
  - Und darunter auch Rummer 129?
- Ganz ohne Zweisel, weil ber ber jetigen Grenze am allernächsten liegt, antwortete Broll, und unter biesen Umftänden mußte bas Syndikat sein Angebot zurückziehen.«

Das mar nun wenigstens eine verftanbliche Untwort.

- »Hat man benn, erfundigte sich Ben Raddle weiter, icon mit der Prufung der Richtigkeit der Grenze angefangen?
- Jawohl, Herr Raddle, und die Triangulierung wird schnell fortschreitend, boch mit größter Genauigkeit ausgeführt.«

Wenn hier von seiten beider Staaten ziemlich dringliche Ansprüche auf einen übrigens nur sehr schmalen Landstreifen längs des hunderteinundvierzigsten Längengrades erhoben wurden, lag das daran, daß das strittige Stücken Land sehr goldreich war. Wer konnte denn wissen, ob nicht in diesem langen Streifen vom Eliasberg im Süden bis zum Eismeer im Norden eine besonders reiche Aber verlief, die die Bundesrepublik mit demselben Nutzen ausbeuten könnte wie die Dominion.

Denn das Syndikat seine Bebot aufrecht, wenn unser Claim östlich von der definitiden Grenze liegen bleibt?

- Ja natürlich.
- Und wenn er später westlich von ber Grenze zu liegen käme, da können wir bavon absehen, mit Ihrer Gesellschaft weiter zu verhandeln?

- Ja. so ist es.
- Nun, erklärte Summy Stim, in diesem Falle wenden wir uns einfach an andre. Wird unser Claim nach Amerika hinüberjongliert, so vertauschen wir ihn eben gegen Dollars statt hier gegen Banknoten, bas ist ber ganze Unterschieb!

Das Gespräch ging hiermit zu Ende und die beiden Bettern begaben sich ins Rorthern-Botel gurud.

Dort trafen fie ben Scout, ber über bie Lage ber Dinge unterrichtet murbe.

- »Auf jeden Fall, meine Herren, riet er ihnen, werden Sie gut daran tun, so bald wie möglich nach dem Forth Miles Creek hinauszufahren.
- Das ist auch unsre Absicht, sagte Ben Raddle. Wir wollen schon morgen hinaus. Und Sie, Bill, was beginnen Sie zunächst?
- Ich? . . . Ich kehre balbigst nach Skagway zurück, um eine neue Karawane nach Dawson City zu führen.
  - -- Wie lange werden Sie ba von hier wegbleiben?
  - Ungefähr zwei Monate.
  - Sie wissen, wir rechnen auf Sie für die Rückreise.
- Das ist ja so verabredet, meine Herren. Verlieren Sie aber ja keine Zeit, wenn Sie Klondike noch vor dem Winter verlassen wollen.
- Da vertrauen Sie nur mir, Bill, versicherte Summy mit Wärme, obwohl wir eigentlich beim ersten Anlauf einen recht schweren Stein bes Anstroßes gefunden haben.
- Ach, es gibt ja noch andre, weniger frittlige Käufer, versicherte Ben Rabble. Bor allem wollen wir selbst von den Dingen Einsicht nehmen . . .
- Natürlich, unterbrach ihn Summh, eben fällt mir übrigens ein, da begegnen wir vielleicht unserm liebenswürdigen Nachbarn . . .
  - Dem Texaner Hunter, vollendete Ben Radble des Betters Worte.
  - Und bem Berrn Malone. D, bas find zwei hochachtbare Berren!
- Sagen Sie, ein Paar Burschen, die an den Galgen gehören, verbesserte Bill Stell seine ironischen Worte. Die kennt von Skagway dis Dawson, wie man sagt, jedes Kind. Es sind Ihre Nachbarn, weil der Claim Nummer 131 zwar auf der andern Seite der jetzigen Grenze, aber doch dicht bei dem Ihrigen liegt. Eine schlechte Nachbarschaft für Sie!
- Um so mehr, erklärte ihm Ben Raddle, als Summy schon Gelegenheit gehabt hat, einem der Herren eine recht scharfe Lektion zu erteilen. Das wird unsre zukünstigen Beziehungen auch nicht begünstigen.

Bill Stell schien eine Beile nachzubenken.

- Ihre Angelegenheiten, meine Herren, sind ja nicht die meinigen, begann er dann ernsten Tones, doch erlauben Sie mir, Ihnen einen Rat zu erteilen. Nehmen Sie Begleitung mit, wenn Sie sich nach dem hundertneunundzwanzigsten Claim begeben. Wollen Sie dazu Neluto wählen, so stelle ich Ihnen den zur Berfügung. Und gehen Sie nur wohlbewaffnet da hinaus.
- Ra ja, da winken schon Abenteuer, rief Summy, die Arme gegen ben Himmel emporstreckend. Wenn ich bedenke, daß unser Claim, wenn wir ruhig in Montreal sitzengeblieben wären, jetzt längst verkauft sein würde, da der Handel vor diesen albernen Grenzstreitigkeiten abgeschlossen worden wäre! Und ich, ich jäße still und seelenvergnügt in Green Balley!
- Ich benke, du willst auf Klagen und Borwürse verzichten, setzte ihm Ben Raddle zu, du weißt, du hast es versprochen, Summy. Und wenn du in Montreal geblieben wärst, hättest du eine so anziehende, merkwürdige und außers ordentliche Reise jetzt und in beinem ganzen Leben nicht gemacht.
  - Ach, das läßt mich ungeheuer talt.
  - Du wärst heute nicht in Dawson . . .
- Bon wo ich nur lieber heute als morgen wieder wegkommen möchte, lieber Ben.
  - Du hättest Ebith und Jane Stogerton keine Ritterdienste leiften können. « Summh brudte seinem Better warm die Hand.
- »Soll ich dir eine Sache sagen, Ben? Nun; auf Shre, das ift das erste verständige Wort, das du seit zwei Monaten gesprochen haft, fagte er, während sein Gesicht plöglich von einem Lächeln innrer Befriedigung strahlte.

## Elftes Kapitel.

# Bon Dawson City nach ber Grenze.

Bill Stell hatte den beiden Bettern einen guten Rat erteilt, als er ihnen empfahl, sich zu beeilen. Sie hatten wirklich keinen Tag zu verlieren, ihre Angelegenheit irgendwie zu ordnen. In dieser hohen Breitenlage tritt die arktische Kälte oft überraschend schnell ein. Schon hatte ber Monat Juni angefangen und es ist keine Seltenheit, daß Flüsse und Seen bereits gegen Ende August wieder erstarren und Schneegestöber und Stürme über das Land segen. Drei Monate, länger dauert die schöne Jahreszeit in Klondike nicht, und die beiden Bettern mußten ja auch noch genügend Zeit behalten, über das Seengebiet nach Skagway zurückzugelangen oder, wenn sie einen andern Weg einschlugen, auf dem Pukon von Dawson City nach St. Wichel hinunterzusahren.

Ben Raddle und Summy Stim waren bald zum Aufbruche fertig. Es sehlte ihnen an nichts, selbst wenn sich der Aufenthalt am Claim 129 länger, als sie vorausgesehen hatten, ausdehnte. Übrigens brauchten sie Betriebsmaterial weder zu erwerben noch solches mitzunehmen, da sich das von Josias Lacoste ja noch an Ort und Stelle vorsinden mußte, serner brauchten sie keine Hilfskräfte zu suchen, da ja nicht davon die Rede war, den Claim am Forth Miles Creek selbst zu bearbeiten.

Einen landeskundigen Führer anzuwerben, erschien aber immerhin geboten. Der Scout, der für die Rückreise zum Lindemansee in Dawson City einen andern seiner Lotsen angetroffen hatte, bot ihnen Neluto als Führer an. Ben Raddle ging ohne Zögern darauf ein und sagte Bill Stell noch wärmsten Dank für sein Entgegenkommen.

Eine bessere Wahl hätte man schwerlich treffen können. Die Bettern hatten den Indianer ja bei seiner Arbeit bevbachtet und waren überzeugt, in jeder Hinssicht auf ihn zählen zu können, außer daß der Mann vielleicht nicht gar zu einsgehende Ausklärung zu geben vermochte.

Bu ihrem Fortkommen hatte Ben Raddle einen leichten Wagen gewählt ftatt eines Schlittens, der hier von Hunden gezogen wird, selbst wenn Eis und Schnee schon verschwunden sind. Diese Tiere waren nämlich jest außerordentlich teuer: man mußte sie das Stück mit fünfzehnhundert bis zweitausend Francs bezahlen.

Der mit einem lebernen Verbeck zum Aufschlagen und Niederklappen versehene zweisitzige Wagen, von so zuverlässiger Bauart, daß er die Schwankungen und Stöße unterwegs voraussichtlich ohne Beschädigung aushalten mußte, wurde mit einem kräftigen Pferde bespannt. An Futtervorrat für das Tier brauchte man nicht zu benken, denn längs des Weges lag Wiese an Wiese und in dieser Jahreszeit mit reichlichem Graswuchs, so daß sich ein Pferd weit leichter als ein Hund ernähren ließ.

Auf die Bitte Ben Raddles besichtigte Neluto den Wagen mit größter Sorgfalt. Er nahm dabei aber eine fast ängstliche Untersuchung vor. Kutsch= kaften, Gabelbeichsel, Berbeck, Federn, alles wurde geprüft bis auf den letzten Bolzen. Alls er fertig war, machte Neluto ein recht befriedigt aussehendes Gesicht.

- »Run, wie fteht's bamit? fragte ihn Ben Radble.
- Wenn er unterwegs nicht zerbricht, antwortete der Indianer mit dem Brustton innerster Überzeugung, denke ich, wird er uns wohl bis zum Claim Nummer 129 bringen.
- Danke, danke schön, braver Mann!« rief Ben Rabble, mahrend er eine unbesiegliche Luft zu lachen kaum zu unterbrucken suchte.

Der stets umsichtige Neluto gab ihm aber noch verschiedne nütliche Hinweise bezüglich der Gegenstände, deren Mitnahme ratsam erschien, und schließlich gewann der Ingenieur auch die Überzeugung, daß es ihnen nun an nichts mehr fehlen werde.

Inzwischen vertrieb sich Summy Stim die Zeit damit, daß er prüfend durch die Straßen von Dawson City schlenberte. Er sah sich die Läden an und war bemüht, den Preis der verschiednen Waren kennen zu lernen. Wie beglückwünschte er sich aber da, seine Einkäuse bei den Händlern in Montreal besorgt zu haben!

Beißt du, Ben, was hier in der Hauptstadt von Klondike ein Paar Schuhe koften?

- Reine Ahnung, Summy.
- Fünfzig bis neunzig Francs.
- Und ein Paar Strümpfe?
- Behn Francs. Nicht mehr.
- Und wollene Socken?
- Sagen wir: zwanzig Francs.
- Rein, fünfundzwanzig. Und ein Paar Hofentrager?
- D, die kann man entbehren, Summy.
- Und tut auch gut daran . . . achtzehn Francs.
- Na, wir werden ja keine kaufen.
- Und ein Baar Frauenstrumpfbander?
- Die mögen kosten, mas sie wollen; das läßt mich kalt.
- Vierzig Francs, und ein Rleid bei ber guten Schneibermamsell seine vollen neunhundert Francs. Wahrlich, in dieser Stadt ohnegleichen hat man den größten Vorteil davon, Hagestolz zu bleiben.

- Bleiben wir auch, antwortete Ben Raddle. Du müßtest gerade auf ben Ginfall tommen, eine reiche Erbin heimzuführen . . .
- O, Ben, an reichen Partien fehlt es hier keineswegs... vor allem nicht an Abenteurerinnen, die ertragreiche Claims an der Bonanza oder am Eldorado besitzen. Doch nein: als Junggeselle von Montreal angekommen, kehre ich auch als solcher zurück. Ach, Montreal... Montreal! Wie weit sind wir davon entfernt, lieber Ben!
- Die Entfernung, die zwischen Dawson City und Montreal liegt, antwortete Ben Raddle mit leichter Fronie, ist ja genau gleich der zwischen Montreal und Dawson City. Das weißt du doch wohl, Summy?
- Ja, gewiß, bestätigte Summy Stim; damit ist aber nicht gesagt, daß sie klein mare.

Die beiben Bettern wollten Dawson City nicht verlassen, ohne sich im Krankenhause von Edith Edgerton zu verabschieden. Diese kam, als ihr der Besuch der Herren gemeldet worden war, sofort ins Sprechzimmer herunter. Sie sah in ihrer Pflegeschwesterntracht wirklich wunderhübsch aus. Wie sie so hereintrat in grauem Wollkleide mit blendend weißer Lapschürze darüber, die in regelmäßigen Falten heruntersiel, die Haare schlicht geordnet und von mathematisch genauer Linie gescheitelt, die Hände zart, weiß und sorgfältig gepflegt . . . hätte man in ihr kaum die unermüblich tätige Samariterin erkannt, die der Doktor Pilcox so lyrisch geschildert hatte.

- »Ah, mein wertes Fraulein, fragte sie Ben Radble, gefällt es Ihnen denn in der neuen Tätigkeit?
- Man liebt immer ben Beruf, der einem den Lebensunterhalt gewährt, antwortete Edith einfach.
- Hm... Hm! summte Ben Raddle, als wäre er davon kaum überszeugt. Nun, Sie sind also zufrieden, das ist ja die Hauptsache. Der Doktor Pilcox wird auch nicht mude, Ihr Lob zu verkünden.
- D, der Doktor ist zu gut, erwiderte die junge Krankenpflegerin. Ich hoffe, mit der Zeit Bessers leisten zu konnen.

Da mischte sich Summy in bas Zwiegespräch.

- . Und Ihre Cousine, mein Fraulein, haben Sie von ihr etwas gehört?
- Rein, nicht bas geringfte, erklärte Gbith.
- Sie hat also ihr Borhaben wirklich ausgeführt? fuhr Summy fort.
- War das nicht von Anfang an beschloffen?



Reinto hatte sein Pferb nicht zu einer schnelleren Gangart bringen tonnen. (S. 175.) 3. Berne. Der Golbuntan.

- Doch was erhofft sie benn bavon? rief Summy in plöglich aufswallender und unerklärlicher Erregung. Was wird aus ihr, wenn sie, wie es so gut wie gewiß ist, nur einen Mißerfolg in ihrem etwas widersinnigen Untersnehmen hat?
- O, dann bin ich immer noch da, sie aufzunehmen, antwortete Ebith ruhig. Im schlimmsten Falle reicht, was ich verdiene, auch für uns beibe.
- Dann sind Sie also, rief Summy höchst aufgeregt, beibe entschlossen, sich in Klondike für immer festzusetzen, hier gleichsam Wurzel zu schlagen . . .
- O, keineswegs, Herr Stim, benn wenn Jane Erfolg hat, werbe auch ich von ihrer Arbeit Borteil haben.
- Eine herrliche Kombination! Sie könnten sich also auch entschließen, Dawson wieder zu verlassen?
- Warum benn nicht? . . . Ich liebe zwar ben Beruf, der mich ernährt, boch von dem Tage an, wo ich seiner nicht mehr bedürfte, würde ich mir einen andern, natürlich einen angenehmern, wählen.

Alles das sprach sie ganz gelassen und mit einer Sicherheit aus, die jeden Widerspruch erstickte. Auf eine solche ruhige und auf alle höhern Ansprüche verzichtende Lebensauffassung ließ sich eben nichts erwidern, und Summy machte auch keinen Versuch dazu.

Wenn er sich übrigens versucht gefühlt hätte, einen letzten Einwand zu erheben, so würde sich der Doktor Pilcox dem doch entschieden widersetzt haben. Sobald der Arzt von der nahe bevorstehenden Abreise der beiden Vettern gehört hatte, widmete er diesen seine wärmsten Glückwünsche zu der interessanten Reise, die sie eben antreten sollten, und dann sattelte er wieder sein Steckenpferd und pries die Schönheiten seines geliebten Klondike.

Summy verzog ben Mund. Er . . . er liebte Rlondite nicht, o nein, er nicht.

- »Das wurde sich schon finden, versicherte der Doktor, wenn Sie nur Gelegenheit hätten, es auch im Winter zu sehen.
- Ich hoffe, diese Gelegenheit nicht zu bekommen, entgegnete Summy, der bas Gesicht noch mehr verzog.
  - D, wer weiß das!«

Die Zukunft wird uns zeigen, ob Summy Skim recht oder unrecht hatte, die Antwort des Arztes nicht ernst zu nehmen.

Am 8. des laufenden Monats wartete der Wagen schon seit fünf Uhr früh vor dem Tore des Northern-Hotels. Die Mundvorräte und das kleine Lager-

material waren schon darauf untergebracht. Das Pferd wieherte in seiner Gabelbeichsel und Reluto thronte auf dem Autschersitze.

- Bft alles richtig verladen, Reluto?
- Alles, Berr Radble, alles . . .
- Dann in Gottes Ramen vorwärts, befahl Ben Radble.
- Es mußte benn ein Paket im Hotel zuruckgelaffen worben fein! vollendete ber Indianer feine Rebe mit ber ihm angebornen Borficht.

Ben Rabble unterbrudte einen Seufzer ber Refignation.

- »Nun, hoffen wir wenigstens, daß nichts vergessen worden ist, sagte er noch, als er den Wagen bestieg.
- Und daß wir nach zwei Monaten in Montreal zurud sein muffen, fette Summy mit ber Hartnäckigkeit eines Leitmotivs hinzu.

Die Strede zwischen Dawson City und ber Grenze beträgt hundertsechsundvierzig Kilometer. Da ber Claim Rummer 129 unmittelbar an der Grenze lag, mußte es, bei Zurücklegung von ein Dupend Lieues in vierundzwanzig Stunden, dreier Tage bedürfen, ihn zu erreichen.

Reluto teilte die tägliche Fahrstrecke so ein, daß das Pferd nicht über Gebühr angestrengt wurde. Jeder Tag zerfiel da in zwei Etappen: Die erste von sechs bis elf Uhr vormittags, darauf eine zweistündige Rast, die zweite von ein Uhr nachmittags bis sechs Uhr abends, und dann wurde das Lager für die Nacht aufgeschlagen. In dem sehr unebnen Lande konnte man nicht mehr verlangen.

Jeben Abend wurde im Schutze von Bäumen ein Zelt errichtet, wenn Ben Raddle und Summy Stim nicht zufällig ein Zimmer in einer Gastwirtsschaft an der Straße fanden.

Die beiden ersten Fahrstrecken wurden unter recht günstigen Verhältnissen zurückgelegt. Das Wetter hielt sich schön. Gine leichte Brise trieb von Osten her einige hochschwebende Wolken heran und das Thermometer stieg bis auf zehn Grad über Null. Der Erdboden erhob sich oft zu mittelmäßigen Hügeln, deren größter noch keine tausend Fuß Höhe erreichte. Anemonen, Krokusse, Wacholder und andre Blütenpslanzen bedeckten die Abhänge in voller Frühlingspracht. Im Grunde der Schluchten erhoben sich Fichten, Pappeln, Weiden und Tannen in dichten Gruppen.

Summy Stim war mitgeteilt worden, baß es langs ber Strage an Wilb nicht fehle und bag in diesem Teile Rlondikes fogar Baren öfters vorkamen.

Ben Raddle und er hatten beswegen auch ihre Jagdgewehre mitgenommen, fanden aber keine Gelegenheit, sie zu benützen.

Die Gegend war auch keineswegs menschenleer. Da und bort sah man Goldgräber in den Claims an den Bergen beschäftigt, in Fundstätten, von denen einzelne für den Tag und den Mann bis zu tausend Francs Ausbeute gaben.

Am Nachmittag erreichte ber Wagen bas Fort Reliance, einen zu bieser Jahreszeit besonders belebten Flecken. Einst von der Hubsondai-Gesellschaft zur Erwerbung von Belzsellen und zur Verteidigung gegen raublüsterne Indianerstämme gegründet, hatte das Fort Reliance, wie so viele Anlagen ähnlicher Art, seine frühere Bestimmung völlig verloren. Seit der Entdeckung der Goldlager hat sich die frühere Militärstation zu einer großen Proviantniederlage verswandelt.

In Fort Reliance trafen die beiden Bettern mit dem Major James Walsh, dem Generalkommissar für das Yukongebiet, zusammen, der eben auf einer Inspektionsreise begriffen war.

Der Major, ein Mann von etwa fünfzig Sahren, war ein vortrefflicher Verwaltungsbeamter, als welcher er hier seit zwei Jahren fungierte. Der Gouverneur der Dominion hatte ihn hierher zu der Zeit beordert, wo die Goldlagerstätten anfingen, von tausenden von Auswandrern überschwemmt zu werden,
ohne daß ein Abstauen dieses Zuzugs bemerkbar gewesen wäre.

Ein angenehmer Auftrag war das für James Walsh keineswegs. Da galt es, über Konzessionen endgültig Beschluß zu fassen, Claims abzugrenzen und zu verteilen, Grundsteuern einzutreiben und auf gute Ordnung in einem Landesteil zu halten, zu dem die Indianer gegen die Einwandrung Einspruch erheben und sich ihr zuweilen sogar tatsächlich widersetzen... kurz, Tag für Tag neue Schwierigkeiten und neue Ärgernisse.

Bu diesen nie aufhörenden Mißhelligkeiten kam jetzt noch die Streitfrage bezüglich des 141. Längengrades, eine Streitfrage, die ohne eine nochmalige Triangulation nicht zu lösen war. Gerade wegen dieser Angelegenheit verweilte der Major James Walsh hier in dem westlichsten Teile von Klondike.

Der hat benn biese Frage aufgeworfen, Herr Balih? fragte Ben Rabble.

— Natürlich die Amerikaner, erklärte der Kommissar. Sie behaupten, daß die Vermessung zu der Zeit, wo Alaska zu Rußland gehörte, nicht mit der nötigen Genauigkeit ausgeführt worden sei. Die durch den hunderteinundvierzigsten Längengrad dargestellte Grenze musse, ihrer Anschauung nach, etwas weiter nach

Often verschoben werden, wodurch den Bereinigten Staaten die meisten an den linken Bufluffen des Dukon gelegenen Claims zufallen wurden.

- Und folglich auch der Claim Nummer 129, äußerte Summy Stim, ben wir von unserm Onkel Josias Lacoste geerbt haben.
- Ja freilich. Sie, meine Herren, waren die ersten, die gegebnen Falles ben Bobenherrn wechseln mußten.
- Ist benn, Herr Major, fuhr Summy Stim fort, Aussicht vorhanden, daß die Berichtigungsarbeit bald beendigt wird?
- Darüber, erklärte Walsh, kann ich Ihnen, meine Herren, weiter nichts sagen, als daß die zu der Neuvermessung ernannte Kommission ihre Tätigkeit vor einigen Wochen begonnen hat. Wir rechnen darauf, daß die Grenze zwischen den beiden Staaten noch vor Eintritt des Winters endgültig sestgelegt sein werde.
- Ihre Worte, Herr Kommissar, begann jetzt Ben Raddle, lassen annehmen, daß hier in früherer Zeit ein Fehler vorgekommen ist und daß die Grenze jetzt wirklich in der angegebenen Weise verlegt werden musse.
- O nein, Herr Rabble. Nach allen mir zugegangnen Berichten scheint die ganze Sache auf weiter nichts hinauszulaufen als auf einen grundlosen Streit, den einige amerikanische Syndikate gegen die Dominion angezettelt haben.
- Ja, wir würden aber immerhin genötigt sein, sagte Summy Stim, unsern Aufenthalt hier mehr als gewünscht zu verlängern. Das ist erst recht unangenehm.
- Ich, versicherte der Kommissar, ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht, die Arbeit der Landvermesser zu fördern. Diese wird nur zusweilen durch den bösen Willen einzelner Claimbesitzer nahe der Grenze gehemmt, am meisten durch den Inhaber des hunderteinunddreißigsten Claims.
  - Einen Texaner Namens Hunter, fagte Ben Radble.
  - Gang recht. Sie haben ichon von ihm reden gehört, nicht mahr?
- Auf der Fahrt von Bancouver nach Stagway ift mein Better mit ihm in Berührung, vielleicht in eine recht unsanfte Berührung gekommen.
  - Dann seien Sie auf Ihrer Hut! Der Texaner ist ein gewalttätiger, roher Bursche. Er hat einen Landsmann, einen gewissen Malone, bei sich, der, was man so hört, auch nicht mehr taugt als er.
  - Ist dieser Hunter, fragte Ben Raddle, einer von denen, die die Grengberichtigung beantragt haben, Herr Walsh?
    - Ja freilich. Er ist in ber Sache die schlimmste Triebfeber.

- Welches Interesse aber hat er babei?
- Das, etwas weiter von der Grenze zu sitzen und so der unmittels baren Beaufsichtigung durch unsre Polizisten zu entgehen. Er ist es, der die Inhaber der Goldlagerstätten zwischen dem linken User des Yukon und der gegenwärtigen Grenze aufgehetzt hat. All diese Schmugglergesellschaft würde es lieber sehen, zu dem nachlässiger verwalteten Alaska als zur Dominion zu gehören. Ich wiederhole Ihnen aber: ich bezweisse start, daß die Amerikaner von der Sache Vorteil haben werden, und dem Hunter werden alle seine Winkelzüge nichts nützen. Jedenfalls kann ich Ihnen jedoch nur empfehlen, mit Ihrem Nachbar so wenig wie möglich in Beziehung zu treten; das ist ein Abenteurer schlimmster Sorte, mit dem meine Polizei schon mehr als einmal zu tun gehabt hat.
- Fürchten Sie in dieser Hinsicht nichts, Herr Kommissar, antwortete Summy Stim. Wir sind nicht nach Klondike gekommen, den Schlamm des Claims 129 auszuwaschen, sondern nur, um ihn zu verkaufen. Sobald das gesichehen ist, schlagen wir, ohne uns noch einmal umzuwenden, den Weg nach dem Chilkoot, nach Bancouver und nach Wontreal wieder ein.
- Und ich wünsche Ihnen dazu glückliche Reise, antwortete der Komsmissar, der sich nun von den beiden Bettern verabschiedete. Wenn ich Ihnen irgendwie nützlich sein kann, so rechnen Sie auf mich.

Am nächsten Tage rollte der Wagen polternd weiter. Der Himmel sah weniger schön aus als am Tage vorher. Mit einem scharfen Nordwestwind fielen ein paar tüchtige Regenschauer. Unter dem Schutze des Wagenverdecks hatten die beiden Bettern davon aber nicht besonders zu leiden.

Neluto hätte sein Pferd nicht zu einer schnelleren Sangart bringen können. Der Erbboden wurde sehr holperig. Tiefe, jest von dem Gise, das sie im Winter gefüllt hatte, befreite Radspuren verursachten oft furchtbare Stöße, die der Wagen und das Pferd davor gleichmäßig fühlten.

Die Umgebung war waldreich... immer Fichten, Weiben, Pappeln und Espen. An Holz konnte es den Goldgräbern sowohl zum eignen Gebrauch als auch zum Absteisen und Ausplanken der Claims auf lange Zeit hinaus nicht sehlen. Übrigens enthält dieser Teil des Bezirks außer Gold noch Steinkohlenslager. Etwa fünf Kilometer vom Fort Cudahy, am Coal Creek, ferner dreizehn (amerikanische) Meilen von da, am Cliff Creek, endlich neunzehn Kilometer von hier am Flatte Creek, hat man Ablagerungen einer vorzüglichen Kohle gefunden, die nur fünf Prozent Asche hinterläßt. Schon früher hatte man Kohle im

Becken der Five Fingers geschürft und diese ersetzte sehr vorteilhaft das Holz, von dem die Dampfer von geringerer Größe in der Stunde eine Tonne (1000kg) verbrannten. Das kann für den Bezirk noch einmal eine Einnahmequelle bilden, wenn die Goldlager erschöpft sein sollten.

Am Abend dieses Tages, also am Ende der zweiten, übrigens recht ansftrengenden Fahrstrecke, erreichten Neluto und seine Begleiter das Fort Cudahy am linken Pukonuser. Hier wurde ihnen von dem Führer der örtlichen Polizeitruppe eine Herberge gezeigt, wenn auch nicht gerade empsohlen; vielleicht bevorzugten sie aber doch eine Stube darin gegenüber ihrem Zelte.

Als Summy Stim diese Mitteilung erhalten hatte, wendete er sich, um noch Auskunft über einen ihm offenbar am Herzen liegenden Punkt zu bestommen, an den Führer der Polizeimannschaft. Ob dieser, fragte er, in den letzten Tagen nicht hätte eine Frau durch Fort Cudahy kommen gesehen?

- Db ich eine Frau hier durchkommen gesehen habe, mein Herr? rief ber Leutnant laut auflachend. Nein, eine nicht, wohl aber ein Dupend ober gar ein Hundert Frauen. Biele Goldsucher schleppen ein ganzes Gefolge mit sich und Sie können sich wohl vorstellen, daß unter einer solchen Anzahl . . .
- Ach, fiel ihm Summy ins Wort, die, die ich meine, gehört zu einer ganz besondern Art: sie ist selbst eine Prospektorin, Herr Leutnant, und ich glaube nicht, daß solche hier zu Dutenden umherlaufen.
- Da irren Sie doch, mein Herr, entgegnete ber Leutnant. Es fehlt auch an solchen nicht. Hinter ber Jagd nach ben gelben Klümpchen find die Frauen ebenso hitzig her wie die Männer.
- Was Sie sagen! rief Summy. Unter solchen Umständen . . . versstehe ich . . .
- Man könnte immerhin versuchen, hierüber Näheres zu ersahren. Wenn Sie mir ein Signalement ber Sie interessierenden Persönlichkeit geben wollen . . .
- -- Es handelt sich um ein noch junges Mädchen, erklärte Summh, kaum zweiundzwanzig Jahre alt. Sie ist etwas klein, tief brünett und sehr hübsch.
- Wahrlich, gestand der Leutnant, ein solches Signalement ist in unsrer Gegend eine Seltenheit! Sie sagen: ein junges Mädchen . . . brünett . . . von kleiner Statur . . . und hübsch obendrein, die sollte in der letzten Zeit hier durchgekommen sein . . . «

Der Polizeileutnant durchflog vergebens feine Erinnerungen.

Mein . . . einer folchen entsinne ich mich nicht, antwortete er schließlich.

— Sie wird einen andern Weg eingeschlagen haben, die arme Rleine, sagte Summy traurig. Ich banke Ihnen aber bennoch, Herr Leutnant.«

Die Nacht verging so leidlich und am andern Tage, am 10. Juni, setzte sich der Wagen sehr frühzeitig wieder in Bewegung.

Vom Fort Cudahy aus strömt der Yukon weiter nach Nordwesten bis zu einem Punkte, wo er den hunderteinundvierzigsten Meridian — so wie dieser auf den Karten jetzt eingezeichnet ist — schneidet. Was den, wie sein Name andeutet, vierzig (amerikanische) Meilen, das sind 64 km, langen Forty Miles Creek betrifft, so wendet der sich nach Südwesten und ebenfalls der Grenze zu, die ihn in zwei sast genau gleiche Hälften teilt.

Reluto hoffte am heutigen Abend die Stelle zu erreichen, die der Claim Josias Lacostes einnahm. Das Pserd, das von den beiden Marschtagen übrigens nicht besonders ermüdet aussah, hatte er deshalb etwas reichlicher mit Futter versorgt. Mußte es sich einmal bis zum Äußersten anstrengen, so konnte das Tier das jedenfalls schadlos leisten und dann würde es ja am Claim Nummer 129 die ganze Zeit ausruhen können.

Um brei Uhr Morgens, als Ben Rabble und Summy Stim das einfache Gasthaus verließen, stand die Sonne schon ziemlich hoch am Himmel; nach wenigen Tagen trat ja die Sonnenwende ein und da verschwand sie nur für ganz kurze Zeit unter dem Horizonte.

Der Wagen folgte an der rechten Seite des Forth Miles Creek dessen stark gewundnem Ufer, das hie und da von Hügeln eingerahmt wurde, zwischen denen sich tiese Schlünde öffneten. Das Land hier war keineswegs öde . . . überall arbeiteten Leute in den vielen Claims. An jeder Userbiegung, an der Mündung der seitlichen Hohlwege erhoben sich Pfähle, die die Grenzen der Placers bezeicheneten und in großen Zissern deren Nummer angaben. Besonders vollendete Arbeitsgeräte fand man hier kaum, nur da und dort Maschinen, die von Menschenstraft bewegt, und nur wenige darunter, die durch abgeleitetes Wasser auß einem Creek getrieben wurden.

Die meisten Prospektoren arbeiteten, gewöhnlich durch wenige gemietete Gehilsen unterstützt, sozusagen im Tagebau am Lande oder auf einer Sandsbank, wo sie den Schlamm aus flachen Höhlungen schöpften. Alles vollzog sich in merkwürdiger Stille, wenn diese nicht gelegentlich durch den Freudensschrei eines Goldgräbers unterbrochen wurde, der eine wertvollere Pepite gestunden hatte.

3. Berne. Der Golbbultan.

Digitized by Google

23

Die erste Raft an diesem Tage dauerte von zehn Uhr bis zu Mittag. Das Pferd weidete auf einer nahegelegenen Wiese und Ben Raddle und Summy Stim konnten ihre Pseise rauchen, nachdem sie sich an einem aus Konserven und Zwiedack bestehenden Frühstück gestärkt und dieses mit ein paar Tassen Kassee beendigt hatten.

Neluto brach ganz kurz vor der Mittagsstunde auf und trieb das Zugtier tüchtig an. Wenige Minuten vor sieben Uhr erblickte man dann in geringer Entsernung den Ksahl des Claims 129.

In diesem Augenblicke erhob sich Summy Stim, ber die in Nelutos handen ruhenden Bügel erfaßte, im Wagen, der jest anhielt.

»Dort! ... Dort! ... rief er und wies mit ber Hand nach einer langen und tiefen Schlucht, die längs eines steilen Abhangs bis zum Bette bes Creeks herunterreichte.

Die beiden andern folgten mit den Blicken der angegebnen Richtung und ganz unten an der Schlucht bemerkten sie, wegen der Entsernung freilich nur undeutlich, eine Erscheinung, die ihnen wie »schon bekannt« vorkam. Es war das ein Prospektor, soweit man es von hier aus beurteilen konnte, einer von kleinerer Statur und eifrig beschäftigt, den Sand aus einem Schöpfbrunnen außzuwaschen. Ein andrer Mann, ein wirklicher Riese, arbeitete an seiner Seite. Beide waren von ihrer Beschäftigung so eingenommen, daß sie diese nicht einen Augenblick unterbrochen hatten, als der Wagen auf der Straße anhielt.

- Bahrhaftig . . . man jollte glauben . . ., murmelte Summy.
- Was . . . was benn? fragte Ben Rabble ungebulbig.
- Run ... Gott verzeih' mir's ... Jane Edgerton, Ben!«

Ben Raddle zuckte mit ben Schultern.

- »Du träumst wohl ein bischen?... Wie könntest du jemand so weithin erkennen? Übrigens hatte Jane Edgerton, so viel ich weiß, keinen Begleiter oder Gehilfen. Und was berechtigt dich überhaupt zu der Annahme, daß der eine dieser Prospektoren eine Frau wäre?
- Das weiß ich selbst nicht, antwortete Summy zögernd. Es scheint mir aber, als ob . . .
- Mir scheint es, als ob es zwei Goldsucher, Bater und Sohn, waren. Daran ist kaum zu zweifeln; boch frage einmal Neluto barüber.

Der Indianer hielt die Hand als Blendschirm vor die Augen.

»Das ist eine Frau, erklärte er mit Entschiedenheit nach längerem Hinbliden.

- Ra, ba fiehst bu's ja! rief Summy triumphierenb.
- Ober ein Mann, fuhr Neluto mit berfelben Sicherheit fort.

Summy ließ entmutigt die Bügel los und der Wagen rollte weiter. Reluto setze seine Betrachtung noch eine Weile fort.

» Bu verwundern wär's ja auch nicht, wenn das ein Kind . . . ober z. B. ein junges Mädchen wäre, « sagte er halb für sich.

Der Wagen bewegte sich schnell weiter; balb war er über die letzte Grenzscheide gekommen und hielt nun auf dem Plate des hundertneunundzwanzigsten Claims still.

... ober vielleicht ein Knabe ober ein junger Bursche, ließ Reluto, um keine Möglichkeit außer acht zu lassen, sich noch vernehmen.

Ben Rabble und Summy Stim hörten aber gar nicht mehr auf ben Mann. Jeber an seiner Seite sprangen sie in demselben Augenblick aus dem Wagen und nach einer Reise von zwei Monaten und neun Tagen betraten sie endlich den Boden des Claims Nummer 129.

# Bwölftes Kapitel.

#### Die Aufänge einer Profpeftrice.

Kaum aus dem Fahrzeuge, das sie hierher gebracht hatte, ausgestiegen, hatten die beiden Cousinen sich unverzüglich nach dem Krankenhause von Dawson City begeben. Doktor Pilcox empfing sie hier als väterlicher Freund und Edith trat sofort ihren Dienst an und das so wohlgemut und sicher, als ob sie ihn nur seit gestern wieder aufnähme.

Jane bagegen, die geraden Weges auf ihr Ziel lossteuerte, löste sich im städtischen Verwaltungsbureau einen Erlaubnisschein zur Jagd, zum Fischsang und zum Grubenbetrieb, der ihr gegen Entrichtung von zehn Dollars ausgestellt wurde, und dann lief sie kreuz und quer durch Dawson City und besorgte sich schnell die Tracht und die nötigen Arbeitsgeräte eines Prospektors. Gegen

Mittag war schon alles abgemacht, dann kehrte sie, vom Kopf bis zum Fuß verwandelt, ins Krankenhaus zurud.

Wie sie so die Haare auf dem Kopfe fest zusammengebunden und mit einem breitkrempigen Filzhut bedeckt hatte, an den Füßen große, mit Nägeln beschlagene Schuhe und bekleidet mit Kittel und Beinkleidern aus grobem, halt-barem Stoffe, hatte sie das Weib äußerlich abgestreift und sah mehr wie ein junger, gewandter Bursche aus.

Die beiben Cousinen nahmen miteinander ein Frühstück ein. Ohne die innere Aufregung, die beide tatsächlich empfanden, irgendwie zu verraten, umarmten sie sich dann, wie sie das gewöhnt waren, und während Stith zu ihren Kranken zurückkehrte, wandte sich Jane entschlossen dem Abenteuer, dem Unbekannten entgegen. Bei ihren Einkäusen hatte sie sich durch Befragung des einen und des andern über verschiednes so gut wie möglich unterrichtet. Aus den dabei erhaltnen Mitteilungen ging hervor, daß ihr nach Süden und nach Osten zu keine Ausssicht auf Erfolg winkte. Nach diesen Seiten hin lagen allerdings die reichsten, deshalb aber auch am meisten überlausnen Gebiete. Sie würde dort sehr lange umherssuchen müssen, ehe sie ein noch unausgebeutetes Plätzchen fände, das der Mühe ihrer Arbeit lohnte.

Nach Westen zu waren die Rios und die Creeks dagegen vorläufig noch weniger bekannt und die Konkurrenz war dort weniger scharf. In dieser Gegend würde es ihr voraussichtlich eher möglich sein, einen bisher unbeachteten Claim zu erwerben, ohne sich von der Stadt gar zu weit zu entsernen.

Auf ihren gludlichen Stern bauend, zog Jane Ebgerton von Dawson City nach Westen hinaus und, die Schaufel in der Hand, den Quersack auf der Schulter, längs des linken Pukonusers weiter.

Wohin ging sie nun eigentlich?... Ja, das wußte sie selbst nicht. Sie marschierte einsach vor sich hin und hatte zunächst keinen andern Plan entworfen, als an dem ersten, einigermaßen bedeutenden Flusse hinzuwandern, der ihren Weg schneiden würde und bessen Uferland sie genau besichtigen wollte.

Als Jane nachmittags fünf Uhr noch keinen Wasserlauf angetroffen hatte, ber einen andern Namen als den eines Baches verdiente, machte sie etwas ermüdet einen kurzen Halt und stärkte sich aus dem mitgenommnen Proviant. Bisher war ihr vom letzen Hause der Stadt an noch keine lebende Seele begegnet. Ringsumher herrschte Schweigen in dem Landstrich, der ganz unbewohnt erschien.

Nach Beendigung ihres frugalen Mahles wollte Jane eben wieder aufsbrechen, als ein aus Dawson City kommender Wagen auf die Straße einbog und sich ihr schnell näherte. Es war ein sehr einsaches Gefährt, mehr ein richtiger Bauernkarren mit einer darübergespannten Leinenplane und einem kräftigen Pferde davor. Auf dem über der Vorderachse an Stricken hängenden Sitze zeigte sich ein vierschrötiger Mann mit stark gerötetem, aber jovialem Gesicht, der lustig mit der Beitsche knalte.

Da der Weg an der Stelle, wo er sich eben befand, ziemlich stark anstieg, kam der Wagen jetzt nur langsamer vorwärts. Jane hörte hinter sich den Hussischlag des Pferdes auf dem Erdboden und die Räder kreischten in einer Entfernung, die sich vorläufig nicht zu verringern schien.

Da rief fie eine etwas ichwerfällige, boch luftige Stimme mit ben Worten an:

»Be, mein Bürschchen, was machft bu benn bier?«

Auf diese Anrede in ganz verständlichem, doch in seiner Unkorrektheit für ein angelsächsisches Ohr höchst komisch wirkendem Englisch wandte sich Jane ruhig nach dem Sprecher um.

»Und Sie?« antwortete fie nur.

Der Mund bes biden Mannes verzog fich zu einem breiten Lächeln.

- Das Stirnhaar sieht ja aus, als wenn es jeden Vorüberkommenden ausfragen wollte. Gehörft du vielleicht zur Landespolizei, mein Bitchoun?
  - Und Sie? fagte Jane barauf noch einmal.
- Und Sie? wiederholte der Wagenlenker scherzend. Du kannst wohl nichts andres sprechen, Kleiner? . . . Ober ware es erst notwendig, sich dem Herrchen vorzustellen?
  - Ja, warum das nicht? erwiderte Jane halb lachend.
- Das ist sehr einsach, erklärte ber lustige Patron, während er sein Pferd mit einem leichten Beitschenschlage antrieb. Ich habe die Ehre, mich dir als Marius Rouveyre, den größten Händler in Fort Cudahy, vorzustellen. Und nun ist die Reihe an dir, nicht wahr?
  - Jean Edgerton, Prospektor. .

Der Wagen hielt auf der Stelle an; Marius Rouveyre hatte in seiner Überraschung die Zügel plößlich scharf angezogen. Er ließ sie aber gleich wieder Locker und hielt sich unter schwetternd lautem Lachen die Seiten.

- »Prospektor... Sapperment, Prospektor! laute er trot seines Lachens, Prospektor... pecaire!... Du willst dich also von den Wölsen auffressen lassen?... Und seit wann bist du, wie du sagkt, Prospektor?
- Seit drei Stunden! antwortete Jane Edgerton, ärgerlich errötend. Ich bin nun schon zwei Monate unterwegs, um hierherzukommen, es hat mich aber, wie es scheint, noch kein Wolf verzehrt.
- Richtig! bestätigte ber dicke Marius, ber jetzt wieder ernster wurde. Das ist wahr, daß der Kleine bis hierher fortgekommen ist! Du hast aber immerhin ein recht unpassendes Metier gewählt. Armes Kerlchen! Doch da kommt mir ein Gedanke: Du gefällst mir, obgleich dir der Kamm etwas gesichwollen zu sein scheint. Ich brauche gerade einen Gehilsen und wenn du den Platz annehmen willst... besser ist das allemal als das verzwickte Goldsuchen.
  - Einen Gehilfen? fragte Jane. Ginen Gehilfen wofür ober wozu?
- Für alles, erklärte Marius Ronvehre. Ich handle mit all und jedem. In meinem Lagerhause, ja schon hier in meinem Wagen, findet sich allerlei. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie vielerlei die Kisten hier enthalten: Zwirn, Näh- und Stecknadeln, Garn und Schnüre, Schinken, Briefpapier, Würste, Schnürleibchen, Konserven, Strumpsbänder, Tabak, Wänner- und Frauenkleider, Schmertöpse, Schuhe usw. Es ist ein richtiger Basar! Hier in der Pappschachtel hab' ich einen hohen Hut, den einzigen, den es in Fort Cudahy gibt. Den verleihe ich zu jeder Trauung, da bringt er mir seinen Preis tausendsach ein. Natürlich muß das Ding auf jeden Schädel passen! Und hier in der andern befindet sich ein Kleid . . . ein Ballkleid . . . auch gehörig ausgeschnitten . . . nach der neuesten Pariser Wode, mein Freund.
  - Und diese Sachen werben hier verkauft?
- Ich und mein Staatskleid verkaufen? Ich weiß, man würde sich darum reißen, der glückliche Finder des ersten größern Goldklumpens würde es seiner Gattin bringen, damit diese bei den Tanzvergnügungen in Fort Cudahy alle andern Frauen an Luxus überstrahlte. Doch nein, an dergleichen denk' ich nicht. Das Beste steckt aber da hinten in den andern Kisten und Kasten: Champagner, Brandy, Wisky u. dgl. Davon kann ich gar nicht genug kommen lassen, es reicht doch niemals aus. Na, heraus mit der Sprache, gefällt dir mein Vorichlag? Vier Dollars den Tag, neben Unterhalt und freier Wohnung.
- Nein, Herr Rouvehre, antwortete Jane Edgerton freimütig. Ich banke Ihnen, will aber doch meinen eignen Planen nachgehen.

- Ein schlechter Borsatz, Bürschchen, ein schlechter Gedanke! versicherte Marius Rouveyre mit Überzeugung. Die Golbschlemmerei . . . die kenne ich. Ich kann dir davon aus eigner Ersahrung erzählen.
  - Sie find auch Prospettor gewesen?
- Sapperment, so wie hier jedermann. Man fängt ja immer damit an. Unter je hundert ist aber nur einer, dem's glückt, zwei, die bald umsatteln, ein Dutend, die nachher so bettelarm sind wie zuvor, und die übrigen . . . die tragen gar ihre Haut zu Markte. Ich hätte auch bald zu ihnen gehört!
  - Wirklich? rief Jane, die auf weitere Mitteilungen gespannt war.
- Wie du mich hier fiehst, Rleiner, fuhr Marius fort, bin ich eigentlich Seemann, ein Seemann aus Marseille in Frankreich. 3ch hatte meine Schiffskiste schon in allen fünf Erdteilen umhergeschleppt, als ich mich, wir lagen im Hafen von Bancouver, von einem schlechten Subjekt übertölpeln ließ. Seiner Rebe nach brauchte man sich hier nur zu bucken, um Goldklumpen wie Kinderföpfe groß aufzulesen. Da fuhren wir denn beide ab. Natürlich fielen die Reise= toften auf mich und noch natürlicher fand ich hier nichts als bas graue Elend. 3d hatte nichts mehr als haut und Knochen, meine Borie war ausammengeschnurrt und bann . . . nun, bann machte fich ber Spitbube, ber mich hierhergeschleppt hatte, heimlich aus dem Staube. Nun fing ich an zu überlegen, was zu tun wäre, und da Marius nicht dümmer ist als andre, sah er bald ein. dak alles. was ein Goldsucher in Rlondike gewinnt, schließlich doch in Rlondike hängen bleibt, daß es verlottert wird in den Schenken, den Ballhäujern, oder ausgegeben in den Läden, wo man für hundert Francs kauft, was anderswo hundert Sous kostet. Ich entschloß mich also, Tanzbodenwirt und Händler - Raufmann - zu werben, und wahrlich, ich hab's nicht zu bereuen gehabt, schloß Marius Rouvepre seine Worte, mahrend er sich mit Selbstbefriedigung ben Bauch klopfte, benn meine Borse und ich, wir sind gemeinsam rund und fett aeworben!«

Der Bagen hatte jest die Sohe ber Strafensteigung erreicht.

- » Nun alfo, bu willft entschieden nicht? Marius hielt babei ftill.
- Entschieden nicht! erklärte Jane Ebgerton.
- Daran tust bu unrecht, fagte Marius fast seufzend und wippte schon mit der Beitsche.

Der Wagen, der sich in Bewegung setzte, hielt aber sofort noch einmal an.

- »Na, es soll boch keiner sagen können, daß ich dich auf der Landstraße hatte liegen und unter freiem Himmel schlafen lassen. Marius ist reich genug, einem armen kleinen Kerl einen Dienst zu erweisen. Wohin gehst du?
  - Hatte ich's nicht schon gesagt? . . . Gerabeaus!
- Geradeaus . . . geradeaus! Da könntest du lange geradeaus gehen. Bor bem Fort Cudahy kommst du an keinen brauchbaren Creek. Soll ich bich bis Cudahy mitnehmen?
  - Im Wagen?
  - Na freilich, im Wagen.
- O, das nehme ich mit Dank an, beeilte sich die über das Angebot erfreute Jane zu antworten.
  - Alfo heran! Steige fchnell ein! Ein Tropf, ber nicht Wort halt!«

Dank dieser so unerwarteten Hilse sah Jane den Ansang ihrer Reise recht wünschenswert erleichtert. Das Pferd lief im kurzen Trab. Am 4. Juni, doch zu etwas vorgerückter Stunde, stand es vor der Türe zu dem Laden Marius Rouvepres.

Dieser ließ es an wieberholten Versuchen, seinen Fahrgaft zur Annahme bes Gehilfenpostens bei ihm zu überreben, nicht fehlen. Die sechsunddreißig Stunden, die er mit seinem jungen Begleiter verbracht hatte, hatten die Teilsnahme nur vermehrt, die er für diesen von Anfang an empfand. Seine Bemühungen blieben vergeblich. Jane Edgerton wollte ihren Vorsatz ausführen und früh morgens am 5. Juni machte sie sich wieder auf den Weg.

Bald sperrte ihr ein Nebenfluß bes Yukon den Weg. Sie wandte sich da nach Südwesten und ohne den Namen des Wasserlauses zu kennen, wanderte sie an dessen rechtem Ufer hin.

Den ganzen Tag ging sie unverdroffen weiter. Balb folgte ber Weg dem Uferrand bes Flusses, bald wich er, verdrängt durch eine Bodenwelle, davon ein Stud zurud und das Wasser war dann nur an der Mündung von Schluchten zu sehen, die meist recht steil herabsielen.

Jane drang beherzt in diese Schluchten ein und ging, wachsam umherblickend, vorsichtig bis zu ihrem Ende hinunter. Bielleicht entdeckte sie darin ein günstig erscheinendes Plätchen, das von denen, die hier vor ihr gewandert waren, doch übersehen worden wäre. Der Tag ging aber zur Rüste, ohne daß ihre Hoffnung sich erfüllt hätte. Überall war der Erdboden schon in Besitz genommen oder durch numerierte Pfähle als regelrechtes Besitztum bezeichnet. Nicht ein Daumen-

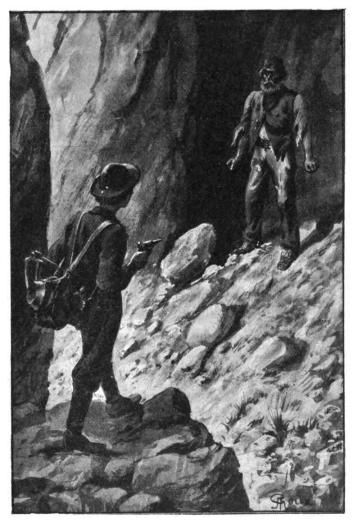

Jane ergriff ihren Revolver und streckte ihn schußfertig hinaus. (S. 186.) breit herrenloses Land. Überall folgte ein Claim dem andern, nur unterbrochen durch ganz ungangbare und unverkennbar erzleere Stellen.

Jane war übrigens von diesem ersten Mißerfolg keineswegs betroffen. Wie hatte bas auch anders sein können in einem Lande, das von einer so großen Wenge von Goldsuchern überschwemmt und schon in regelmäßige Schläge abgeteilt war? Die Umgebung war ja keine Wüste mehr. Überall arbeiteten gierige Hände, und es ware höchst unwahrscheinlich gewesen, daß den zahllosen Goldsuchern das kleinste Stückhen des edlen Metalls entgangen ware.

3. Berne. Der Golbbulfan.

24

Sie mußte eben weiter wandern und das wollte sie, so weit, wie es irgend nötig erschiene.

Gegen Abend kam sie an eine neue, zur Rechten von der Straße mündende Schlucht. Jane schritt, wie in die andern, unbesorgt hinein und stieg nach dem darin hinrauschenden Creek hinunter, dessen Umgebung sie ausmerksam musterte. Bon noch rauherem und wilderem Aussehen als die andern, schlängelte sich diese Schlucht in zahlreichen Windungen dem Stromuser zu. Schon nach hundert Schritten hatte Jane die Straße aus dem Gesichte versoren und sah vor sich nur noch einen schmalen, zwischen hohen Felsenwänden eingezwängten Pfad, der vielsach von breiten und tiesen Spalten unterbrochen war.

Sben ftand sie vor einer solchen Bertiefung und wollte sie gerade überschreiten, als an einer Windung des engen Weges, zwanzig Meter vor ihr, eine Gestalt auftauchte, bei deren Anblick sie ein kalter Schauer erfaßte. Der Mann war fast ein Riese, ein borstiger Koloß, ungefähr von sechs Fuß Höhe. Eine Fülle roter Haare, die in dichten und krausen Büscheln über die Stirn hinunterssielen, gab ihm fast ein tierisch wildes Aussehen, wozu seine übrige Erscheinung nur noch mehr beitrug. Eine stumpfe Nase, abstehende Ohren, dickwulstige Lippen, große, mit rotem Wolhaar bedeckte Hände, grobe, ausgetretene Schuhe, über denen die Reste eines vielsach zerrissenen Beinkleides statterten, war das ohne Zweisel ein halb vertierter, doch jedensalls ein sehr kräftiger Gesell.

Als sie einander erblicken, waren Jane Edgerton und der Mann unwillkürlich stehen geblieben. Dieser schien erst zu überlegen — soweit ihm eine solche Geisteskätigkeit möglich war — was er nun tun sollte. Dann setzte er sich aber mit schweren, täppischen Schritten wieder in Bewegung. Je näher er herankam, besto deutlicher erkannte Jane seine Gesichtszüge und da sie darin den unverkennbaren Ausdruck von Wildheit zu sehen glaubte, bemächtigte sich ihrer eine zunehmende Unruhe.

Nach wenigen Sekunden ftand der unheimliche Mann an der Wegspalte, vor der Jane stehen geblieben war, als wollte sie diese als Schutz- und Verteidigungsmittel benützen. Auf der andern Seite blieb auch der Mann stehen.

Über seine Absichten konnte kaum ein Zweisel walten. Der unstete Blick seiner blutdurchzognen Augen, der verzerrte Mund, der die Zähne bloßlegte, die mächtigen, zum Ansallen gebalten Fäuste... alles an ihm verriet den Wahnsinn der Mordgier. Jane ergriff ihren Revolver und streckte ihn schußsertig hinaus.

Als ob er über eine solche, von der Hand eines Kindes geführte Waffe spöttelte, zuckte der Mann an der andern Seite der Spalte hohnlächelnd die Achseln, hob einen Stein auf und schleuderte ihn kräftig hinüber... Das Wurfgeschoß versehlte aber sein Ziel und da sprang er in die Vertiefung, die er leicht mit drei Sähen durchmessen konnte. Kaltblütig erwartete Jane den Feind, entschlossen, nur einen sicher treffenden Schuß abzugeben.

Das sollte jedoch nicht nötig werben. Beim ersten Schritte stürzte der Riese, auf einem Stein ausgleitend, lang hin und stieß ein furchtbares Geheul aus, ohne sich wieder aufzurichten.

Was ihm zugestoßen sein mochte, konnte Jane vorläufig nicht entscheiben. Tot war der Angreiser nicht, seine Brust arbeitete in kurzen Stößen und lautes Wehklagen kam über seine Lippen. Da er jedenfalls außer Gesecht gesetzt war, erschien es Jane am ratsamsten, die Schlucht wieder zurückzulausen, die Straße zu gewinnen und über diese hinzussüchten.

Ein noch schmerzlicheres Seufzen bes Gestürzten hielt sie aber zurück und lenkte ihre Ausmerksamkeit dem am Boden liegenden Gegner zu. Dieser war kaum wieder zu erkennen. Die wulstigen Lippen waren jetzt eingezogen und verrieten nichts mehr von Wildheit; aus den vorher so blutrünstigen Augen sprach nur noch ein unerträglicher Schmerz, die grobe Faust hatte sich geöffnet und die Hand streckte sich dem jungen Mädchen wie bittend entgegen. Der vorher einen Mord planende unheimliche Fremde hatte sich wie durch Zauberschlag zu einem armen Teusel verwandelt, der, die Beute eines schweren Unfalls, plötzlich schwächer als ein kleines Kind geworden war.

Dollen Sie mich benn hier elend umkommen lassen?« fragte er mit rauber Stimme, jedoch in gutem Englisch.

Sofort wandte sich Jane ihm zu; das Mitleid des Weibes war in ihrem Herzen erwacht. Ohne Bögern stieg sie in den Spalt hinunter und näherte sich dem Gestürzten.

»Ober wollen Sie mich vielleicht gar toten? | feufzte ber Unglückliche, beffen ftarre Blicke an bem Revolver hingen, ben Jane noch in ber Hand hielt.

Sie steckte baraufhin bie Waffe in ben Gürtel und ging näher an ben Mann heran.

- » Bas ift Ihnen zugeftoßen? fragte fie. Bas fehlt Ihnen?
- Ich habe sicherlich ein Glied gebrochen... ich fühle es... hier und auch ba, antwortete ber Berlette, ber nach bem Rücken und bem rechten Fuße zeigte.

— Lassen Sie mich machen . . . ich werbe nachsehen, . sagte Jane nieber- kniend.

Mit sanftem, boch sicherm Griff streifte sie bie beschmutte Jacke und ben untern Teil bes zerlumpten Beinkleibes in bie Sobe.

»Sie haben nichts gebrochen, erklärte Jane nach forgsamer Untersuchung, bas sind nur Schmerzen an Muskeln, die beim Ausgleiten zu stark gedehnt wurden. In einer Viertelstunde wird es mit Ihnen besser gehen. «

Ohne an die Gefahr zu benken, ber sie sich damit aussetzte, daß sie im Bereich ber kurz vorher so brohenden Hände blieb, suchte sie dem Verletzten nach Möglichkeit zu helsen. Sie massierte ihn verständig, ried ihn tüchtig ab und setze ihm, so gut es ging, eine Art Schröpsköpse unter Benützung des Becherchens, das oben auf ihre Prospektoren-Feldslasche geschraubt war . . . ein Arzt hätte nicht zweckmäßiger vorgehen können. Die guten Folgen dieser Behandlung sießen auch nicht lange auf sich warten. Mochten ihre Eingriffe auch zuweilen etwas schmerzhaft sein, so bildeten sie doch nur das kleinere Übel. Bald atmete der Berletzte wieder ruhiger. Eine halbe Stunde später konnte er, wenn auch noch nicht stehen, doch mit dem Rücken, an einem Felsblock gesehnt, aufgerichtet sitzen und auf die Fragen der barmherzigen Samariterin Antwort geben.

Der find Sie? . . . Wie heißen Sie? . fragte Jane.

Der Blid des Elenden brudte nur noch ein ftarkes Erstaunen aus. Daß biefes Kind, das er hatte töten wollen, jett sein Retter wurde, warf alle seine Gedanken über ben Hausen. Mit zögernder, fast furchtsamer Stimme antwortete er:

- »Ich heiße Patrick Richardson.
- Sie sind Englander . . . ober Amerikaner? . . .
- Rein, Irlander.
- Profpettor?
- Nein, mein Herr, ich bin meines Zeichens Schmieb.
- Warum haben Sie benn Ihre Heimat verlaffen, Ihren Beruf aufgegeben?
  - Reine Arbeit . . . nur Elend . . . fein Brot . . .
  - Und ist es Ihnen hier beffer gegangen?
  - Leiber nicht.
  - Sie haben wohl feinen Claim gefunden?
- Wie hätte ich nach einem solchen suchen sollen? Ich verstehe mich auf bergleichen nicht.

- Was hatten Sie benn bann vor?
- Ich wollte meine Arme vermieten, bei ber Arbeit helfen.
- Nun . . . und? . . .
- Bemüht hab' ich mich darum. Die Claims sind jest alle mit Arbeits= fräften versorgt.
  - Und wohin wollten Sie, als Sie mir begegneten?
  - Mehr nach bem Often, wo ich vielleicht mehr Glück hatte.
  - Doch warum trachteten Sie mir vorhin nach bem Leben?
- D... immer eine und dieselbe Ursache: ich sterbe vor Hunger, sagte Patrick Richardson, die Augen niederschlagend.
  - Ach, der Arme!« murmelte Jane für fich.

Nach furzem Stillschweigen holte fie einige Nahrungsmittel aus ihrem Ruchjad.

»Da . . . eßt etwas . . . armer Mann, . fagte fie.

Patrick Richardson kam ihrer Aufforderung nicht sogleich nach. Mit trüber und trüber werdenden Augen betrachtete er das Kind, das ihm so unerwartet zuhilfe kam. Der Unglückliche weinte.

. So effen Sie boch, wiederholte Jane.

Der schwächlich gewordene Koloß wartete jetzt nicht auf eine nochmalige Einladung, sondern fiel begierig über die ihm dargebotene Nahrung her.

Bährend er aß, sah sich Jane ihren unerwarteten Genossen noch näher an. Offenbar war es ein Habenichts, dieser Patrick Richardson. Die weit abstehenden Ohrmuscheln, der saft wie bei dem eines Negers deutlich hervortretende Prognathismus des Gesichts wiesen offenbar auf eine unverbesserliche geistige Inseriorität hin. Troß seiner vorher beabsichtigten Gewalttätigkeit brauchte er ja aber noch kein eigentlicher Bösewicht zu sein. Jane hatte unzweiselhaft einen der vielen vom Schicksal Enterbten vor sich, etwas wie ein Strandgut der Großstädte, jener elenden Geschöpfe, die eine unversöhnliche Bestimmung immer wieder dahin zurückschleubert, woher sie gekommen waren. Seine dicken Lippen verrieten doch eine gewisse Gutmütigkeit und seine blauen Augen hatten einen sansten, fast naiven Blick. Vielleicht war es heute das erste Mal, daß ihm eine selbstlose Teilnahme auf seinem Lebenspsade begegnete.

Als Patrick sich gestärkt hatte, war Jane über ihren nächsten Beschluß klar geworden.

»Wenn's Ihnen recht ist, begann sie, ihn scharf ansehend, nehme ich Sie in meine Dienste.

- Sie . . .
- Warum nicht? Sie erhalten täglich zehn Dollars, bas ist der landesübliche Lohnsatz. Bezahlen werde ich Sie freilich erst später, wenn ich etwas Gold gesammelt habe . . . eher kann ich es nicht. Inzwischen stehe ich, als eine Art Abzahlung, für Ihre vollständige Ernährung ein und werde Ihnen bei der ersten sich bietenden Gelegenheit auch neue Kleidung besorgen. Passen Ihnen diese Bedingungen?«

Patrick ergriff Janes Hand und drückte sie an seine Lippen. Einer andern Antwort bedurfte es nicht. Das war tein Diener, den Jane in seiner Person haben würde, sondern ein Stlave, fast ein folgsames Tier.

»Tetzt, nahm sie wieder das Wort, brauchen Sie notwendig etwas Schlaf. Ich werde ein Lager von dürren Blättern zurecht machen, worauf Sie sich außstrecken können. Worgen wird von Ihrem Unfalle nicht mehr die Rede sein.

Am nächsten Tage konnte Patrick, nachdem er noch einmal massiert worden war, wirklich schon früh am Morgen mit weiterwandern. Nur zuweisen verzog er das Gesicht noch vor Schmerz, wenn eine unwillfürliche Bewegung gewisse Rücken- oder Beinmuskeln mehr als sonst in Anspruch nahm. Auf die Schulter seines Herrn gestützt, gelang es ihm jedoch, ohne übermäßig zu leiden, den Psad wieder zurückzugehen und die Straße zu erreichen. Wahrlich, es war ein seltsames Schauspiel, diesen Koloß, der schon mehr an einen mächtigen Bären erinnerte, von einem Jüngling geführt und unterstützt zu sehen, der die Schwäcke seiner Muskeln durch unbesiegliche Energie ausglich.

Der Marsch verlieh ben Gliebern Patricks nach und nach wieder die frühere Elastizität und bald schlug das merkwürdige Paar eine schnellere Gangart ein. Rurz vor der Mittagsstunde wurde zu einem Frühstück Halt gemacht. Janes bemächtigte sich freilich einige Unruhe, als sie sah, wie der Begleiter ihre Borzäte arg verschwinden ließ. Dieser große Körper war ein Abgrund, den zu füllen nicht leicht fallen würde.

Gegen Abend stießen beibe auf eine neue, rechts von der Straße mundende Schlucht. Jane und Patrick drangen in den, die früher gesehenen an Breite überragenden Einschnitt ein und folgten ihm bis zum Strome hinunter.

Mit der Annäherung an diesen nahm die Schlucht an Größe nur noch zu. Ihre Breite mochte am Fuße der Seitenhöhen wohl fünfhundert Meter betragen. Hier war ihre Bodenfläche deutlich in zwei Stufen geteilt, eine höhere, sozusagen stromauf= und eine niedrigere stromabwärts, und zwar durch einen lotrecht zum

Creek stehenden und sast genau horizontalen Felsendamm, der, aus dem Talweg der Schlucht aufragend, am Ufer des Wasserlaufs in einem etwa zehn Weter hohen Sporn auslief. Jane betrachtete prüfend die untere Stuse, nach der der Zufall sie geführt hatte.

Die regelmäßige Bobensenkung in diesem Teile ber Schlucht war es, die hinter sich den stromauswärts steilen Felsendamm bildete. Der Erdboden war hier von vielen, an Brunnenschächte erinnernden und zum Teil wieder von Schutt und Geröll ausgefüllten Vertiefungen durchlöchert und rings umber lagen Reste von Goldwäschergerätschaften verstreut. Offenbar war hier die Stelle eines frühern Claims.

Daß man diesen aufgegeben und verlassen hatte, stand außer allem Zweisel. Der Zustand der Schächte und der Geräte bewies das handgreislich und überdies bezeichnete auch kein numerierter Pfahl die Grenze. Immerhin konnte es, da hier die gröbste Arbeit schon geleistet war, interessant sein, eine Wiederausbeutung aufzunehmen, und Jane beschloß deshalb, hier ihren ersten Versuch zu wagen.

Alls am nächsten Tage die notwendigsten Geräte (Eimer, Schüsseln, Schöpfsnäpfe u. a.) in der Nachbarschaft, und zwar zu recht hohem Preise, eingekauft waren, ging Patrick unter ihrer Leitung daran, einen der Schächte auszuräumen, und noch keine vierundzwanzig Stunden später begann er daraus hervorgeholten Sand auszuwaschen, während Jane die geeigneten Schritte tat, die Grenzpfähle ausstellen zu lassen und sich das Eigentum an dem Claim zu sichern.

Diese Formalitäten waren in weniger als brei Tagen erledigt, doch schon als man die Grenzen ihres Claims sestlegte, der die Nummer 127b erhielt, mußte sie sich sagen, daß dieser Claim, wenn er überhaupt erzhaltig war, doch nur eine verschwindend kleine Wenge Gold enthielte und daß sie kaum Aussicht hätte, hier eine Ernte von Bepiten zu machen. Trot eifriger Arbeit Patricks konnten beide, jedenfalls infolge ihrer Unersahrenheit, in vierundzwanzig Stunden höchstens hundert Schüsseln auswaschen, deren Ausbeute dann von jeder nur wenig über den Wert eines Zehnteldollars betrug. Das reichte gerade hin, den angenommenen Helser zu entlohnen und ihren persönlichen Unterhalt zu bestreiten. Wenn sich die Verhältnisse nicht besserten, mußte sie zu Ende des Sommers noch ebenso arm sein wie bei dessen Ansang.

Hatte sie nun unrecht daran getan, sich an dieser Stelle festzusetzen? Hätte sie nicht weiter hinausziehen und die Grenze überschreiten sollen, von der sie,

nach ben bei ihrem Konzessionsgesuche erhaltenen Mitteilungen, höchstens fünsbis sechshundert Meter trennten?

Jane hatte aber auch noch etwas andres erfahren. Sie kannte jett den Namen des Wasserlaufs, der an einer Seite ihren Claim begrenzte, wo sie sich in dem rauhen Gewerbe der Prospektorin versuchte, den Namen Forth Miles, das heißt desselben Creeks, an dem auch, dem ihren ziemlich nahe, der Claim 129 lag, der jedenfalls hinter dem die Schlucht im Südwesten abschließenden Hügel zu suchen war.

Ob sie nun eine unbestimmte Hoffnung leitete ober nur die einsache Hartnäckigkeit, das einmal begonnene Borhaben auch durchzuführen, jedenfalls wollte Jane sich nicht für besiegt bekennen, ehe sie bis zum äußersten gekämpft hätte, und mehr als je strengte sie sich an, so viel wie möglich von den Schüsseln auszuwaschen, die ihr doch nur einen so dürftigen Ertrag lieferten.

Eines Nachmittags — es war am 11. Juni — war sie ebenso wie Patric mit der gewohnten Arbeit so eifrig beschäftigt, daß sie übrige Welt völlig vergaß, als sie urplöglich von einer ihr bekannten Stimme angerufen wurde.

- Sft's mir erlaubt, mein Fraulein, mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen?
- D... Herr Stim! rief sie, errötend vor angenehmer Überraschung, die sie gar nicht zu verbergen suchte.
- Ja, er selbst, sagte Summy, indem er warm die ihm dargebotene Hand brückte.
  - Ich . . . ich befinde mich vortrefflich, Herr Stim, fuhr Jane fort.
- Und wie steht es mit Ihrem Claim, wertes Fraulein, benn wie ich sehe, haben Sie sich einen solchen erworben.
- Ja, da muß ich Ihnen gestehen, Herr Stim, daß ich von dem gar nicht entzuckt bin, gab Jane ganz wohlgemut zu; der liefert mir auf jede Schüssel nur zehn bis zwölf Cents . . . kaum genug, meine Unkosten zu becken.
- Das ist freilich traurig genug, sagte Summy, ben ein solches Unglück übrigens gar nicht tiefer zu berühren schien. Was haben Sie benn nun besschlossen?
- Ja, eigentlich noch gar nichts Bestimmtes, erklärte Jane, vielleicht weiter, zugehen, jedenfalls diesen schlechten Claim aufzugeben, der mir mehr gekostet hat, als er wert ift, und zu dem mich nur ein unglücklicher Zufall hingeführt hat.
- Ein Zufall? wiederholte Summy verwundert. Sie wissen also nicht, daß unser Claim dicht neben dem Ihrigen liegt?

- O boch, freilich erst seit wenigen Tagen. Als ich aber zuerst hier Halt machte, hatte ich keine Uhnung davon, daß das hier ber Forth Miles Creek wäre und daß Ihr Besitztum an der andern Seite des Hügels dort läge.
  - Rein boch! ftieß Summy etwas enttäuscht hervor.
- Warum aber sollten Sie, mein Fräulein, suhr er nach kurzem Stillschweigen fort, aus diesem Zusall da es doch nun reiner Zusall ist keinen Nuten zu ziehen suchen? Mir scheint es, ehe Sie sich tiefer in die Einöbe Alaskas hineinwagen, doch angezeigt, zunächst die Stelle, die Sie zuerst gewählt haben, gründlichst zu untersuchen. Meine Unterstützung biete ich Ihnen dazu nicht an, denn ich bin in solchen Dingen zu unersahren; etwa fünshundert Weter von hier weilt aber mein Better Ben Raddle, wie Sie wissen, ein Ingenieur, und einer, wie man ihm nicht alle Tage begegnet. Wenn es Ihnen also paßte...
- Ein guter Rat ist allemal willsommen und ich werde den des Herrn Ben Raddle mit Vergnügen annehmen. Wenn er meinen Claim untersucht hat, wird er ja selbst beurteilen können, was von demselben zu erhoffen ist.
- Das ist also abgemacht. Doch nun, mein Fräulein, erlauben Sie mir noch eine Frage, wenn sie Ihnen nicht zu indiskret erscheint.
  - Das wird sie jedenfalls nicht sein, versicherte Jane im voraus.
- Nun, ich sehe hier keine Spur von einem Unterkunftshäuschen. Bo
- Ach ... höchst einsach: unter Gottes freiem Himmel, antwortete Jane lachend. Ein Lager von burrem Laube, ein Kopfkissen von Sand ... ba schlummert sich's prächtig!«

Summy Stim fah sie mit großen Augen an.

- »Unter freiem himmel! rief er. Das tann boch nicht Ihr Ernst sein, bestes Fraulein, es ist ja eine Unklugheit sondergleichen!
- Warum nicht gar! erwiderte Jane. Ich habe ja zwei Leibwächter, Herr Stim.
  - Zwei Leibwächter?
- Hier ist ber eine, erklärte Jane, während sie auf ben in ihrem Gürtel steckenden Revolver hinwieß, und bort ber andre, eithe fie hinzu, auf Patrick Richardson zeigend, ber aus einiger Entfernung ben Ankömmling voller Erstaunen betrachtete.

Summy ichien bavon nur halb befriedigt zu fein.

3. Berne. Der Golbbulfan.

25



»Der Wilbe dort? entgegnete er. Groß genug ist er zwar, Sie beschirmen zu können, doch das ist nicht die Hauptsache. Sie würden weit besser tun, nach beendigtem Tagewerke den Hügel da zu übersteigen und die Gastfreundschaft anzunehmen, die wir, mein Better und ich, uns glücklich fühlen würden, Ihnen anzubieten.

Jane schüttelte ablehnend ben Ropf.

- »Sie tun unrecht, mein Fräulein, rebete Summy ihr zu, Sie tun wirklich unrecht. Glauben Sie mir, es ware bei uns sichrer, und wenn wirklich nicht wesentlich sichrer, so doch wenigstens . . .
- Nun, doch wenigstens passender, stieß Summy Stim, auf die Gefahr hin, das junge Mädchen zu verletzen, hervor.

Jane Edgerton runzelte die Augenbrauen. Welches Recht hatte Summh Stim zu solcher Rebe? Sie wollte schon eine spige Antwort geben und den ungebetenen Berater mit einem ihrer Schlagworte über die Gleichberechtigung der Geschlechter in seine Schranken zurückweisen... und doch wagte sie es augenblicklich nicht. Summy, der es vermied, ihr gerade ins Gesicht zu sehen, hatte einen merkwürdigen, halb verlegnen, halb ärgerlichen Ausdruck im Gesicht, der ihr zu denken gab. Um ihre Lippen spielte noch ein spöttisches Lächeln, das sie aber schnell unterdrückte, während sie ihm die Hand entgegenstreckte.

- »Ja, Sie haben recht, Herr Stim, sagte sie ernft. Ich nehme bie Gaftfreundschaft an, die Sie so gutig find, mir gewähren zu wollen.
- Bravo, rief Summy erfreut. In diesem Falle, beweisen Sie, bitte, Ihre Güte auch noch weiter: Beschließen Sie Ihre Arbeit heute etwas früher und machen von unsere Gastfreundschaft unverzüglich Gebrauch. Ihre bisherigen Erlebnisse erzählen Sie mir unterwegs und morgen kommt Ben, Ihren Claim zu untersuchen.
- Wie Sie wollen, gab Jane ohne Widerstreben zu und rief nur noch nach Batrick.
  - Berr Jean? antwortete ber Irlander.
- Hören Sie mit der Arbeit für heute auf. Wir gehen nach dem Claim 129.
  - Schön, Herr Jean.
  - Nehmen Sie die Werkzeuge zusammen und geben voraus.
- Jawohl, Herr Jean, antwortete ber folgsame Patrick, ber, mit Eimern, Schuffeln, Spishauen und Schaufeln belaben, nach bem hügel voranschritt.

Jane und Summy folgten zwanzig Schritt hinter ihm.

- »herr Jean? fragte ba Summy. Der hält Sie also für einen Mann?
- Bie Sie feben, herr Stim, infolge meiner Golbgrabertracht.

Summy betrachtete ben breiten Rücken bes vor ihm gebenden Riefen.

»Das ist ja ein reines Tier!« erklärte er mit sichtbarer Überzeugung, ohne recht zu wissen, woher ihm diese kam. Jane aber schlug dabei ein helles Gelächter auf.

## Dreizehntes Kapitel.

Der Claim Nummer 129.

Am rechten Ufer bes Forty Miles Creek gelegen, war der Claim Nummer 129, wie früher erwähnt, der lette in Klondike und die Pfähle, die seine Bestgrenze bezeichneten, dienten gleichzeitig als Zeichen der alasko-kanabischen Grenze.

Sübwärts neben dem Claim 129 behnte sich zwischen zwei niedrigen Hügeln eine grüne Wiefenfläche aus, die von Weiben- und Espengruppen eingerahmt war.

Nörblich vom Claim rauschte, jest bei mäßig hohem Wasserstande, der Fluß ziemlich schnell zwischen Userwänden hin, die stromauswärts sanst absielen. Am linken User dagegen stiegen diese als Ausläuser eines von Norden kommenden und hier stromabwärts abweichenden Höhenzuges schroff, fast gerade gegenüber dem Grate niedriger Hügel in die Höhe, die am rechten User die Oftseite des Besitzums Josias Lacostes abschlossen. Hinter diesen Hügeln, am Fuße ihres jenseitigen Abhangs war es, wo sich Jane Edgerton nun schon seit einer Woche mit ihrer unsichern und disher sast ertraglosen Arbeit abmühte, als die beiden Bettern am 10. Juni endlich am letzen Ziele ihrer Reise eintrasen.

An vielen Stellen sah man hier die Häuschen, Baracken und Hütten ber Claimbesitzer und auf einer Fläche von zwei bis drei Quadratkilometern konnte man wohl mehrere hundert Arbeiter gahlen.

Auf ber andern Seite ber Grenze, auf bem amerikanischen Gebiete, bestanden ähnliche Anlagen und in erster Linie, als nächster Nachbar, der Claim Rummer 131, das Besitztum des Texaners Hunter, der diesen schon ein Jahr vorher ausgebeutet hatte und ihn jetzt zum zweiten Male zu bearbeiten anfing.

Summy Sfim und Ben Raddle, die diesen Burschen ja schon kannten, waren sehr geneigt, zu glauben, daß er schon früher mit Josias Lacoste, seinem Nachbar, wohl manchen Streit vom Zaun gebrochen haben werde. Das lag einmal in Hunters gemeinem Charakter. Nach den allgemein gültigen Regeln war das Besitzecht am Claim 129 unantastdar sestgestellt. Die Anmeldung seiner Entbeckung war vorschriftsmäßig erfolgt, vom Staate angenommen und mit der Belastung eines Jahrespachtes von fünfunddreißig Dollars im Bureau der Minen der Dominion eingetragen worden. Außerdem war als Regalienrecht noch der Betrag von zehn Prozent des daraus gewonnenen Goldes vorgemerkt und die Expropriation angedroht, wenn dieser Zehent nicht auf Heller und Pfennig genau abgeführt würde. Josias Lacoste hatte sich dessen niemals schuldig gemacht, war auch niemals der gesetlichen Vorschrift verfallen, wonach jeder in der guten Jahreszeit vierzehn Tage lang nicht betriebene Claim wieder in Staatsbesitz überging. Nur seit seinem Ableben war, in Erwartung des Antritts seiner Hinterlassensten.

Die von Josias Lacoste unternommene Ausbeutung hatte achtzehn Monate gedauert und im großen und ganzen kaum noch einen Nuten abgeworsen, da die Unkosten für die erste Einrichtung, für das Personal, den Transport usw. recht erheblich gewesen waren. Überdies hatte eine plötzliche Hochslut des Forty Miles die begonnenen Arbeiten zerstört und großen Schaden angerichtet. Kurz, der Inhaber des Claims Nummer 129 hatte kaum seine Kosten gedeckt, als ihn der Tod überraschte.

Doch wo gabe es einen Prospektor, ber je alle Hoffnung verlöre, ber nicht jeden Tag glaubte, vor der Ausbeckung einer reichen Aber zu stehen, einen besonders wertvollen Goldklumpen zu sinden oder aus einer Schüssel eine, zweis, wenn nicht gar viertausend Francs herauszuwaschen? Und auch Josias Lacoste würde schließlich vielleicht noch Erfolge erreicht haben, obgleich er nur über etwas unzulängliche Arbeitsgeräte verfügt hatte.

Alle die Ausbeutung betreffenben Mitteilungen erhielten die beiden Bettern von dem frühern Berkmeifter Josias Lacostes. Nach der Ruchenbung ber

Arbeiter war er allein als Wächter über ben Claim in Erwartung ber Wiedersaufnahme ber Arbeit für Rechnung ber Erben ober für einen Käufer ber Fundstätte zurückgeblieben.

Der Werkmeister hieß Lorique. Ein Kanadier von französischer Abstammung, einige vierzig Jahre alt und reich ersahren in dem Gewerbe eines Prospektors, hatte er schon mehrere Jahre in den Goldlagerstätten Kalisorniens und Britisch-Kolumbiens gearbeitet, ehe er nach dem Gebiete des Pukon kam. Niemand hätte Ben Raddle zuverlässiger über den gegenwärtigen Zustand von Nummer 129, über die erlangte und etwa noch zu erwartende Ausbeute und also über den wirklichen Wert des Claims unterrichten können.

Zunächst bemühte sich Lorique um die bequeme Unterbringung Ben Raddles und Summy Stims, die sich ja voraussichtlich mehrere Tage am Forty Miles Creek aushalten würden. Dem Wohnen unter einem Zelte zogen sie gewiß das in einem bescheidenen — wenn nur reinlichen — Zimmer des Häuschens vor, das Josias Lacoste für sich und seinen Werkmeister hatte errichten lassen. Um Fuße der südlichen Hügel und inmitten eines Gehölzes von Weiden und Spen erbaut, bot es ein genügendes Unterkommen, wenigstens zu der Zeit des Jahres, wo dauerndes schlechtes Wetter nicht zu befürchten war.

Bas die nötigen Lebensmittel anging, konnte der Werkmeister nicht in Berlegenheit kommen, sie für seine neuen Herren zu beschaffen. In der Umgegend gab es, übrigens wie in ganz Klondike, eine Anzahl Verproviantierungsgesellsschaften. In Dawson City, wo sie von den Schiffern auf dem Jukon ihren Bedarf beziehen, organisiert, unterhalten sie Verbindungen mit den Placers, an denen sie reichlichen Verdienst finden, und zwar ebenso auf Grund der Preise, die die verschiedenen Konsumartikel hier einmal haben, wie infolge der großen Zahl der in dem Bezirke beschäftigten Arbeiter.

Am Morgen nach ihrem Eintreffen am Forty Miles Creek besichtigten Ben Raddle und Summy Skim den Claim unter der Führung Loriques, der ihnen von dem Anfange der Ausbeutung erzählte.

»Herr Lacoste, sagte ber Werkmeister, beschäftigte sein aus fünfzig Köpfen bestehendes Personal anfänglich nicht mit dem Ausheben von Brunnenschächten am User des Creek; er beschränkte sich vielmehr auf die Durchsuchung der ober-flächlichen Bodenschichten und erst gegen Ende der ersten Kampagne wurden. Schöpfbrunnen zur goldführenden Schöcht angelegt.

- Wie viele folder find bamals abgeteuft worben? fragte Ben Rabble.

- Bierzehn, erklärte ber Werkmeister, jeder, wie Sie sich überzeugen können, mit einer Mündung von neun Fuß im Quadrat. Diese sind in dem damaligen Zustande geblieben und es braucht nur daraus geschöpft zu werden, um die Ausbeutung wieder aufzunehmen.
- Doch bevor diese Brunnen angelegt wurden, erkundigte sich jetzt Summy Skim, welchen Nuten warfen ba die obern Bodenschichten ab? Deckte deren Ausbeute wenigstens die Kosten?
- Das sicherlich nicht, Herr Stim, gestand Lorique. Das trifft übrigens für alle Lagerstätten zu, wo man sich barauf beschränkt, ben Ufersand und das goldhaltige Geröll auszuwaschen.
- Sie haben also ausschließlich mit Schüssel und Schöpflöffel gearbeitet? fragte Ben Radble.
- Allein damit, meine Herren, und es war selten, daß wir aus einer Schüffel mehr als drei Dollars an Wert gewannen.
- Während man, rief Summy Stim fast entrüstet, an der Bonanza angeblich fünf- bis sechshundert daraus auswäscht.
- Glauben Sie ja, baß bas nur Ausnahmen sind, versicherte ber Werksmeister, und wenn ber Ertrag burchschnittlich zwanzig Dollars erreicht, so ist man auch dort völlig zufrieden. Was unsre hundertneunundzwanzig betrifft, hat sie im Mittel nicht mehr als einen Dollar geliefert.
- Das ist ja kläglich, ist ja erbärmlich wenig!« knurrte Summy Skim für sich bin.

Ben Raddle beeilte sich, das verbrießliche Gespräch abzubrechen.

- »Wie tief find Ihre Brunnen? nahm er wieder bas Wort.
- Bon zehn bis fünfzehn Fuß. Das genügt, die Schicht zu erreichen, die gewöhnlich das Goldpulver enthält.
  - Und wie bid ift biese Schicht im allgemeinen?
  - Ungefähr fechs Fuß.
- Und wie viel Schüffeln ober Waschtröge füllt ein Kubikmeter baraus ausgeschöpftes Material?
- Kaum zehn, und ein guter Arbeiter ift imftande, beren täglich hundert zu waschen.
  - Ihre Brunnen haben Sie also noch gar nicht ausgenütt?
- Alles war dazu vorbereitet, als Herr Josias Lacoste unerwartet starb. Da mußte die weitre Arbeit aufgegeben werden.

Während diese Ausschlüsse Ben Raddle fast leidenschaftlich erregten, war es unverkennbar, daß sie auch bei seinem Vetter wenigstens einiges Interesse erweckten. Sie belehrten ihn ja, soweit das möglich war, genau über den innern Wert des Claims Nummer 129, er stellte jedoch eben darüber noch eine bestimmte Frage an den Werkmeister.

- »Wir haben etwa für einige breißigtausend Francs Gold aus ihm gewonnen, antwortete dieser, die Ausgaben haben diesen Betrag aber nahezu wieder aufgezehrt. Ich hege jedoch nicht den geringsten Zweisel, daß die Aber am Forth Miles durchweg eine reiche ist. Auf den Claims in der Nachdarschaft, wo man schon mit dem Schachtbetrieb begonnen hatte, wurde überall weit mehr Gold gefunden.
- Es ist Ihnen jedenfalls bekannt, Lorique, ließ sich Ben Rabble jetzt vernehmen, daß uns ein Chicagoer Syndikat schon ein Kaufsangebot gemacht hat? . . .
- Ja, das weiß ich, Herr Rabble. Bor einiger Zeit haben Bertreter bes Syndifates ben Blacer besucht.
- Man hat uns für das Besitzrecht fünftausend Dollars geboten. Ist bas Ihrer Ansicht nach genug?
- Nein, lächerlich wenig! versicherte Lorique mit Bestimmtheit. Unter Beranschlagung bes Durchschnittsertrags ber andern Claims am Forty Miles Creek ift ber Ihrige minbestens vierzigtausend Dollars wert.
- Das wäre ja eine hübsche Summe, sagte Summy Stim, und wir hätten unfre Reise meiner Treu nicht zu bereuen, wenn wir diesen Preis erlangten. Leider wird es mit dem Berkaufe seine Schwierigkeiten haben, so lange die leidige Grenzfrage noch nicht geregelt ist.
- O, was tut bas? entgegnete ber Werkmeister. Ob Nummer 129 kanabisch ober alasklich ist, ber Wert bes Claims bleibt boch berselbe.
- Ganz richtig, bestätigte Ben Rabble. Nichtsbestoweniger hat das Synbikat sich trot bes gebotenen niedrigen Preises doch veranlaßt gesehen, sein Gebot zurückzuziehen.
- Sagen Sie mir, Lorique, begann Summy Stim wieder, ift es wohl zu erwarten, bag biefe Grenzregulierung binnen kurzer Zeit beendigt ist?
- Darauf, meine Herren, erklärte Lorique, kann ich nur die eine Antswort geben, daß die betreffende Kommission ihre Arbeiten begonnen hat. Wann diese abgeschlossen sein werden? . . . Ja, ich meine, das vermöchte auch keiner

ber Kommissare zu sagen. Sie werden übrigens von einem der hervorragenosten Geometer Klondikes, einem sehr erfahrnen Manne, Herrn Ogilvie, unterstützt, der die Katastrierung des Bezirks mit großer Gewissenhaftigkeit durchgeführt hat.

- Und wie glaubt er, baß bie Neuvermeffung ausfallen werbe?
- Wahrscheinlich gegen die mutmaßliche Boraussetzung der Amerikaner, so daß also die Grenzlinie, wenn sie jetzt nicht ganz richtig ist, weiter nach Westen verlegt werden müßte.
- Dann bliebe ber Claim Nummer 129 also nach wie vor kanadisch, sagte baraufhin Summy Stim.

Ben Raddle richtete nun an den Werkmeister noch einige Fragen über die Beziehungen Josias Lacostes zu dem Besitzer des Claims Nummer 131.

- Bu bem Texaner und beffen Gefährten? sagte Lorique. Bu Hunter und Malone?
  - Ja, wie haben sich die Berhältnisse biesen gegenüber gestaltet?
- Nun wahrhaftig, meine Herren, gerade unangenehm genug, das kann ich Ihnen nicht verhehlen. Gin Paar Schnapphähne sind sie, die beiden Amerikaner. Bei jeder Gelegenheit haben sie Streit und Zank gesucht und in der letzten Zeit haben wir nur noch mit dem Revolver im Gürtel arbeiten können. Mehr als einmal hat die Polizei eingreifen müssen, die frechen Burschen zur Vernunst zu bringen.
- Das hat uns auch ber Polizeichef gesagt, ben wir in Fort Cudahy trafen, erklärte Ben Rabble.
- Und ich fürchte, setzte Lorique hinzu, daß er auch noch wiederholt Beranlassung haben wird, gegen sie einzuschreiten. Bor ben beiben Schurken wird man nicht eher Rube haben, als bis sie vertrieben sind.
  - Wie ware bas aber möglich?
- D, sehr einfach baburch, bag bie Grenze weiter nach Besten verlegt wurde. Dann mare ber Claim 131 kanabisches Gebiet und Hunter mußte sich ben strengern Anforderungen ber Bezirksregierung fügen.
- Natürlich, bemerkte Summy Stim hierzu, gehört er zu benen, die ba glauben, ber hunderteinundvierzigste Längengrad verlaufe weiter im Often.
- Natürlich, bestätigte ber Werkmeister. Er ist es ja, der alle Amerikaner an der Grenze, sowohl am Forth Miles als auch am Sixth Miles Creek, erst aufgehetzt hat. Schon öfters haben sie gedroht, unser Gebiet zu besetzen und sich unsere Claims zu bemächtigen. Nur Hunter und Malone waren es, die sie zu



Summy ichien ihn burch Zeichen herangurufen. (S. 206.) 3. Berne. Der Golbuntfan.

26

einer solchen Gewalttat anreizten. Die Behörden von Ottawa haben sich mit ihren Klagen zwar nach Washington gewendet, dort scheint man aber mit der Prüfung keine besondre Gile zu haben.

- Ohne Zweifel wartet man, meinte Ben Rabble, auf Die Erledigung ber schwebenden Grenzfrage.
- Wohl möglich, Herr Raddle. Bis dahin muffen wir aber auf ber hut sein. Wenn hunter erfährt, daß die neuen Besitzer am Forth Miles Creek eingetroffen sind, ist er imstande, einen Handstreich zu unternehmen.
- Er weiß jeboch, mit wem er es ba zu tun bekommt, erklärte Summy Stim, benn wir hatten schon die zweiselhafte Ehre, ihm vorgestellt zu werben.

Als sie aber den ganzen Claim begangen hatten, waren die beiden Vettern und der Werkmeister nahe bei dem Pfahle stehen geblieben, der die Nummer 129 von der 131 trennte. Stand 129 still und leer, so herrschte dagegen auf 131 eine lebhafte Tätigkeit. Die Leute Hunters arbeiteten bei den mehr strom-auswärts gelegenen Brunnenschächten. Nach der Auswaschung des Sandschlammes ließen sie diesen durch Abzugsrinnen in das Bett des Forth Miles Creek absließen.

Ben Rabble und Summy Stim suchten unter ber auf Nummer 131 beschäftigten Menge vergeblich Hunter und Malone herauszusinden. Diese waren nirgends zu erblicken. Lorique meinte übrigens, sie würden sich nach mehrtägigem Aufenthalt auf ihrem Claim weiter nach Westen in den Teil Alaskas begeben haben, wo man neuerdings abbauwürdige Goldlager entdeckt haben sollte.

Nach Schluß der Besichtigung des Claims kehrten die beiden Bettern und der Werkmeister nach dem Häuschen zurud, wo sie ein von Neluto bereitetes Frühstud erwartete.

- »Ra, Lotse, fragte Ben Rabble luftig, wird benn bas Frühstück auch aut sein?
- D, köstlich, Herr Rabble, wenn ... nun ja ... wenn es nicht mißglückt ist, anwortete der Indianer, der sich bei seiner stolzen Versicherung wie gewöhnlich ein bescheibenes Hintertürchen offen ließ.

Als das Frühftud beendet war, erkundigte sich Summy Stim über die nächsten Absichten seines Betters.

Du kennst nun den Claim Nummer 129, begann er, und hast auch ein Urteil über seinen Wert. Wenn wir noch länger hier bleiben, wirst du meiner Ansicht nach auch nicht mehr darüber erfahren.

- Das glaube ich denn doch nicht, entgegnete Ben Raddle. Ich habe mit dem Werkmeister noch vielerlei zu besprechen und muß vor allem auch die Rechnungen des Onkels Josias prüfen. Achtundvierzig Stunden werden dafür nicht zu viel sein.
- Na gut, achtundvierzig Stunden mögen hingehen, wenn's mir inzwischen nur vergönnt ift, in der Umgebung die Jagd auszuüben.
- Geh auf die Jagd, lieber Freund, jage, so viel du willst. Das wird dir für die Tage, die wir uns hier gedulben muffen, eine angenehme Berftreuung bieten.
- Dho, bemerkte Summy Stim lächelnb, nun sind aus den achtundvierzig Stunden schon mehrere Tage geworden.
- Gewiß, sagte Ben Rabble. Ich muß doch erst beobachtet haben, wie bie Leute hier arbeiten, wie sie ben Sand in ben Schuffeln auswaschen.
- D weh, rief Summy Stim, die mehreren Tage« scheinen sich nun gar schon zu einigen Wochen zu verwandeln. Achtung, Ben, Achtung! Wir sind doch keine Prospektoren, vergiß nur das nicht.
- Nein, da hast du wohl recht, Summy; da wir jedoch unsern Claim nicht nach Belieben schnell verkaufen können, sehe ich nicht ein, warum Lorique, in Erwartung, daß die Kommission die Grenzberichtigung beendet haben werde . . . nun ja, daß Lorique da nicht anfangen lassen sollte, hier wieder zu arbeiten . . .
- Dann, unterbrach ihn Summy, dann wären wir also verurteilt, hier Wurzel zu schlagen, bis ber verwünschte Meridian an der richtigen Stelle fests genagelt ift.
- hier ist's boch ebensogut wie anderswo. Wohin sollten wir benn geben, Summy?
  - Run . . . zum Beispiel nach Dawson City.
  - Wären wir ba vielleicht beffer aufgehoben?«

Summy Stim gab keine Antwort mehr. Er fühlte, wie der Unmut in ihm aufquoll, so ergriff er denn sein Gewehr, rief Reluto herbei und beide verließen das kleine Haus und wanderten die Schlucht nach Süden hinauf.

Summy Stim hatte wahrlich Grund genug, ärgerlich zu werben. Ben Raddle war tatsächlich entschlossen, die Ausbeutung des ihnen zugefallenen Placers in die Hand zu nehmen. Wenn ein unvorhergesehener Umstand ihn zur mehrwöchentlichen Verlängerung seines Aufenthalts am Forty Wiles Creek nötigte, wie hätte er da der Versuchung widerstehen können, die schon vorhandnen

Brunnenschächte auszunüßen, um sich wenigstens über ihre Ergiebigkeit zu unterrichten, zu erfahren, ob der Onkel Josias wirklich alles getan hätte, gute Ergebnisse zu erzielen? Sollte sich dieser nicht vielmehr begnügt haben, die alten Methoden anzuwenden, das so unvollkommene Versahren der Goldsandwäscher, während ein Ingenieur voraussichtlich ein schnelleres und einträglicheres Verfahren fand? Und wenn endlich aus dem ihm gehörigen Erdboden Hunderttausende, vielleicht Millionen Francs zu gewinnen waren, erschien es dann vernünstig, darauf für einen lächerlich niedrigen Preis zu verzichten?

Das war etwa der Gedankengang Ben Raddles. Die streitige Grenzfrage kam ihm deshalb eigentlich ganz gelegen, lieferte sie ihm doch einen Borwand dem sich Summy Skim wohl oder übel beugen mußte, und — ein Optimist, wie er's nun einmal war — sagte er sich sogar, daß sein Better an dem, wofür er sich im voraus begeisterte, schließlich selbst Geschmack sinden werde.

Als er dann die Rechnungsführung des Onkels Josias geprüft und ihm der Werkmeister alle zu einer Übersicht der Sachlage nötigen Unterlagen ausgehändigt hatte, fragte er diesen ohne alle Vorrede:

- Denn Sie nun jest eine Arbeitsmannschaft besorgen sollten, Lorique, wurden Sie bas können?
- Daran zweisle ich nicht, Herr Rabble, antwortete ber Werkmeister. Noch suchen tausende von Einwandrern im hiesigen Bezirke sohnende Arbeit, ohne eine solche zu finden. Täglich strömen noch weitre den Lagerstätten am Forth Miles Creek zu. Bei dem großen Angebot glaube ich sogar, daß die Leute keine besonders hohen Lohnansprüche machen können.
  - Wir würden ja wohl gegen fünfzig Mann brauchen?
  - Höchstens so viele. Herr Josias Lacoste hat niemals mehr beschäftigt.
- Binnen welcher Zeit könnten Sie ein solches Personal angeworben haben? fragte Ben Raddle.
  - D... schon in vierundzwanzig Stunden. «

Nach furzem Nachsinnen fette ber Wertführer hingu:

- »Hätten Sie, Herr Raddle, die Absicht, die Arbeit für eigne Rechnung betreiben zu lassen?
- Ja ... vielleicht, wenigstens solange wir unsern Claim nicht zu einem Beinem Werte entsprechenden Preise verkauft haben.
- Ja freilich, über biesen Wert würden Sie sich bann ein zuverlässigeres Urteil bilben können.

- Was sollte man übrigens, bemerkte Ben Raddle, hier bis zu dem Tage beginnen, wo die Frage wegen der Grenzlinien in der einen oder andern Weise entschieden sein wird?
- Das ist richtig, stimmte ihm ber Werkmeister zu, Nummer 129 wird aber, ob die Stelle amerikanisch ober kanadisch ist, doch darum nicht weniger wert sein. Wich verläßt niemals der Gedanke, daß die Claims an den linken Zuflüssen des Yukon nicht minderwertiger sind als die des rechten Users. Glauben Sie mir, Herr Raddle, man wird am Sixth wie am Forth Wiles Creek noch ebenso schnell große Vermögen gewinnen wie jest an der Bonanza und am Eldorado.
- Ich hoffe, Ihre Prophezeiung werde sich erfüllen, schloß Ben Raddle, sehr befriedigt von biesen Antworten, die ja seinen Bunschen entsprachen.

Nun war noch Summy Stim übrig. Vielleicht erschien diesem die Pille trot alledem noch zu bitter. Ben Rabble beunruhigte sich darüber tatsächlich mehr, als er zugestehen wollte.

Da kam ihm aber ein glücklicher Zufall zuhilfe. Die gefürchtete Auseinandersetzung mit dem Better fand nicht statt. Als Summy nachmittags gegen fünf Uhr zurückehrte, war er nicht allein. Ben sah ihn auf dem Gipfel des stromadwärts liegenden Hügels auftauchen, während ein riesiger, wie ein Saumtier beladner Arbeiter diesem voranschritt und er dagegen einen sehr klein ausesehenden Begleiter neben sich hatte. Schon von weitem her schien Summy ihn durch Zeichen heranzurufen.

- »He, komm boch her, Ben, rief er, als er sich kaum in Hörweite befand, komm, ich muß bir boch unfre Nachbarin vorstellen.
- Fräulein Jane! rief ba Ben Radble, als er ben scheinbar männlichen Begleiter seines Betters erkannte.
  - Sie felbst! rief Summy gurud. Die Besitzerin bes Claims Nummer 127b.
- Es ist wohl kaum nötig, zu sagen, daß die junge Amerikanerin bei dem Ingenieur den herzlichsten Empfang fand. Dieser wurde sofort über die Erlebnisse seiner Besuchhafterin« unterrichtet; er beglückwünschte sie auch wegen ihrer Kaltblütigkeit und bedauerte aufrichtig ihren anfänglichen Mißerfolg. Summy benützte diese Stimmung des Vetters, sein Gesuch gleich anzubringen.
- »Ich habe unsrer Nachbarin versprochen, sagte er, daß du es nicht abschlagen würdest, ihr mit gutem Rate zur Hand zu gehen, und ich hoffe, daß du mich nicht Lügen strafen wirft.
  - Du beliebst mohl nur zu scherzen, ermiderte Ben Rabble.

- Du wirst bich also nach Fräulein Janes Claim begeben?
- Das ift selbstverständlich.
- Und ihn forgsam untersuchen?
- Natürlich . . . mit größtem Bergnügen.
- Und wirft ihr auch einen sachverftandigen Rat erteilen?
- Ich bente, schon morgen. Nötigenfalls nehme ich bie Dichter (Augen) Loriques zu Silfe, ber hierin mehr Erfahrung hat als ich.
- Sehr schön, Ben; bist boch ein guter Kerl! Bas Sie betrifft, mein Fräulein, so ist Ihr Glück nun so gut wie gemacht,« versicherte Summy mit Überzeugung.

Ben Rabble hielt jest ben Augenblick für gunftig, seinen Better von seinen Entichluffen Mitteilung zu machen.

- »Und bas unfrige auch, fagte er anknüpfend an die letten Worte Summys, ohne bag er biefen anzusehen magte.
  - Das unfrige? . . .
- Jawohl. Da wir nun einmal warten müssen, bis der verwünschte Meridian in die richtige Lage gerückt ist, habe ich beschlossen, hier den Betrieb selbst wieder zu eröffnen. Lorique wird die nötige Mannschaft anwerben.

Ben Rabble erwartete als Antwort eine Explosion. Wie aus den Wolken gefallen kam er sich aber vor, als er seinen Better in gutmütigstem Tone sagen hörte:

»Das ist ja ein vortrefflicher Gedanke, Ben! Wahrhaftig, ein vortrefflicher Vorsat!«

Dann verließ Summy jedoch sofort diesen Gegenstand, ber für ihn jede Bebeutung verloren zu haben schien.

- »Was ich sagen wollte, Ben, fuhr er fort, ich habe mir erlaubt, Fräulein Jane für die Nacht Unterkommen in unserm Hause anzubieten, da sie bisher genötigt war, unter freiem Himmel zu schlafen. Hoffentlich haft du doch nichts dagegen?
- Eine gang überflüssige Frage! antwortete Ben. Unser Haus steht Fraulein Ebgerton natürlich gang zur Berfügung.
- So ist also alles in bester Ordnung, sagte Summy, und unter biesen Berhältnissen bin ich ber Meinung . . .
  - Daß . . .
- Nun, daß wir unfre liebe Nachbarin hier überall umherführen, fchloß Summy seelenvergnügt, mahrend er sich, ohne eine Antwort abzuwarten, schon

in Gang sette und Jane Edgerton mit sich nahm. Ben Raddle folgte beiben, erstaunt über biese plötliche Berwandlung seines Betters.

Dieser aber sagte zu seiner Begleiterin mit ber ernsthaftesten Miene ber Welt:

Die Placers können boch zuweilen wirklich ihr Gutes haben. Die Placers . . . sehen Sie, Fräulein Jane . . . .

Gine solche Metamorphose war gar nicht zu begreifen, und achselzuckend zündete sich Ben Rabble eine Zigarette an.

## Dierzehntes Kapitel.

#### Ausbeutung.

Summy Stims Optimismus hielt freilich nur eine Nacht über an. Beim Erwachen am nächsten Morgen verfiel er wieder in seine gewöhnlichen Ansichauungen, deren er sich unter einer unerklärlichen Beeinflussung kurze Zeit entsichlagen hatte, und als er sich sagen mußte, daß alle seine Befürchtungen sich bewahrheiten würden, da wurde er so schlechter Laune, wie es sein glücklicher Charakter nur zuließ.

Bis zu bem Zeitpunkte, wo er ben Claim würde verkaufen können, wollte ihn Ben Rabble also selbst in Betrieb nehmen. Wer konnte übrigens wissen, ob er sich entschließen würde, ihn überhaupt abzutreten?

seine verteufelte Geschichte! murrte der weise Summy für sich. Ach, Onkel Josias, wenn wir zu Minenarbeitern, zu Goldgräbern, zu Prospektoren oder wie man derlei Volk auch nennen mag, geworden sind, Leute, die ich lieber Elendsucher nennen würde, so bist du daran schuld. Einmal mit der Hand in diesem Rädergetriebe, so wird auch der ganze Körper mit hineingezerrt und jedenfalls kommt der nächste Winter heran, bevor wir wieder auf dem Wege nach Montreal sind . . . Gin Winter in Klondike! . . . Wit seiner Kälte, für die man hat so hübsche Thermometer herstellen müssen, deren Gradeinteilung vom Rull-

punkt an weit tiefer hinabreicht, als bei ben andern darüber hinauf! Gine vers lockenbe Aussicht! . . . Ach, Onkel Josias, Onkel Josias! «

So murrte Summy Stim vor sich hin. Doch ob es nun die natürliche Wirkung der Philosophie war, der hinzugeben er sich schmeichelte, oder ob hier noch eine andre Ursache ins Spiel kam, jedenfalls stand seine Überzeugung nicht so wurzelsest wie früher. War Summy Stim also vielleicht im Zuge, einer gewissen Evolution zu unterliegen, und gewann der ruhige Gutsherr von Green Balley Geschmack am Leben eines Abenteurers?

Für die Lagerstätten am Jukon hatte die Betriebszeit eben erst angefangen, waren sie doch erst seit vierzehn Tagen durch das Auftauen des Erdbodens und den Sisabtrieb von den Creeks zugänglich geworden. Wenn der von der grimmigen Kälte erhärtete Erdboden der Spishaue und der Hacke auch noch mehr oder weniger Widerstand bot, so konnte man doch schon ein Stück weit in ihn eindringen und auch die goldführenden Schichten erreichen ohne die Befürchtung, daß die vom Winter erhärteten Brunnenschächte etwa zusammens brächen.

Wegen Mangels vollkommneren Arbeitsgerätes und wegen Mangels an Maschinen, die er mit großem Vorteil anzuwenden verstanden hätte, mußte sich Ben Raddle vorläufig mit dem Napf oder der Schüssel (Pfanne) — im Jargon der Golbsucher pan genannt — behelsen. Diese rudimentären Hilfsmittel genügten jedoch, den schlammigen Sand in der Nähe des Forty Miles Creek auszuwaschen.

Im ganzen handelt es sich ja hier um erzhaltige Gänge, nicht um eigentsliche Stromclaims, die eine mehr industrielle Ausbeutung erfordern. Schon waren zum Zerkleinern des Quarzes in den bergigen Lagerstätten von Klondike Stampsmaschinen aufgestellt, die wie in den andern Grubendistrikten Kanadas und Englisch-Rolumbiens arbeiteten.

Ben Rabble hätte übrigens keinen bessern Vertreter als ben Werkmeister Lorique finden können. Alles konnte er ihm überlassen, einem Manne von reicher Erfahrung, der mit dieser Art von Arbeiten sehr vertraut und überdies befähigt genug war, alle ihm vom Ingenieur vorgeschlagenen Verbesserungen einzuführen.

Hier sei auch erwähnt, daß eine zu lange Unterbrechung der Ausbeutung bes Claims 129 Beschwerben seitens der Verwaltungsbehörde hervorgerufen hatte. Sehr begierig nach den Abgaben, die ihr vom Ertrage der Fundstätten zufallen, ist sie auffallend geneigt, in der guten Jahreszeit die unbenützten Konzesssionen nach verhältnismäßig kurzer Zeit für verfallen zu erklären.

27

Der Werkmeister sand bei der Anwerbung eines Personals mehr Schwierigteiten, als er vorausgesett hatte. Die Nachrichten über neue Fundstätten in dem von den »Domes« überragten Gebiete hatten die Arbeitsuchenden dahin gezogen, weil dort auf einen hohen Lohn zu rechnen war. Zwar trasen in Dawson City Karawanen noch ohne Unterbrechung ein, da jett bei der wärmern Witterung die Fahrt über die Seen und den Jukon hinunter wesentlich leichter war. Nach Handarbeitern herrschte aber jenerzeit, wo die Anwendung der Maschinen noch nicht sehr verbreitet war, von allen Seiten die regste Nachstrage.

Während es sich Lorique nun angelegen sein ließ, die nötige Zahl von Arbeitern aufzutreiben, beeilte sich Ben Raddle, sein Jane Edgerton gegebenes Bersprechen einzulösen, und unverzüglich überstiegen Summy Stim und er den Hügel, ber ihr Besitztum von dem der jungen Nachbarin trennte.

Die merkwürdige Verteilung bes Claims in zwei Höhenlagen, die obere stromauf-, die untre stromadwärts, fiel dem Ingenieur beim ersten Blick ins Auge. Nachdem er bis zum User des Creek gekommen war und die Gestaltung seiner Ufer sorgfältig besichtigt hatte, faßte er sein vorläufiges Urteil in folgende Worte zusammen:

- Den tatfächlichen Wert Ihres Claims, liebes Fräulein, sagte er zu Jane Ebgerton, vermöchte wohl niemand richtig abzuschätzen. Anderseits glaube ich Ihnen aber versichern zu können, daß Sie mit dem Versuche, die untre Stuse abzubauen, einen falschen Weg eingeschlagen haben.
- Warum bas? fragte Jane. Mir war boch die Wahl burch die Lage ber Schächte vorgeschrieben.
- Gerade das Borhandensein bieser Schächte, entgegnete Ben Raddle, ift es, das Sie davon hätte abhalten sollen. Liegt es nicht auf der Hand, daß in einer von so vielen Goldgräbern aufgesuchten Gegend die von ihnen abgeteusten und dann aufgegebenen Schächte keinen Ertrag mehr geliefert haben werden? Warum sollten Sie erfolgreicher arbeiten, wo das den andern fehlschlug?
- Das ist freilich richtig, gestand Jane gegenüber bieser überzeugenden Darftellung.
- Es gibt auch noch ein andres Argument, fuhr Ben Raddle fort, doch um dessen Gewicht zu begreifen, mussen Sie erst eine klare Erkenntnis von der Art und Weise haben, wie die von Ihnen und von uns ausgebeutete goldführende Schicht entstanden ist. Diese Schicht ist nichts andres als eine vom Forty Wiles Ereek in sehr entlegner Zeit, wo er noch nicht in seine jetzigen User gedrängt war,

zurückgelassene Ablagerung. Der weit breitere Fluß bebeckte damals, wie ben bunbertneunundzwanzigsten und wie die andern Claims der nächsten Umgebung, auch den Blat, worauf wir steben, und die Schlucht, in der Sie unten Ihre Nachsuchungen begonnen haben, bilbete eine Art Golf, in den ber von dem Bügel abgelentte Fluß sich mit einer gewissen Gewalt hinabstürzte. Doch wohlverftanden: bas Baffer mußte vorher die obere Stufe burchftromen, weil diese stromaufwarts liegt, bann stürzte es von der Felsenbarre als Wafferfall auf den untern Absab, um von hier aus seinen Lauf fortzuseten. Die Felsenbarre aber bilbete notwendigermeise ein Hinbernis, an bem sich bas Baffer in Birbeln brach. Es ift also höchft wahrscheinlich, bag es jenseit biefes hindernisses alle mitgeriffenen ichweren Rorper, und por allem die Goldklümpchen, die es etwa schwebend enthielt, verlieren mußte. Die hinter ber Felsenbarre entstandene Mulbe ober Bertiefung wird fich allmählich mit dem Niederschlag der schwereren Geschiebeteile angefüllt haben und dann ist ein Tag gekommen, wo das Gold endlich auf den untern Absat hinabgeschwemmt werben tonnte; es ift aber anzunehmen, bag gerabe zu biefer Beit eine Erberschütterung bie Gesteinsmaffe in Bewegung gesetzt bat, Die jett bie früher vorhandne Sandschicht bedeckt und verbirgt, und daß ber burch biesen Felssturz nach Norden verdrängte Fluß das Uferland, wie wir es heute sehen, nicht mehr bewässern fonnte.«

Summy Stim verhehlte nicht seine Bewunderung über das eben Gehörte. Du bist ja der mahre Ausbund eines Gelehrten, Ben!

- Na na, nur gemach, antwortete Ben Rabble. Alles in allem find bas boch nur Hypothesen. Ich glaube mich jedoch nicht zu täuschen mit der Behauptung, es könne der Claim 127 b Gold nur enthalten unter dem Haufen von Felsblöcken, die seine obere Hälfte bedecken.
- Das werden wir bald sehen! sagte Jane, kurz entschlossen wie immer. Die beiden Bettern und ihre Begleiterin gingen in der Schlucht etwa zweishundert Meter weit hinauf, betraten dann an der Stelle, wo die Felsbarre allmählich auf den Talweg austrat, den obern Absat und kamen damit wieder an den Creek. Der Marsch über die wahllos zusammengewürfelten Blöcke war ungemein beschwerlich und sie brauchten fast eine Stunde, den Fluß zu erreichen.

Nirgends konnte Ben Raddle trot angestrengtester Aufmerksamkeit eine Spur von Sand entbecken. Überall nur ein Chaos von Steinen und Felsblöcken, durch beren Zwischenräume man noch andre darunter eingeklemmte Felsen wahrnahm.

- •Es wird seine Schwierigkeiten haben, meine Theorie experimentell zu beweisen, äußerte Ben Raddle, als er an den fast senkrecht vom Fluß aufragenden Uferrand kam.
- Bielleicht weniger als du glaubst, antwortete Summy, der nur wenige Meter von ihm entsernt eine interessante Entdeckung gemacht zu haben schien. Hier ... hier ist Sand, Ben.

Ben Raddle trat auf seinen Vetter zu. Gine vieredige fandige Fläche, kaum so groß wie ein Taschentuch, schimmerte wirklich zwischen zwei Felsen hervor.

»Ah, sogar ein prächtiger Sand! rief Ben, nachdem er ihn kurz besichtigt hatte. Ein wahres Bunder, daß den vor uns noch niemand gefunden hatte. Betrachte nur seine Farbe, Summy, sehen Sie sich den Sand an, Fräulein Jane! Ich wette hundert gegen eins, daß der auf jede Schüssel seine fünfzig Dollars ergibt!«

Der Ingenieur konnte seine Behauptung freilich nicht an Ort und Stelle bekräftigen. Alle füllten beshalb eiligst Taschen und Hüte mit dem kostbaren Niedersschlag und begaben sich auf dem frühern Wege zurück.

Am Creek angelangt, wurde der Sand durch Auswaschen von seinem Metallsgehalt getrennt und Ben Raddle konnte zu seiner Befriedigung nachweisen, daß seine bescheidene Schätzung viel zu niedrig gewesen war: der Ertrag einer Schüssel belief sich tatsächlich wenigstens auf den Wert von hundert Dollars.

- -hundert Dollars! riefen Jane und Summy freudig erstaunt.
- Und zwar mindestens, versicherte Ben Raddle mit Überzeugung.
- Doch dann . . . dann ist ja mein Glück gemacht! stammelte Jane, die trot ihrer sonst unerschütterlichen Kaltblütigkeit sich einer tiesen Erregung jetzt nicht erwehren konnte.
- Halt... halt, nicht gleich durchgehn! mahnte Ben Raddle. Ich glaube ja bestimmt, daß Ihr Claim Pepiten von sehr großem Werte enthält, doch abgesehen von der Möglichkeit, daß der reiche Schatz der gefundenen kleinen Stelle nur eine Zufälligkeit ist, dürsen Sie die ungeheuern Kosten nicht vergessen, die die Freilegung des Erdbodens erfordern wird. Da brauchen Sie Arbeiter, Hilfswerkzeuge ... ja selbst Dynamit wird nicht zu entbehren sein, Sie von jenem Hausen von Felsentrümmern zu befreien.
- Wir werden gleich, noch heute ans Werk gehen, sagte Jane entschlossen. Patrick und ich werden versuchen, eine weitre kleine Stelle ohne fremde hilfe abzuräumen. Was sich da findet, wird mir erlauben, die nötige Mannschaft ans

zustellen und das unentbehrliche Gerät zu beschaffen, um die Arbeit nachdrücklich betreiben zu können.

- So ift's recht, stimmte ihr Ben Raddle zu, uns bleibt nun bloß noch übrig, Ihnen aufrichtig Glück zu wünschen . . .
- O, und Ihnen ebenso wie Herrn Summy, meinen herzlichsten Dank anzunehmen, unterbrach ihn Jane. Ohne Ihr Dazwischentreten wäre ich schon nahe daran gewesen, die Grenze zu überschreiten, um mein Heil in Alaska zu versuchen, und dann hätte doch niemand voraussagen können . . .
- Da ich Ihr Teilhaber bin, fiel ihr Ben Rabble etwas tühl ins Wort, lag es ja in meinem Interesse, Fräulein Edgerton, Ihnen beizustehen, die beste Lösung zu finden und nach Möglichkeit das Kapital, das Sie mir repräsentieren, vor Gesahren zu schützen.
  - Ja, bas ift richtig, gab Jane sichtlich befriedigt zu.

Summy Stim unterbrach jest das Zwiegespräch, das ihm offenbar auf die Nerven fiel.

»Ihr seid boch eingefleischte Geschäftsleute, Ihr beibe! Ja, auf Wort, ein erstaunliches Paar! Mich, der ich nicht »Associé« bin, mich hindert doch nichts, vollauf zufrieden zu sein.«

Die beiden Bettern überließen es nun Jane, ihre neue Ausbeutung zu beginnen, und begaben sich nach dem Claim 129 zurück, wo schon einige Arbeiter eingetroffen waren. Lorique hatte bis gegen Ende des Tages etwa dreißig anwerben können, freilich nur unter Zusicherung eines sehr hohen Lohnes, der meist zehn Dollars für den Tag überstieg.

Das war gegenwärtig übrigens ber gewöhnliche, an ber Bonanza übliche Lohnsat. Manche Arbeiter brachten es zu einem Tagesverdienst von fünfundsiebzig bis achtzig Francs und nicht wenige davon wurden verhältnismäßig reich, da sie das Geld nicht so leicht ausgaben, wie sie es eingenommen hatten.

Über diese Steigerung des Arbeitslohnes braucht man sich übrigens nicht zu verwundern. Auf den Fundstätten des Sockum z. B. förderte ein Arbeiter öfters bis zu hundert Dollars in der Stunde, so daß er als Lohn immer nur den zehnten Teil von dem erhielt, was er an Gold ausgewaschen hatte.

Es wurde schon erwähnt, daß die Arbeitsgeräte auf Nummer 129 nur sehr unzureichende waren: Schöpftellen und Schüsseln oder Tröge, weiter nichts. Hatte Josias Lacoste sich nun auch nicht veranlaßt gefühlt, die so primitiven Hilfsmittel zu vervollständigen, so wollte, was er unterlassen, doch sein Resse nachholen. Wit Unterftützung des Werkmeisters und unter Anlegung eines ansehnlichen Preises wurden den Geräten des Claims 129 zwei »Rockers« (Wiegen) hinzugefügt.

Ein solcher Rocker besteht einsach aus einem drei Fuß langen und zwei Fuß breiten Kasten — fast einer Art Sarg — der auf einem Schautelgestell angebracht ist. Darin liegt ein Sack mit einem viereckigen Einsatz lose gewebten Wollenstoffes, der die Goldkörnchen zurückhält und nur den seinen Sand durchssließen läßt. Am untern Ende dieses Apparates, dem durch das Schautelgestell regelmäßige Anstöße erteilt werden können, befindet sich eine gewisse Menge Queckssliber, das sich mit dem Golde amalgamiert, wenn dessen Körnchen so klein sind, daß sie mit der Hand nicht gut gesaßt und entsernt werden können.

Noch lieber als solche Wiegen hätte sich Ben Rabble ein sluice« (eine Art Schleusenvorrichtung) angeschafft und da er keine solche erhalten konnte, gedachte er, sie selbst herzustellen. Eine Sluice besteht im Grunde eigentlich nur aus einem längeren Gerinne, mit sechs Zoll voneinander verlaufenden Querfurchen am Boden. Leitet man einen Strom flüssigen Schlammes hinein, so werden die Erdund Quarzteile daraus weggeschwemmt, während die Furchen das spezisisch weit schwerere Gold zurückhalten.

Diese beiben, recht wirksamen Versahrensarten geben sehr gute Erträgnisse, sie bedingen aber die Anlage einer Pumpe zum Heben des Wassers nach dem obern Ende des Rockers oder der Sluice, was natürlich die Kosten des Apparates steigert. Handelt es sich um Claims in bergiger Lage, so kann man zuweilen natürliche Wasserfälle benützen, auf den im Niveau des Flusses gelegenen Claims muß man aber zu mechanischen Hilfsmitteln greisen, was eine ziemlich große Auslage dafür erfordert.

Die Ausbeutung bes Claims Nummer 129 begann jest also unter bessern Bebingungen als früher wieder.

Summy Stim machte sich freilich seine eignen Gedanken darüber, als er bemerkte, mit welchem Sifer, ja mit welcher Leidenschaft sich Ben Rabble dieser Arbeit widmete.

Den ist, so sagte er sich, entschieden der hier herrschenden Seuche nicht entgangen und Gott gebe nur, daß ich nicht auch noch davon befallen werde. Ich fürchte immer, man erholt sich von ihr niemals wieder, selbst wenn man ein Bermögen zusammengescharrt hat, und es genügt dazu jedenfalls nicht, genug Gold zu besitzen. Nein, zuviel muß man davon haben und vielleicht ist auch das dann noch nicht genug!

So weit hatten es die Besitzer des 129. Claims jetzt natürlich noch lange nicht gebracht. Die Fundstätte mochte ja, wenn man dem Werkmeister glauben wollte, recht erzreich sein. Jedenfalls gab sie ihre Schätze aber nicht so leicht her. Es machte arge Schwierigkeit, die goldführende Schicht zu erreichen, die sich neben dem Forth Miles Creek tief im Boden hinzog. Ben Raddle überzeugte sich bald, daß die vorhandenen Brunnenschächte noch nicht tief genug.waren und noch weiter ausgehoben werden müßten. Zu dieser Jahreszeit eine halb beschwer-liche und halb gefährliche Arbeit, da die Wände durch keinen Frost mehr erstarrt wurden.

Doch war es benn klug und weise, die immerhin kostspielige Arbeit zu unternehmen, und erschien es nicht ratsamer, sie den Syndikaten oder den Privatpersonen zu überlassen, die den Claim später etwa erwarben? Hätte sich Ben Raddle nicht besser auf die Ausbeute der Schüsseln und der Wiege beschränken sollen?

Die Schüffeln lieferten allerdings nur je für einen Biertelbollar Gold. Bei bem Lohne, der dem Personal zugebilligt war, ergab sich nur ein verschwindend kleiner Nutzen und unwillkürlich drängte sich die Frage auf, ob die Anschauungen des Werkmeisters über den Reichtum des Bodens wirklich begründet wären oder nicht.

Im Laufe des Juni herrschte eine sehr schöne Witterung. Zwar kamen einige heftige Gewitter zum Ausbruch, sie gingen aber schnell vorüber. Die daburch kurze Zeit unterbrochnen Arbeiten längs des Forth Miles Creek wurden banach sofort wieder aufgenommen.

In den ersten Tagen des Juli waren die Besitzer des Claims 129 nur imstande, eine Summe von dreitausend Dollars nach Dawson zu schicken, wo das Gold für ihre Rechnung in den Panzerschränken der Anglo-American Transportation and Trading Company deponiert wurde.

»Wenn meine Tasche nicht leer wäre, sagte Summy Skim, würde ich noch etwas zulegen, um der Gesellschaft mehr senden zu können, damit sie es bedauern lernte, sich den Claim Nummer 129 haben entgehen zu lassen. Aber dreitausend Dollars!... Die Leute lachen uns ja einfach aus!

— Geduld, Summy, nur Geduld! mahnte ihn Ben Raddle. Das wird mit der Zeit schon noch anders werden. «

Damit das anders werde«, wie der Ingenieur sich ausdrückte, hieß es freilich, sich nun zu beeilen. Den Juli eingerechnet, dauerte die gute Jahreszeit nur noch zwei Monate. Die jetzt um halb elf Uhr untergehende Sonne tauchte schon um halb zwei Uhr wieder über dem Horizont auf und auch in der dazwischenliegenden Zeit herrschte eine so helle Dämmerung, daß man die Sterne in der Umgebung des Pols kaum schimmern sah. Mit einer zweiten, die erste regelmäßig ablösenden Mannschaft hätten die Prospektoren die Arbeit ohne Unterbrechung fortsetzen können. So versuhr man auf den jenseits der Grenze auf alaskischem Gediete liegenden Placers, wo die Amerikaner eine unglaubliche Tätigkeit entwickelten.

Zum großen Bedauern Ben Raddles war es aber unmöglich, es ihnen nachzutun. Lorique konnte trop aller Bemühungen nicht mehr als vierzig Leute anwerben.

Auf bem Claim 127 b begegnete Jane Edgerton ähnlichen Schwierigkeiten: sie mußte sich gar nur mit zwölf hilfsträften begnügen, da überhaupt zu keinem noch so hohen Preise mehr Leute zu bekommen waren.

Jeben Abend erhielten Ben Raddle und Summy Stim eine Mitteilung über den Erfolg ihrer Mühen. Ohne gerade den beim ersten Bersuch gelieferten Ertrag zu erreichen, erwies sich der Metallgehalt des Claims doch als recht vielversprechend. Der durchschnittliche Ertrag der Schüsseln belief sich auf vier Dollars, es war aber auch nicht selten, daß er den Wert von zehn Dollars erreichte. Unter solchen Umständen hätten schon zehn Arbeiter genügt, dis zum Ende der Betriebszeit mehrere hunderttausend Francs Überschuß zu geben.

Leiber waren die Arbeiter Jane Sogertons aber hauptsächlich damit besichäftigt, das Terrain freizulegen, und trotz des Sifers und der erstaunlichen Körperkraft Patricks ging das nur langsam vonstatten. Nach und nach wurde aber doch eine größere Sandsläche sichtbar, je nachdem die Felsblöcke auf den untern Absah hinuntergestürzt worden waren, und es ließ sich voraussehen, daß der Claim Nummer 127 b seiner Besitzerin schon von Witte Juli an einen recht erklecklichen Nutzen abwersen würde.

Für den hundertneunundzwanzigsten Claim waren die Aussichten, trot ber von Ben Raddle entwickelten rastlosen Tätigkeit, weniger verlockend.

Bei seinem Temperament konnte es nicht verwundern, daß er sich manchmal an den Arbeiten unmittelbar beteiligen wollte. Er verschmähte es nicht, sich seinen Leuten zuzugesellen und, während er diese gleichzeitig beaufsichtigte, mit der Schüssel in den Händen selbst den schlammigen Sand seines Claims auszuwaschen. Manchmal hielt er auch die Wiege in Bewegung, wobei ihm Summy

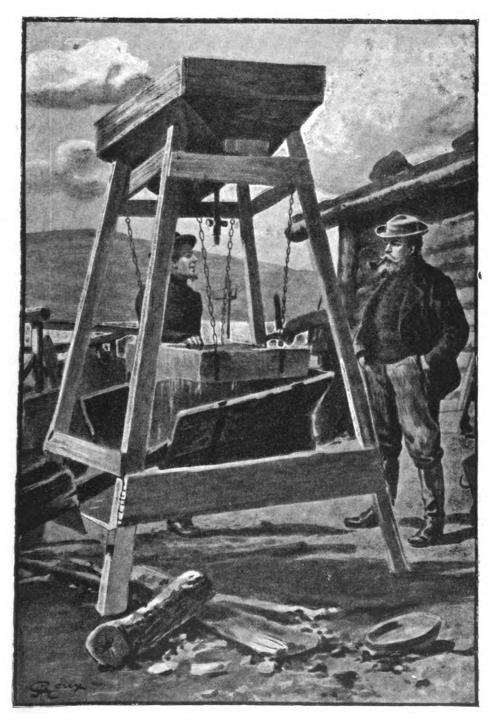

Ra, Summh, willft bu nicht auch einmal bein Glud versuchen? fagte er. (S. 219.) 3. Berne. Der Bolbvultan.

bann und wann etwas hohnlächelnd zusah. Dieser wenigstens bewahrte seine gewohnte Ruhe, aus ber ihn sein Better sich trop wiederholter Anläuse vergeblich aufzurütteln bemühte.

- »Na, Summy, willst bu nicht auch einmal bein Glück versuchen? sagte er.
- Rein, antwortete Summy allemal auf eine solche Aufforderung, ich fühle mich bazu nicht berufen.
- D, die Sache ist ja ganz leicht: Man schüttelt eine Schüfsel, spult ben Sand baraus weg und auf ihrem Boben bleiben bie Goldförnchen liegen.
- Alles gang gut und icon, Ben, die Sache gefällt mir aber einmal nicht, auch wenn man mir zwei Dollars die Stunde bafür bezahlte.
- Ich bin überzeugt, bu würdest eine glückliche Hand haben!< sagte bann Ben Rabble mit einem Ausbruck bes Bebauerns.

Eines schönen Tages gab Summy Stim aber boch solchem Zureben nach-Gelehrig packte er die Schüffel, füllte sie mit ein wenig von der Erde, die aus einem der Schächte herausgebracht worden war, und nachdem er sie mit Wasser in einen Schlamm verwandelt hatte, ließ er diesen unter fortwährendem Rütteln langsam aussließen.

Von dem Metall, das Summy Stim von jeher verwünschte, zeigte sich jedoch keine Spur.

schneiber geworden! rief er. Nicht so viel, eine Pfeife Tabak damit zu bezahlen!

Mit der Jagb hatte Summy dagegen mehr Glück. Obgleich ihn der Zufall beim Aufspüren des Wildes alle Tage — als hätte es so sein sollen — nach dem Claim 127 b führte, wo er in der Erwartung, daß Jane ihre Arbeit untersbräche, oft viel Zeit verlor, kehrte er doch gewöhnlich mit reichgefüllter Jagdstasche zurück.

Daß der dauernde Erfolg seinem weidmännischen Geschick zuzuschreiben war, unterlag ja teinem Zweifel, doch hatte der Überfluß an Wild auf den benachbarten Seenen und in den Bergschluchten gewiß auch reichlich teil daran. Kanadische Elen- und Renntiere tummelten sich in großer Zahl in den Wäldern, Heerschnepsen, Schnee-, Rebhühner und Wildenten belebten in Mengen die sumpfigen Wasserstächen zu beiden Seiten des Forty Miles Creek. Das tröstete Summy Stim einigermaßen über seinen Aufenthalt in Klondike, obwohl er daneben noch immer mit Bedauern an die wildreichen Fluren von Green Valley bachte.

In den ersten vierzehn Tagen des Juli lieferte die Goldsandwäscherei besser Ergebnisse. Der Werkmeister war endlich auf die richtige erzsührende Schicht getroffen, die mit der Annäherung an die Grenze immer reicher wurde. Die Schüsseln und die Wiegen gaben jetzt eine recht ansehnliche Ausbeute an Pepiten. Obgleich keine solche von besonders hohem Werte gesunden wurde, wurden in diesen vierzehn Tagen doch nicht weniger als fünfundbreißigtausend Francs geswonnen. Das bestätigte also die Vorhersage Loriques, stachelte aber das ehrgeizige Verlangen Ben Raddles nur noch mehr an.

Durch Gerüchte, die sich unter den Arbeitern verbreitet hatten, wußte man auf dem hundertneunundzwanzigsten Claim auch, daß auf dem Claim 131, dem des Texaners Hunter, eine gleiche Ertragssteigerung stattgesunden hatte, je mehr sich dessen Bearbeitung der Grenze im Osten näherte. Bei der stetigen Zunahme des Metallgehaltes der goldsührenden Schicht auf beiden Seiten ließ sich gar nicht bezweiseln, daß sich in der Nähe der Grenze oder gar an dieser selbst eine \*Tasche«, eine Bonanza gebildet haben werde.

Bon dieser Aussicht angefeuert, arbeiteten die Leute Hunters und Malones und ebenso die der beiden Kanadier einander mit erhöhtem Eiser entgegen und der Tag konnte nicht mehr fern sein, wo sie an der gegenwärtigen Linie der augenblicklich bestrittnen Grenze zwischen beiden Staaten auseinandertreffen mußten.

Die Hilfsträfte bes Texaners, einige breißig Männer, waren von ameritanischer Herkunft. Es wäre schwierig gewesen, eine schlimmere Truppe von Abenteurern aufzutreiben. Von rohem Aussiehen, mehr Halbwilde, heftig, gewalttätig und streitsüchtig, waren sie ihrer Herren würdig, die im ganzen Gebiete von Klondike in so unvorteilhaftem Rufe standen.

Es besteht übrigens im allgemeinen ein gewisser Unterschied zwischen den an den Fundstätten beschäftigten Amerikanern und den Kanadiern. Die zweiten erweisen sich gewöhnlich anstelliger, ruhiger und niehr ordnungsliebend, weshalb sie auch von den Syndikaten bevorzugt werden. Die amerikanischen Gesellschaften wählen dagegen mehr ihre Landsleute, trot deren Gewalttätigkeit und Neigung zum Rebellieren, trot der sast täglichen Schlägereien, der traurigen Folgen berauschender Getränke, die in den Goldländern schon so viel Unheil angerichtet haben. Selten vergeht da ein Tag, wo die Polizei nicht auf dem einen oder dem andern Claim einschreiten müßte. Da werden Dolchstöße und Revolverschüsse gewechselt und einen Menschen getötet zu haben, läßt die Rausbolde sehr gleichzgültig. Die Berwundeten werden dann einsach dem Krankenhause in Dawson Cith

eingeliefert, das infolge der nicht aufhörenden Spidemien schon sowieso oft überfüllt ist.

In der dritten Juliwoche blieb die Ausbeute so ergiebig wie kurz vorher, ohne daß Ben Raddle, Lorique oder einer der Leute je einen größern Goldskumpen gefunden hätte. Jest überstieg der Gewinn immerhin bedeutend die Unkosten und am 20. Juli konnte für Rechnung der Herren Summy Skim und Ben Raddle in den Kassen der Anglo-American Transportation and Trading Company der Betrag von zwölftausend Dollars niedergelegt werden.

Summy Stim rieb sich schmungelnd bie Banbe.

. Hei, was wird ber Herr William Broll ba für Augen machen! . fagte er.

Fetzt war mit Sicherheit anzunehmen, daß das Ergebnis der Betriebsperiode sich auf mehr als hunderttausend Francs belaufen würde... Grund genug, für den Claim Nummer 129 auf einem hohen Preise zu bestehen, wenn sich Käuser dafür einstellten.

Auf bem Claim 127 b gestalteten sich die Dinge ebenfalls in erwünschtester Weise. Nach der Freilegung eines kleinern Teiles ihres Terrains kam auch für Jane Schgerton die Zeit größerer Erträgnisse. Schon hatte sie im Häuschen der beiden Bettern Goldpulver im Werte von dreitausend Dollars niedergelegt, das mit der nächsten Sendung nach Dawson geschickt werden sollte. Aller Wahrscheinslichkeit nach würde sie zu Ende der Saison aus ihrem Claim einige fünszigtausend Francs gewonnen haben und das trot der anfänglichen Schwierigkeiten und des langsamen Fortschreitens der Ausschleitung ihrer Fundstätte.

Gegen Ende Juli wagte Summy Stim einen Borschlag, dem man eine gewisse Berechtigung nicht absprechen konnte:

- Ich sehe nicht ein, sagte er, warum wir genötigt wären, hier siten zu bleiben, und warum Fräulein Jane und wir unsre Claims jett nicht verkaufen sollten.
- Beil das, erklärte darauf Ben Raddle, vor der endgültigen Festlegung ber Grenze zu angemessenm Preise nicht tunlich ist.
- Ach, erwiderte Summy, der Kuckuck hole doch diesen hunderteinunds vierzigsten Meridian! Ein Verkauf kann durch Briefwechsel, durch einen Vermittler, kann in Montreal im Bureau des ehrenwerten Herrn Snubbin ebensogut abgeschlossen werden wie in Dawson City.
- Nicht unter gleichmäßig günstigen Bedingungen, widersprach ihm Ben Radble.

- Warum in aller Welt benn nicht? Sind wir, und Fräulein Jane ebenfo, jett nicht im klaren über ben Wert unsrer Claims?
- Nach einem Monat oder nach sechs Wochen wird das noch mehr der Fall sein, erklärte der Ingenieur, und dann ist keine Rede mehr von vierzigtausend Dollars, dann wird man uns für unsre Nummer 129 achtzigtausend, leicht auch hunderttausend Dollars bieten.
  - Bas machen wir aber mit dem vielen Gelde? rief Summy Stim.
- Wir machen davon den besten Gebrauch, verlaß dich nur darauf, versicherte Ben Raddle. Siehst du denn gar nicht, daß die Aber immer reicher wird, je mehr wir ihr nach Westen nachgehen?
- Jawohl; doch wenn das kein Ende nimmt, werden wir am hunderteinunddreißigsten Claim ankommen, wandte Summy Stim warnend dagegen ein, und wenn unsre Leute erst mit benen des vortrefflichen Hunter zusammentreffen, dann weiß ich wirklich nicht, was daraus werden soll.«

In der Tat hatte man alle Ursache, das Auflodern von Streitigkeiten zwischen den beiden Arbeitergruppen zu befürchten, die sich der gemeinschaftlichen Grenze der beiden Placers jeden Tag bedenklich näherten. Schon waren grobe Redensarten hinüber und herüber geslogen und zuweilen hörte man sogar Drohungen der schlimmsten Art. Lorique war schon in Auseinandersetzungen geraten mit dem amerikanischen Werksührer, einem dicken, brutalen Athleten, und es war zu befürchten, daß solche Wortgesechte zu Tätlichkeiten ausarten würden, wenn Hunter und Malone erst eingetroffen wären. Schon so mancher Stein war von dem einen Claim zum andern hinübergeslogen . . . freilich erst, nachdem man sich überzeugt hatte, daß er kein Körnchen Gold enthielt.

Unter biesen Umständen tat Lorique, unterstützt von Ben Radble, sein Möglichstes, seine Mannschaft zurückzuhalten und zur Ruhe zu ermahnen. Der amerikanische Werkführer dagegen hetzte seine Leute ohne Unterlaß auf und ließ keine Gelegenheit vorüber, einen Streit mit Lorique vom Zaune zu brechen.

Die Ausbeute auf dem amerikanischen Gebiete war augenblicklich obendrein eine magere geworden und jetzt war der Claim 131 dem Nummer 129 entschieden nicht am Werte gleich. Es schien vielmehr, als ob die goldführende Schicht Neigung hätte, mehr nach Süden und weiter vom Forth Wiles Creek abzuweichen, so daß man annehmen konnte, die Lasche« — die Bonanza, der man nachging, werde ganz auf kanadischem Gebiete gefunden werden.

Am 27. Juli waren die beiden Arbeiterkolonnen nur noch zehn Meter voneinander entfernt und es konnten kaum noch vierzehn Tage vergehen, bis sie auf der Trennungslinie zusammentrafen. Summy Skim hatte also gewiß nicht unrecht gehabt, für diesen Zeitpunkt eine unangenehme Kollision vorauszusehen.

Gerade am 27. Juli ereignete sich nun etwas, was die Lage ernftlich zu verschlimmern brobte:

hunter und Malone waren auf bem Claim Nummer 131 eingetroffen.

## Fünfzehntes Kapitel.

Die Nacht vom 5. zum 6. Auguft.

Das Gebiet der Dominion ist nicht das einzige, wo sich Goldlagerstätten vorsinden. In der ungeheuern Ländermasse des nördlichen Amerika zwischen dem Atlantischen und dem Pacifischen Ozean gibt es noch andre und wahrscheinlich werden in kurzer Zeit auch neue Fundstätten entdeckt werden. Gegenüber diesen Länderstrecken, denen sie einen zum Ackerbau geeigneten Boden versagt hat, ist die Natur bezüglich mineralischer Schätze desto freigebiger gewesen.

Die zum Gebiete Alaskas gehörigen Placers liegen hauptsächlich auf ber Innenseite bes großen Bogens, ben ber Pukon zwischen Klondike und St. Michel beschreibt und bessen Außenseite bis zum Polarkreise hinanreicht.

Dieser Gegend ziemlich nahe liegt Circle City, ein Städtchen am linken User bes Pukon und dreihundertsiedzig Kilometer stromadwärts von Dawson City. Hier entspringt der Birch Creek, ein Nebenfluß der großen Wasserader, nicht weit von dem gleichnamigen, unmittelbar über dem Polarkreise aufragenden Fort, das sich am nördlichsten Punkte des Pukon erhebt.

Gegen Ende der letten Rampagne hatte sich nun das Gerücht verbreitet, daß die Goldlager bei Circle City benen an der Bonanza mindestens gleichwertig waren, und es hätte gar nicht viel daran gefehlt, daß sich der Strom
der Goldgräber dahin gewendet hätte.

Auf diese Gerüchte hin hatten sich Hunter und Malone, nachdem die Ausbeutung des Claims Nummer 131 wieder in Sang gebracht war, auf einem der Dampser eingeschifft, die den Dienst auf dem Jukon versehen, und waren bei Circle City ans Land gegangen, wo sie die vom Birch Creek bewässerte Gegend besuchten. Wahrscheinlich hatten sie schon von Ansang an nicht beabsichtigt, dort die ganze Saison zu verweilen, und so waren sie denn jetzt nach ihrem Claim Nummer 131 zurückgekehrt.

Der Beweis, daß ihre Fahrt nutslos gewesen war, lag übrigens darin, daß die beiden Texaner jetzt wieder den Forty Miles Creek aufgesucht hatten und sich hier offenbar zum Aufenthalt während der ganzen Betriebszeit einrichteten. Hätten sie an den Lagerstätten des Birch Creek eine reiche Ernte an Pepiten und Goldstaub eingeheimst, so wären sie gewiß schleunigst nach Dawson City aufgebrochen, wo die Kasinos und die Spielhäuser ihnen so verlockende Gelegensheit boten, ihren Gewinn wieder . . . loszuwerden.

»Na, mit dem Wiedererscheinen Hunters wird es mit der Ruhe auf den Claims an der Grenze und besonders auf denen am Forty Miles Creek bald schlecht genug bestellt sein, äußerte Lorique gegen die beiden Bettern, als er von der Rückkehr der beiden Inhaber des Claims Nummer 131 gehört hatte.

- D, wir werben auf unfrer Sut fein, versicherte Ben Rabble.
- . Das ist auch sehr ratsam, meine Herren, erklärte ber Wertmeister, und ich werbe unsern Leuten bringend empfehlen, nach allen Seiten vorsichtig zu sein.
- Bare es nicht ber Mühe wert, die Polizei von der Rückfehr der beiden roben Burschen zu unterrichten? fragte Ben Raddle.
- Sie wird davon schon wissen, antwortete Lorique. Überdies könnten wir einen Eilboten nach dem Fort Cudahy schicken, um jeden Angriff von vornsherein zu verhindern.
- By god! rief Summy Stim mit einer Lebhaftigkeit, die ihm sonst gar nicht eigen war, ich muß Ihnen gestehen, daß wir uns alle hier etwas hasenherzig vorkommen. Wenn es dem Burschen einfiele, wieder roh und gewalttätig aufzutreten, so wird er schon einen finden, der ihm die rechte Antwort nicht schuldig bleibt.
- Ganz recht, sagte Ben Raddle. Doch wozu sollte es bienen, Summy, sich mit bem Kerl überhaupt einzulassen?
  - D, wir haben noch eine alte Rechnung auszugleichen, Ben.



Auf beiben Seiten ber Grenze waren bie Arbeiter zusammengeströmt . . . (S. 230.)

— Nun, diese Rechnung, Summy, scheint mir doch schon längst und zu beinen Gunsten geregelt zu sein, entgegnete Ben Raddle, der seinen Better um jeden Preis abhalten wollte, sich auf eine unangenehme Geschichte einzulassen. Daß du dich zum Berteidiger einer insultierten Dame auswarsst, das sinde ich ja ganz natürlich, daß du Hunter damals in seine Schranken zurückwiesest... nun, dasselbe hätte ich wohl auch getan; wenn hier aber die ganze Arbeitsmannschaft eines Claims bedroht ist, dann hat sich die Landespolizei mit der Sache zu befassen.

3. Berne. Der Goldbulfan.

- Und wenn sie im gegebnen Augenblick nicht zur Stelle ist? erwiderte Summy Stim, der von seiner Anschauung der Sachlage nicht ablassen wollte.
- Wenn sie nicht zur Stelle ist, Herr Stim, erklärte ber Werkführer, bann wehren wir uns unsrer Haut eben selbst, und glauben Sie mir, unsre Leute werben bavor auch nicht zurückschrecken.
- Alles ganz schön und gut, ließ sich Ben Raddle vernehmen, wir sind aber nicht hierhergekommen, den Forty Miles Creek von den Elenden und den Raufbolden zu befreien, die ihn beläftigen und unsicher machen, sondern nur . . .
- Um unsern Claim zu verkaufen, fiel Summy Stim ein, ber immer auf sein altes Steckenpferb bas ben Kopf jett noch höher zu tragen schien zurückkam. Sagen Sie, Lorique, weiß man benn, was aus ber Grenzregulierungstommission geworden ist?
- Die foll jett, antwortete ber Werkführer, ganz unten im Suben, am Fuße bes Mont Glie tätig fein.
  - Das heißt, zu weit, als daß man sie aufsuchen könnte?
  - Biel zu weit. Dazu mußte man sich über Stagway hinausbegeben.
  - Ein verwünschtes Land! wetterte Summy Stim.
- Nur nicht gleich durchgeben! ermahnte Ben Raddle seinen Better, indem er ihm auf die Schulter klopfte, du hast alle Ursache, dich zu beruhigen. Geh' doch auf die Jagd, nimm Reluto mit, den es auch danach verlangt, und bringe uns heute Abend ein Stück schmachaftes Wild mit. Inzwischen schützteln wir unsre Wiegen und suchen einen hübschen Gewinn daraus zu schlagen.
- Ja ja . . . wer weiß? sette ber Werkführer dazu. Könnte uns nicht basselbe widersahren, was im Oktober achtzehnhundertsiebenundneunzig dem Colonel Carvay am Cripple passiert ist?
  - Bas ist benn euerm Oberst passiert? fragte Summy Stim.
- D, der fand damals auf seinem Claim, kaum sieben Fuß tief, eine richtige Goldbarre im Werte von hunderttausend Dollars!
  - A bah! ftieß Summy Stim verächtlich hervor.
- Nimm deine Flinte auf den Ruden, Summy, sagte Ben Raddle. Geh' auf die Jagd bis zum Abend, hüte dich aber vor den Baren!«

Summy Stim wußte nichts Besires zu tun. Er stieg mit Neluto in ber Schlucht hinauf und nach einer Viertelstunde hörte man schon die ersten Schusse knallen.

Ben Rabble selbst nahm seine Arbeit wieder auf und empfahl seinen Arbeitern, alle Sticheleien und Aufreizungen, die von Nummer 131 herüberstämen, ganz unbeachtet zu lassen. An diesem Tage tam übrigens nichts vor, was die Arbeiterkolonnen der beiden Claims hätte in Händel verwickeln können.

In Abwesenheit Summy Stims, der sich wahrscheinlich nicht ganz hätte im Zaume halten können, fand Ben Raddle Gelegenheit, Hunter und Malone zu beobachten. Die Grenzlinie verlief — abgesehen davon, daß sie später vielleicht verlegt wurde — jetzt in nordsüblicher Richtung längs des Talwegs der Schlucht. Das den Texanern als Wohnstätte dienende Häuschen bildete, am gegenüberliegenden Bergabhange, eine Art Pendant zu dem Loriques. So konnte Ben Raddle von seiner Stude aus Hunter und dessen Genossen im Auge behalten, als diese auf dem Claim Nummer 131 hin- und hergingen. Ohne besonders zu beachten, was bei und mit seinen Nachbarn vorging, bemühte er sich anderseits gar nicht, ungesehen zu bleiben, sondern lehnte sich im Erdgeschoß des Häuschens ruhig auf ein Fensterbrett.

Hunter und Malone kamen bis an den Grenzpfahl heran. Sie schienen in lebhaftem Gespräche begriffen zu sein. Erst richteten sie die Blicke auf den Creek hinaus, betrachteten die Claims am jenseitigen Ufer und wandten sich dann mit einigen Schritten der Schlucht zu. Unzweifelhaft waren beide ziemlich schlechter Laune, denn der Ertrag von 131 war seit dem Beginn der heurigen Schürfzeit kaum mittelmäßig gewesen, während die letzten Wochen für den Nachbarclaim recht ertragreich ausgefallen waren.

Hunter und Malone gingen in der Schlucht noch ein Stück weiter hinauf und machten etwa gegenüber dem Wohnhause Halt. Bon dieser Stelle aus bemerkten sie Ben Raddle, der ihnen aber keine Ausmerksamkeit zu schenken schien. Recht gut gewahrte dieser jedoch, daß sie mit der Hand nach ihm hinwiesen, und erkannte auch, daß sie ihn mit ihren drohenden Handbewegungen und ihrer wütenden Stimme zu reizen versuchten. Klugerweise ließ er das ganz unbeachtet, und als die beiden Texaner sich zurückgezogen hatten, suchte er Lorique auf, der an einer Wiege tätig war.

- »haben Sie sie gesehen, Herr Raddle? fragte ber Werkführer.
- Jawohl, Lorique, antwortete Ben Raddle; ihr herausforderndes Auftreten wird mich aber nie dazu verleiten, meine Zurückhaltung aufzugeben.
  - Na, ber herr Stim scheint nicht so ruhiges Blut zu haben . . .

— D, er wird sich bezähmen muffen, erklärte Ben Rabble. Wir burfen nicht einmal ben Schein erwecken, als ob wir biefe Leute kennten. .

Die nächsten Tage verliefen ohne Zwischenfälle. Summy Stim begab sich, von seinem Better fast dazu gedrängt, mit dem Indianer jeden Tag schon frühzeitig auf die Jagd und kam erst spät am Nachmittage wieder. Inzwischen wurde es immer schwieriger, die amerikanischen und die kanadischen Arbeiter von kleinern Zusammenstößen abzuhalten. Mit jedem Tage näherten sich ihre Arbeiten dem Grenzpsahle, der beide Claims trennte. Bald mußte der Augenblick kommen, wo die Leute einander sozusagen an die Klinge gerieten. Die geringste Meinungsverschiedenheit konnte dann einen Streit, der Streit einen ernsthaften Zank und dieser eine Balgerei hervorrusen, die in eine wahre Schlacht auszuarten drohte. Kamen die Leute aber einmal miteinander ins Handgemenge, wer hätte ihnen dann Frieden gebieten sollen? Hunter und Walone legten es ja geradezu darauf an, Ruhestörungen auf den andern amerikanischen Claims an der Grenze anzuzetteln. Bon solchen Abenteurern war ja alles zu fürchten. Auch die Polizei des Forts Cudahy war dann gewiß nicht immer imstande, die Ordnung wieder herzustellen.

Die nächsten achtundvierzig Stunden wurden die beiden Texaner nicht sichtbar. Bielleicht waren sie eben unterwegs, um sich die Placers des Forty Miles Creek auf alaskischem Gebiete anzusehen. Kamen in ihrer Abwesenheit auch einige Zänkereien zwischen den Arbeitern vor, so nahmen sie doch keinen ernsteren Charakter an.

An ben drei folgenden Tagen konnte Summy Skim seinem Lieblingszeitvertreib schlechten Wetters wegen nicht nachgehen. Es regnete in Strömen und
zwang jedermann, im Häuschen Schutz zu suchen. Das Auswaschen des Sandes
gestaltete sich unter diesen Berhältnissen recht schwierig; die Brunnenschächte füllten
sich bis zum Rande und von diesem strömte das Wasser über den Claim hin,
der bald mit dickem Schlamm bedeckt war, worin man leicht bis zu den Knien
versank.

Die aufgezwungene Muße wurde baher benützt, den gesammelten Goldstaub in Säckhen zu füllen. Der Ertrag von 129 war in den letzten vierzehn Tagen etwas zurückgegangen. Immerhin belief sich der Wert der nächsten in Dawson City abzuliefernden Sendung noch auf zehntausend Dollars.

Jane Sbgerton hatte bagegen immer bessere Erfolge erzielt. Jeber Tag ergab ihr etwas mehr als ber vorhergehende und sie konnte ben zehntausend

Dollars ber beiben Vettern noch weitre zwölftausend hinzufügen. Die Arbeit wurde erst am 3. August wieber regelrecht aufgenommen. Nach einem regnerischen Vormittage heiterte sich ber Himmel am Nachmittag unter bem Einflusse süb-westlicher Winde wesentlich auf. Freilich hatte sich eine beutliche Neigung zu Gewittern ausgebildet, die hier zu dieser Jahreszeit oft mit entsetzlicher Gewalt auftreten und dann beträchtlichen Schaden verursachen.

Die beiben Texaner kehrten an diesem Tage von ihrem Ausfluge zurück; sie verschwanden sofort in ihrem Hause und ließen sich auch am Morgen bes 4. August nicht blicken.

Summy machte sich ben Witterungsumschlag zunute, wieder jagen zu gehen. Bon stromabwärts hatte man das Auftauchen einiger Bären gemeldet und er wünschte nichts mehr, als einmal einem solchen mächtigen Plattfüßler zu begegnen. Es wäre übrigens auch nicht sein Jungfernschuß auf Meister Braun gewesen; in den Wäldern von Green Valley war schon mehr als einer unter seinen Augeln gefallen.

Im Laufe dieses Tages hatte Lorique einen besondern Glücksfall. Als er fast an der Grenze des Claims ein Loch aushob, entdeckte er einen Goldklumpen, der wenigstens vierhundert Dollars wert sein mußte. Der Werkmeister konnte seine Freude darüber nicht unterdrücken und rief mit lauter Stimme seine Genossen zu sich heran.

Die Arbeiter und auch Ben Rabble tamen herbeigelaufen und alle stießen laute Rufe der Berwunderung aus, als sie übernußgroße Pepiten in einem Stud Quarz eingebettet vor sich liegen sahen.

Auf dem Claim 131 war man sich über die Ursache dieses Jubels nicht im unklaren. Das erregte hier freilich einen — nicht ganz unberechtigten — neidischen Unmut, da die amerikanischen Arbeiter seit einiger Zeit keinen irgend wertvollen Fund gemacht hatten und ihre Arbeit dabei immer beschwerlicher wurde.

Da ließ sich eine Stimme — es war bie Hunters — vernehmen:

»hier gibt es also nur etwas für biese hunde aus ben Prarien bes fernen Oftens!« rief er wütenb.

Mit diesen Schimpfworten bezeichnete er die Kanadier mit Vorliebe.

Ben Raddle hatte bie Beleidigung gehört.

Er bezwang sich aber und begnügte sich bamit, bem Grobian ben Rücken zuzukehren und verächtlich mit ben Schultern zu zuden.

»Heda, fuhr ber Texaner fort, jawohl, mit Ihnen hab' ich gesprochen, Sie Herr von Montreal.

Ben Rabble bewahrte noch immer bas frühere Schweigen.

-Ich weiß doch nicht, was mich zuruchalten follte!« rief Hunter.

Er wollte schon die Grenze überschreiten und sich auf Ben Raddle stürzen, als Malone ihn noch zurückhielt. Auf beiden Seiten der Grenze waren inzwischen aber auch die Arbeiter zusammengeströmt, die bald mit Worten und Drohungen aneinandergerieten, so daß die Eröffnung wirklicher Feindseligkeiten nicht mehr fern sein konnte.

Als Summy gegen Abend heimkehrte, nachdem es ihm, wenn auch mit einiger Sefahr, geglückt war, einen Bären zur Strecke zu bringen, erzählte er eingehend seine Erlebnisse auf bem Jagdaussluge. Ben Raddle wollte gegen ihn ben heutigen Vorsall gar nicht erwähnen und nach dem Abendessen suchten beide ihr Zimmer auf, wo der ermüdete Summy Skim bald in stärkenden Schlummer siel.

War nun zu fürchten, daß der heutige Zwischenfall weitere Folgen haben würde? Sollten Hunter und Malone von neuem mit Ben Raddle Händel suchen oder gar ihre Leute noch mehr gegen die vom Claim 129 aufheten? Wahrscheinlich war das ja, denn am folgenden Tage mußten Spithauen und Ärte an der Grenzlinie unmittelbar auseinandertreffen.

Zum großen Leidwesen seines Betters brach Summy Stim gerade an diesem Tage nicht zur Jagd auf. Das Wetter war drückend und im Südosten ballten sich schwere Wolken zusammen. Im Laufe des Tages kam es jedenfalls zu einem Gewitter und da war es doch besser, sich davon nicht fern von der Wohnung überraschen zu lassen.

Der ganze Morgen wurde zum Sandwaschen angewendet, während eine Gruppe der Arbeiter unter Loriques Leitung das Aufgraben des Erdbodens fast auf der Grenzlinie der beiden Besitztümer fortsetzte.

Bis zur Mitte des Tages verlief alles noch friedlich. Einige höhnische und grobe Redensarten der Amerikaner riefen höchstens mehr oder weniger lebhafte Antworten von seiten der Kanadier hervor. Das war aber auch alles und die Werkführer der beiden Parteien hatten keine Veranlassung, einzuschreiten.

Leider sollte das nach Wiederaufnahme der Arbeit am Nachmittag anders werden. Hunter und Walone trotteten auf ihrem Placer aufgeregt umher, während Summy Stim in Begleitung Ben Rabbles auf bem andern ruhig hin- und herging.

- »Da sieh, sagte Summy Stim zu Ben Rabble, die beiben Schnapphähne sind ja wieder ba. Ich hatte sie noch nicht gesehen, bu vielleicht, Ben?
- Ja . . . ich glaube, gestern, antwortete Ben Raddle ausweichend. Folge aber meinem Beispiele: beachte die beiden gar nicht.
  - Solange fie uns nicht in einer Beise anftarren, die mich verlett . . .
  - Lege tein Gewicht barauf, Summy. «

Die Texaner hatten sich langsam genähert und ben beiben Bettern gerabe genug herausforbernbe Blicke zugeworfen, da sie diese aber vorläufig nicht mit ihren gewohnten Beleidigungen begleiteten, fand Summh Stim noch keine Ber-aulassung, sich mit ihnen zu beschäftigen.

Die Arbeiter gruben und schaufelten an der Grenze der beiden Claims inzwischen immer weiter, hoben den Boden aus und schöpften den sandigen Schlamm in Kübel, die sie nach den Schleusen oder den Wiegen trugen. Beide Gruppen berührten einander, absichtlich oder nicht, jetzt fast jeden Augenblick mit ihren Arbeitsgeräten.

Jebenfalls hatte bas bisher noch niemand besonders beachtet, als gegen fünf Uhr plötslich saute Ruse erschalten. Ben und Summy auf Nummer 129 und Hunter und Malone auf der andern Seite stürmten daraushin auseinander zu.

Die beiben Kolonnen arbeiteten nicht mehr, auf beiben Seiten aber brach man in einen wilden Siegesruf aus: Die »Tasche«, die Bonanza, war endlich angeschlagen worden. Seit einigen Minuten lieferte der auf beiden Seiten zum Auswaschen beförderte Sand allemal schon über hundert Dollars, als man auf dem Grunde der Ausschachtung eine Pepite, einem wirklichen Barren im Werte von wenigstens zweitausend Dollars erblickte, auf den die einander Auge in Auge gegenüberstehenden Werksicher zu gleicher Zeit den Fuß geset hatten.

- Der gehört uns! rief hunter, als er atemlos herantam.
- Rein, uns! widersprach ihm Lorique, seinen Fund festhaltend.
- Dir, erbarmlicher Hund? ... Sieh dir nur ben Pfahl an, das wird bir zeigen, daß dein Fuß auf meinem Grund und Boden steht. -

Ein Blick auf die von den zwei nächsten kleinern Stangen bezeichnete Linie überzeugte Lorique, daß er in seinem Eiser wirklich die Grenze überschritten hatte, und seufzend mußte er seinen Fund aufgeben, als Ben Raddle auf der Bilbfläche erschien.

— Wenn Sie über die Grenze hinausgekommen sind, Lorique, sagte er ruhig, so liegt das daran, daß diese in der Nacht verändert worden ist. Jebermann kann leicht sehen, daß die Stangen keine gerade Linie mehr bilden und daß die hier ein Stück weiter nach Osten versetzt worden ist.

Es war in der Tat so. Die Reihe der Visierstangen bilbete jest eine gebrochne Linie, die in der Höhe der beiden Claims nach Osten einbog.

- Frecher Dieb! schleuberte Lorique hunter ins Gesicht.
- Der Dieb bift du selbst!« gab dieser zurück und sprang auf den Kanadier los, der infolge der Überraschung niederstürzte.

Da eilte Summy Stim bem Werkmeister, ben ber Texaner auf der Erde festhielt, zuhilfe. Ben Raddle folgte ihm sosort nach und packte den herzulaufenden Malone an der Kehle. Lorique, der jetzt befreit wurde, sprang sogleich auf und an seiner Stelle wälzte sich nun Hunter am Boden.

Das wurde zur Veranlassung eines allgemeinen Handgemenges. Bon fräftiger Hand geschwungne Üxte und Spithauen dienten als surchtbare Wassen. Gewiß wäre es zu einem reichlichen Blutbade gekommen und hätte auf beiben Seiten der und jener das Leben eingebüßt, wenn nicht zufällig gerade in diesem Augenblick eine Polizistenpatrouille an dieser Stelle des Forth Miles Creek aufgetaucht wäre. Dank diesem halben Hundert handsester und entschlossener Männer wurde der Kampf bald unterdrückt.

Ben Raddle richtete das Wort zuerst an Hunter, der vor But selbst nicht sprechen konnte.

- »Wie kommen Sie bazu, unser Gut stehlen zu wollen? fragte er ben Gegner.
- Dein Gut? entgegnete ihm Hunter, der seinen Nachbar in ihm gewohnter grober Weise gleich duzte, nimms nur hübsch in acht, dein Gut! Lange wirst du's nicht haben.
- Bersuche nur, es dir aneignen zu wollen, drohte ihm Summy mit geballter Faust.
- Ah, was dich angeht, heulte Hunter, der vor But buchstäblich schäumte, da haben wir beibe ja noch eine alte Geschichte abzurechnen.
  - Bann es euch gefällt, erwiderte Summy Stim gelaffen.
  - Wann es mir gefällt? . . . Nun gut alfo! . . . «

Hunter unterbrach sich plötlich. In Begleitung Patricks tam Jane Sbgerton eben, nach Beenbigung ihrer täglichen Arbeit, wie jeden Abend nach dem hunderts

neunundzwanzigsten Claim. Erschrocken näherte fie sich ber lauten Gruppe, bie sich gestitulierend an ber Grenze bin- und herbrängte. Hunter erkannte sie auf ber Stelle.

- »D, sagte er hohnlachend, der ritterliche Verteidiger der Frauen warf sich bamals für eigne Rechnung so ins Beug.
  - Erbarmlicher Schuft! rief Summy emport.
  - Schuft!
- Jawohl, Schuft, wiederholte Summy Stim, Der sich nicht mehr zu beherrschen vermochte, und zu erbarmlich, einem Manne Rechenschaft zu geben.
- Das wirst du noch sehen, ich finde dich schon wieder, heulte Hunter.
  - Wann ihr wollt, antwortete Summy Stim, schon morgen . . .
  - Ja, morgen! fagte Hunter.

Bon ben Polizisten, die die Bisserstange wieder an die rechte Stelle gesetzt hatten, langsam verdrängt, mußten die Arbeiter jeder nach seinem Platze zuruck-weichen. Dabei nahm wenigstens Lorique eine Trophäe mit fort, den kostbaren Goldklumpen, der zur Beranlassung des Streites geworden war.

- »Summy, begann Ben Rabble, als sie sich ins Wohnhaus zurückgezogen hatten, mit einem solchen Schurken kannst bu dich nicht schlagen.
  - Und bennoch werbe ich's tun, Ben.
  - Rein, Summy, bas wirft bu nicht tun.
- O doch, sag' ich dir, und wenn es mir gelingt, ihm eine Kugel durch ben Kopf zu jagen, so ware das das schönste Jagdereignis meines Lebens. Eine Jagd auf einen solchen Auswurf der Menschheit!«

Soviel er sich auch bemühte, Ben Rabble konnte bei bem Better nichts ausrichten; kampfesmube rief er jest Jane Ebgerton um Unterstützung an.

- Fräulein Jane! sagte Summy. Gerade um berentwillen war ja der Zweikampf unvermeidlich. Jetzt, wo Hunter sie erkannt hatte, würde er ihr doch ununterbrochen nachstellen.
- O, ich brauche keinen Schut, Herr Stim, erklärte Jane, die sich so viel wie möglich zu strecken suchte.
- Saßt mich alle in Ruhe, rief Summy erbittert. Ich bin boch wohl alt und groß genug, zu wissen, was mir die Pflicht gebietet. Und was ich jett zu tun habe, das ist . . .
  - Nun, bas ift?
  - 3. Berne. Der Golbbulfan.



— Das ist — sehr einsach — zu Abend zu effen, erklärte Summy Stim und setzte sich mit solcher Bucht nieder, daß sein Schemel gleich in drei Stück zersprang.

Da machte ein unerwartetes Naturereignis die endgültige Austragung dieses Zwischenfalls unmöglich oder verschob sie doch auf unbestimmte Zeit.

Den ganzen Tag hatte das Wetter schon einen recht bedrohlichen Charafter gezeigt. Gegen sieben Uhr abends wurde die von Elektrizität übersättigte Luft von grellen Blizen durchfurcht und von Südwesten her hörte man bereits ein dumpses Donnergrollen. Infolge der Auftürmung schwerer Wolkenmassen wurde es bereits recht dunkel, obwohl die Sonne noch über dem Horizonte stand.

Schon im Laufe bes Nachmittags hatte man in verschiednen Claims am Forth Miles Creek seltsam bedrohliche Zeichen beobachtet: ein schwaches, in der Erde schnell fortschreitendes Erzittern, das von langdauerndem, rollendem Geräusch und da und dort von einem Ausströmen schwefeliger Gase begleitet war. Offenbar drohte hier eine gefährliche plutonische Störung.

Als sich bann alle gegen halb elf Uhr im Hause bes Claims Nummer 129 zum Schlase niederlegen wollten, wurde bas leichte Bauwerk durch heftige Stöße erschüttert.

»Gin Erbbeben!« rief Lorique.

Er hatte kaum diese Worte hervorgestoßen, als das Häuschen urplötlich halb umgefturzt wurde, so als ob es ihm an Boden fehlte.

Richt ohne Mühe, doch zum Glud ohne ernstere Berletzungen, konnten sich bie Infassen aus den Trummern retten.

Doch draußen erst ... welch ein Anblick! Der Boden des Claims war unter einer wirbelnden Überschwemmung verschwunden. Ein Teil des Creeks war aus seinem Laufe abgelenkt und wühlte sich jetzt ein neues Bett durch die Goldfundstätten hin.

Bon allen Seiten ertonten Aufschreie ber Verzweiflung und bes Schmerzes. Die in ihren hutten überraschten Goldgraber suchten fich vor ben immer weiter vordringenden Fluten zu retten. Entwurzelte ober am Fuße umgebrochne Baume wurden mit Schnellzugsgeschwindigkeit vom Wasser weggetragen.

Die Überschwemmung erreichte schon bie Stelle, wo bas eingestürzte Häusschen lag; in wenigen Minuten hatte man hier bis zum halben Leib im Wasser gestanden.

»Fort . . . fort von hier! « rief Summy Stim, nahm Jane Ebgerton auf ben Arm und trug sie die Berglehne hinan.

In diesem Augenblick stieß ein abtreibender Weidenstamm Ben Raddle ans Bein, was ihm einen Knochenbruch unterhalb des Knies verursachte. Lorique, nach diesem Neluto, eilten ihm zuhilfe, wurden aber von der Flut weggerissen und kamen in Gesahr, darin umzukommen. Zum Glücke hatte auch Patrick den Borgang mit angesehen. Während es Summy gelang, seinen Better auf den Schultern fortzutragen, packte der Riese den Werkführer und den Steuermann des Scout jeden mit einer Hand und sest wie ein Felsen in dem tosenden Strudel schleppte er beide aus der Strömung ans Land.

Balb waren alle außer Gefahr und ohne andern Schaben als den Anochenbruch Ben Raddles. Jetzt konnte man das ganze Unglück beim Scheine des himmlischen Feuers übersehen. Das Häuschen war verschwunden und mit ihm die von den beiden Bettern und Jane Edgerton gesammelten Schätze. Der Hügel, den diese jeden Morgen und jeden Abend überschritt, hatte seine Form verändert. An ihm brandete eine ungeheure Wassermasse, die auf beiden Seiten der Grenze das rechte User des Forth Wiles Creek auf die Strecke von mehr als einem Kilosmeter bedeckte.

Wie hundert andre benachdarte Besitzstellen waren jetzt auch die der beiden Bettern und Jane Schertons zehn Meter tief unter gurgelndem Wasser begraben. Vergeblich hatten die Erben Josias Lacostes tausende von Kilometern zurückgelegt, um ihren Claim Nummer 129 bestmöglich zu verwerten. Ihre Erbschaft war für immer verschwunden: es gab keinen Claim Nummer 129 mehr.

Enbe bes erften Banbes.

## Zweifer Zand.

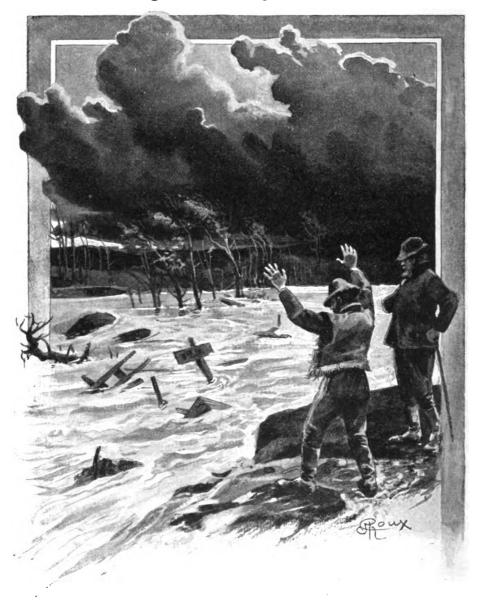

Erftes Kapitel. Ein Binter in Rlondite.

Ein schweres Erdbeben, das übrigens örtlich ziemlich beschränkt blieb, hatte ben zwischen der Grenze und dem Jukon gelegenen Teil von Klondike heimgesucht, der vom Mittellause des Forty Miles Creek durchströmt wird.

Digitized by Google

Klondike ist nicht gerade häufigeren seismischen Erschütterungen ausgesetzt. Sein Boden enthält jedoch quarzige Aggregate, Eruptivgesteine, die darauf hinsbeuten, daß hier in der Borzeit unterirdische Kräfte tätig gewesen sein müssen, Kräfte, die eigentlich nur schlummern und die zuweilen zu ungewöhnlicher Heftigskeit erwachen. Auch erheben sich im ganzen Gebiete der sogenannten Felsengebirge, deren letzte Verzweigungen bis zum Polarkreis hinaufreichen, mehrere Bulkane, deren Erloschensein noch keineswegs gewiß ist.

Wenn aber Erderschütterungen ober gar vulkanische Ausbrüche in dieser Landesgegend im allgemeinen nur wenig zu befürchten sind, so liegt das anders bezüglich verderblicher Überschwemmungen infolge plötlichen Hochwassers ihrer Creeks.

Dawson City ift bavon nicht verschont geblieben und die Brude, bie bie Stadt mit Rondike City verbindet, ift auch schon wiederholt weggeriffen worden.

Diesmal hatte das Gebiet des Forth Miles Creek eine doppelte Katasstrophe zu erleiden gehabt. Die gewaltsame Erschütterung des Erdbodens zersstörte alle Claims an beiden Seiten der Grenze auf eine Strecke von mehreren Kilometern. Dazu kam dann noch die Überschwemmung, bei der das Wasser alle alten Placers überflutete und deren Bearbeitung für die Zukunft ganz unmögslich machte.

Im ersten Augenblicke wäre es sehr schwer, ja rein unmöglich gewesen, ben Umfang bes Schabens abzuschäften. Über ber Segend lagerte eine tiese Dunkelheit. Ob die Häuschen, die Hütten und Zelte zerstört waren, ob der größte Teil der Goldgräber jetzt jeder Unterkunft entbehrte, ob die Zahl der Berwundeten und der Toten, von denen die einen unter herabstürzenden Felsblöcken zermalmt, die andern ertrunken sein mochten, groß war oder nicht... alles das konnte man erst am nächsten Tage erfahren. Auch ob die gesamte eingewanderte Bevölkerung, die hier auf den Placers verstreut gewesen war, gezwungen sein werde, die Gegend endgültig zu verlassen, das ließ sich erst nach Renntnisnahme von dem Umfange der Katastrophe beurteilen.

Jebenfalls den schlimmsten und nicht wieder auszugleichenden Schaden hatte die Ableitung eines Teiles der Wassermenge des Forty Miles Creek auf die den beiden Ufern benachbarten Goldlagerstätten verursacht. Unter dem Drucke der unterirdischen Kräfte war der Boden des Wasserlauses fast dis zu seinen Uferrändern emporgehoben worden, wonach sich voraussehen ließ, daß die Überschwemmung keine vorübergehende sein werde. Wer hätte aber unter solchen

Verhältnissen die Nachgrabungen in einem Erdboden wieder aufnehmen können, ber fünf bis sechs Fuß unter strömendem Wasser lag, dessen Ableitung offenbar unmöglich war?

Welch eine Nacht bes Schreckens und ber Angst hatten die armen, von dieser plötslichen Katastrophe betroffenen Leute hinzubringen! Ihnen sehlte jedes schützende Dach und das Unwetter hielt dis fünf Uhr früh an. Wiederholt traf ein Blitzfrahl die Weiden und die Espen, unter die sich die Obdachlosen gestücktet hatten. Gleichzeitig rauschte ein mit Hagelkörnern vermischter Platzegen nieder. Wenn Lorique, der in der Schlucht etwas weiter hinaufgegangen war, nicht eine kleine Aushöhlung entdeckt hätte, wohin er mit Summy Skim Ben Raddle tragen konnte, so wäre der Verletzte ohne jeden Schutz gewesen.

Man kann sich wohl leicht vorstellen, welche Gedanken jett die beiden Bettern erfüllten. Um die Opfer eines solchen Naturereignisses zu werden, hatten sie also die weite und beschwerliche Reise unternommen! Alle ihre Mühe und Arbeit war jett verloren. Bon ihrer Erbschaft blieb ihnen nichts mehr übrig, nicht einmal der Betrag, den die Ausbeutung in den letten Bochen geliesert hatte. Bon dem Golde, dem Lohne für ihre Anstrengung und für die ihrer unglücklichen Gefährtin, besaßen sie kein Splitterchen mehr; nach dem Zusammenbruch des Häuschens hatte es die tosende Flut mit weggefegt. Kein Segenstand war zu retten gewesen und jetzt trieb das Gold mit der Strömung des Rio hinunter.

Als das Gewitter ausgetobt hatte, verließen Summy Sim und der Werkmeister einige Augenblicke die Grotte, worin sie Ben Raddle der Pslege Jane Edgertons übergeben hatten, und versuchten sich nun über die Ausdehnung des Unglücks zu unterrichten. Da die Claims Rummer 129, 127b und 131 unter dem Wasser verschwunden waren, war die Frage wegen der Grenze ja mit einem Schlage gelöst. Ob der hunderteinundvierzigste Meridian nun etwas weiter nach Osten oder nach Westen verlegt wurde, das socht die beiden Claims nicht mehr an, ebensowenig, ob das betreffende Terrain in Zukunft zu Alaska oder zu Kanada gehörte . . . der stark verbreiterte Fluß wälzte sich doch darüber hin.

Die Zahl der Opfer des Erdbebens würde man natürlich erft nach gründlicher Durchsuchung der betroffenen Örtlichkeit erfahren können. Auf jeden Fall mußten die hier siedelnden Familien überrascht worden sein, und zwar durch die Erschütterung des Erdbodens ebenso wie durch die Überschwemmung, ob sie sich nun gerade in ihren Buden oder Hütten befanden oder nicht, und es war zu befürchten, daß die Dehrzahl bavon umgekommen ware, daß sie nicht schnell genug hatten flieben können.

Ben Rabble, Summy Stim, Lorique und Jane Edgerton waren bem Bersberben wie durch ein Wunder entronnen, Ben Raddle freilich nicht ganz heil und gesund, deshalb erschien es nötig, für Transportmittel zu sorgen, um ihn so bald wie möglich nach Dawson City überzuführen.

Selbstverständlich war von der Sache zwischen Hunter und Stim nicht weiter die Rede; das für den folgenden Tag verabredete Duell siel ja von selbst weg.

Jetzt nahmen andre Sorgen die beiden Gegner in Anspruch und diese würden sich vielleicht niemals wieder Auge in Auge gegenüberstehen.

Als sich dann die Wolken verzogen hatten und die Sonne den Schauplat des Unglücks beleuchtete, war von den beiden Texanern weder der eine noch der andre zu sehen, auch von dem Hause, das sie am Eingange ihrer Schlucht bewohnten, worüber jett der Forty Miles Creek hinrauschte, war keine Spur mehr übrig. Ebenso waren alle Hisswerkzeuge, Wiegen, Wehre und Pumpen, dis auf den letzten Rest weggeschwemmt. Die Strömung des Flusses war gegenwärtig um so schneller, als das gestrige Gewitter diesem große Wassermengen zugeführt hatte, so daß seine Höhe trot der Verbreiterung des Vettes vorläufig ganz die gleiche blieb.

Ob die beiden Texaner und ihre Arbeiterrotte dem Unheil ohne Schaden entgangen oder ob sie dessen Opsern zuzuzählen wären, das konnte zunächst niemand wissen und Summy Skim dachte auch gar nicht daran, sich deshalb den Kopf zu zerbrechen. Ihn erfüllte nur die Sorge, Ben Raddle schleunigst nach Dawson City zu schaffen, wo er eine geeignete Behandlung und Pflege sinden würde, dort seine Wiedergenesung abzuwarten und dann, wenn es noch möglich wäre, den Rückweg nach Stagwah, Vancouver und Montreal einzuschlagen. Für den Claim Nummer 129 würden sich, da er nun unter tiesem Wasser lag, doch keine Käuser mehr melden. Am besten erschien es also, dieses schreckliche Land so bald wie möglich zu verlassen, wohin, wie Summy Skim wiederholt auch mit gewissem Recht geäußert hatte, an Leib und Seele gesunde Leute überhaupt nie hätten den Fuß setzen sollen. Ob eine so schnelle Rücksehr möglich wäre oder ob die Wiedergenesung Ben Raddles eine Reihe von Tagen, von Wochen oder gar von Monaten in Anspruch nehmen würde, das konnte zunächst freilich niemand sagen.

Die erste Hälfte bes August näherte sich schon ihrem Ende und die zweite verging jedenfalls nicht, ohne daß der in dieser hohen Breite so früh eintretende Winter den Weg durch das Seengebiet und über den Chilkootpaß verschloß. Auch der Pukon mußte dalb unbefahrbar werden und voraussichtlich waren die letzten seiner Mündung zusteuernden Dampfer schon abgegangen, ehe Ben Raddle einen solchen benützen konnte.

Dann galt es, in Dawson einen ganzen Winter tapfer auszuhalten. Die Aussicht, sieben bis acht Monate unter dem Schnee Klondikes begraben zu liegen, einer Kälte, die vielleicht fünfzig bis sechzig Zentigrade erreichen konnte, zu trozen, hatte freilich wenig Angenehmes für sich. Um einer solchen Unannehmlichkeit zu entgehen, erschien es bringend angezeigt, nach Dawson Cith schleunigst zurückzukehren und den Verletzten dem Doktor Pilcox mit der Bitte anzuvertrauen, ihn so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Glücklicherweise — benn die Frage der Überführung des Kranken konnte hier recht schwierig werden — fand Neluto den Wagen auf dem Hügelvorsprung wieder, wo er ihn einstellte und das Hochwasser ihn nicht hatte erreichen können. Auch das Pferd, das im Freien geweidet hatte und bei der Katastrophe erschreckt davongelausen war, konnte wieder eingefangen und seinem Herrn zugeführt werden.

- Dann also fort von hier! rief Summy Stim. Augenblicklich fort!« Ben Radble ergriff seine Hand.
- »Mein armer Summy, sagte er, wirst du mir verzeihen könnnen? Wenn du wüßtest, wie ich es beklage, dich in diese traurige Angelegenheit verwickelt zu haben!
- Ach, von mir ist jetzt gar nicht zu sprechen, erwiderte Summy etwas mürrischen Tones. Es handelt sich nur um dich. Du wirst doch verständig und fügsam sein, nicht wahr? Fräulein Jane wird dir das Bein, so gut es angeht, mit einer Binde umwickeln, Patrick und ich legen dich dann auf dem Wagen bequem nieder, ein Lager aus trocknem Grase wird sich ja wohl herstellen lassen. Ich sehe mich mit Fräulein Jane und Neluto neben dich. Lorique und Patrick werden und in Dawson City wieder aussuchen, wohin sie kommen mögen, wie es eben geht. Wir werden auch schnell sahren . . . nein, das heißt, so langsam wie es geboten erscheint, um dich vor Stößen zu schützen. Im Krankenhause angelangt, haben deine schlimmsten Leiden ja ein Ende und Doktor Pilcop heilt dein gebrochenes Bein schon dadurch, daß er's nur ansieht . . . voraus-



Längs der Bege, bie von Leuten überfüllt waren . . . (S 243.) 3. Berne. Der Golbunffan.

31

Digitized by Google

gesetzt, daß er es nicht zu lange besichtigt und daß wir noch vor der schlechten Jahreszeit abreisen können.

- Mein lieber Summy, sagte barauf Ben Rabble, es ist ja möglich, daß meine Wieberherstellung mehrere Wonate beansprucht, und ich begreife recht gut bein Verlangen, balb in Montreal zurück zu sein. Könntest du benn nicht allein abreisen?
- Ohne dich, Ben?... Ich glaube gar, du phantafierst. Nein, mein alter Ben, da ließe ich mir lieber selbst ein Bein brechen!«

Längs ber Bege, die von Leuten überfüllt waren, welche auf andern Placers Arbeit suchten, verfolgte der Planwagen, worin Ben Raddle lag, am rechten Ufer des Forth Miles Creek die Richtung nach dem Fort Cudahy. Am Ufer des Flusses waren die von der Hochstut verschont gebliebenen Claims noch in Betrieb. Bei einigen davon hatte aber, obwohl sie vom Basser nicht erreicht worden waren, die Ausbeutung für den Augenblick eingestellt werden müssen. Bon der Erdbewegung, die sich dis auf fünf oder sechs Kilometer von der Grenze erstreckt hatte, buchstäblich zusammengerüttelt, waren ihre Hilfswerkzeuge zum Teil zerbrochen, die Brunnenschachte mit Schutt gefüllt, die Grenzpfähle umgeworfen und die Wohnstätten zerstört . . . so boten sie einen beklagenswerten Anblick. Immerhin war das keine unbedingte Bernichtung und mindestens im nächsten Jahre konnte die Arbeit darauf wieder beginnen.

Der Wagen tam nur langsam vorwärts; die Stöße infolge der Unebenheit ber Straße verursachten dem Berletten oft recht arge Schmerzen. Erst am übernächsten Tage machte das Gefährt beim Fort Cudahy Halt.

Gewiß ließ es Summy an Pflege für ben Leibenden nicht fehlen, leider muß man aber sagen, daß er sich dabei höchst ungeschickt erwies, so daß sich Ben Raddle ohne die Unterstützung Jane Edgertons wohl sehr zu beklagen gehabt hätte. Diese aber erfand tausend Mittel, das gebrochne Bein bequemer zu lagern, entdeckte für dieses immer eine neue und stets bessere Unterstützung und fand vor allem leicht die geeigneten Worte, das Gemüt des Kranken aufzuheitern.

Leiber war sie natürlich ebensowenig wie Summy Stim imstande, einen Knochenbruch sachverständig einzurichten. Das verlangte einen Arzt und einen solchen gab es unglücklicherweise weder in Fort Cudahy noch im Fort Reliance, bas sie achtundvierzig Stunden später erreichten.

Summy Stim war darüber mit Recht sehr beunruhigt, da sich der Zu= stand seines Betters ohne ärztliche Hilse mit der Zeit zu verschlechtern drohte. Ben Rabble ertrug seine Leiben, die gewiß schwer genug waren, zwar ohne Klagen, er beherrschte sich jo aber nur um Summys willen und der erkannte das recht gut an einzelnen Schmerzenslauten, die sich dem Ingenieur entrangen, wenn ihn das Wundsieber gerade zu heftig schüttelte.

Unter diesen Umständen mußte man sich um jeden Preis beeilen, die Hauptstadt von Klondike zu erreichen. Nur da konnte Ben Raddle die geeignete Pflege sinden. Summh Skim seufzte auch erleichtert auf, als der Wagen am Nachmittag des 16. August vor dem Krankenhause in Dawson anhielt.

Der Zufall wollte es, daß sich Edith Edgerton aus dienstlichen Gründen gerade am Tore des Gebäudes befand. Auf den ersten Blick erkannte sie, welchen Kranken man ihr zusührte, und ohne Zweisel erweckte das in ihr eine schwerzhafte Erregung, die sich allen Anwesenden durch das plötliche Erbleichen ihres Gesichts verriet. Welcher Art diese Erregung aber auch sein mochte... durch ein äußeres Zeichen gab sie das nicht zu erkennen, außer daß sie ihre Cousine zu umarmen vergaß. Ohne ein Wort zu äußern, traf sie sofort die geeignetsten Maßregeln, dem Verletzten, den das hohe Fieber sast bewußtlos gemacht hatte, Linderung zu schaffen. Unter ihrer Anleitung wurde dieser aus dem Wagen gehoben und mit so großer Vorsicht ins Haus getragen, daß ihm nicht die leiseste Klage entfuhr. Zwei Minuten später lag er in einem besondern Zimmer und schlief zwischen Leinendecken von blendender Weiße friedlich ein.

»Sie sehen, Miß Ebith, sagte Summy traurigen Tones, daß ich, als wir Sie nach Dawson City mitnahmen, recht hatte mit der Behauptung, wir hätten ja ein persönliches Interesse an Ihrer Gegenwart.

— Was ift benn Herrn Raddle überhaupt zugestoßen?« fragte Cbith, ohne auf Summys Außerung unmittelbar einzugeben.

Jane berichtete nun ihrer Cousine von den letten schrecklichen Ereignissen, beren Folgen diese schon ziemlich beutlich voraussah, und Jane war mit ihrer Schilderung noch gar nicht fertig, als der Dottor Pilcox erschien, den Edith sofort hatte rufen lassen.

Bon dem Erdbeben, deffen Schauplat die Gegend am Forth Miles Creek gewesen war, hatte man in Dawson City schon seit einigen Tagen ersahren; auch war es bekannt, daß dieses dreißig Opser gefordert hatte. Doktor Pilcox konnte natürlich nicht ahnen, daß dazu gerade der Ingenieur gehörte.

»Wie? rief er in seiner gewohnten Rebseligkeit, das ist ja der Herr Radble ... und mit einem gebrochnen Beine!

- Ja, lieber Doktor, antwortete Summy Skim, er ist es ... und mein armer Ben hat schrecklich zu leiben.
- Gut, schon gut, erwiderte der Doktor, das wird sich bald geben, wenn ihm das Bein erst wieder eingerichtet ist. Dazu bedarf es chirurgischer Hilfe, da wird die Sache nach allen Regeln der Kunft in Ordnung gebracht werden.

Ben Rabble hatte nur einen einfachen Knochenbruch unterhalb bes Knies, einen Bruch, ben ber Doktor mit großer Geschicklichkeit einrichtete, wonach bas verletzte Bein in einen Apparat gelegt wurde, der ihm eine völlige Unbeweg-lichkeit sicherte. Während er noch mit dem Kranken hantierte, plauderte Pilcox in seiner gewohnten Weise.

»Mein verehrter Freund, sagte er, Sie können sich eigentlich rühmen, ein Glückskind zu sein. Weswegen? . . . Nun die Beine zu brechen, um dafür später besto solidere zu haben. Ja ja, die Beine eines Hirsches oder eines Elentiers werden Sie haben und, na, wenigstens ein Bein eines hirsches, wenn Sie nicht vorziehen, daß ich Ihnen das andre auch noch breche!

- D, ich danke schön, murmelte Ben Raddle, der wieder zu vollem Bewußtsein gekommen war, mit trübem Lächeln.
- Na, genieren Sie sich nur nicht, suhr ber joviale Doktor fort. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung . . . . Nein? . . . Sie entscheiden sich nicht bafür? . . . . Na, da wird's also dabei bleiben mussen, daß wir nur das eine kurieren.
  - Wie lange wird ber Beilungsvorgang wohl bauern? fragte Summy.
- Ja, mein Herr Stim, einen Monat ... sechs Wochen, genauer kann man das nicht sagen. Knochen, wissen Sie, lassen sich nicht so leicht aneinandersschweißen wie zwei zur Weißglut erhitzte Stücke Eisen. Hierbei vertritt die Zeit die Stelle der Zange und des Hammers.
  - Die Zeit! Die Zeit! brummte Summy Stim.
- Ja, was benken Sie benn eigentlich? erwiderte Doktor Pilcog. Hier arbeitet allein die Natur und es wird Ihnen nicht unbekannt sein, daß die niemals Gile hat. Gerade deshalb hat man ja die Geduld erst erfunden.

Sich gebulben, etwas Befferes konnte Summy Skim auch nicht tun. Sich gebulben und mit Ruhe bem Eintritte ber schlechten Jahreszeit entgegenzusehen, ehe Ben Raddle wieder ordentlich auf ben Füßen wäre. Hat jemand benn die richtige Borstellung von einem Lande, wo der Winter mit der ersten Septemberswoche anfängt, wo Eis und Schnee sich so auftürmen, daß die ganze Gegend völlig unpassierbar wird? Wie hätte da Ben Raddle, wenn er noch nicht ganz

und gar bei Kräften war, bei solchen Temperaturen den Beschwerben der Rücksahrt trozen, den Engpaß des Chilkoot überschreiten und sich in Stagway auf einem der nach Bancouver bestimmten Dampser einschiffen können? Bon den Schiffen, die auf dem Jukon bis St. Michel hinunter verkehren, würde das letzte binnen vierzehn Tagen abgefahren sein und dann begann auch die Eisbildung auf dem Strome.

Genau am 20. August, wie er versprochen hatte, traf ber Scout wieber in Dawson City ein.

Bill Stells erste Sorge hier war es, sich zu erkundigen, ob die Herren Ben Raddle und Summy Stim ihre Angelegenheit bezüglich des Claims 129 nun abgewickelt hätten und ob sie sich vorbereiteten, die Rücksahrt nach Montreal anzutreten. Er wendete sich beshalb im Krankenhause an den Doktor Pilcox.

Wie erstaunte er aber, von diesem zu hören, daß Ben Raddle jett in seiner Behandlung liege und an seine Genesung vor Berlauf von sechs Wochen nicht zu benken wäre.

»Ia ja, Bill, erklärte ihm balb barauf Summy Skim, so herrlich weit haben wir's hier gebracht. Den Claim 129 haben wir nicht allein nicht verkauft, sondern diese hundertneunundzwanzig gibt's auch überhaupt nicht mehr. Und nicht allein das, es ist uns jetzt auch unmöglich geworden, dieses entsetzliche Land zu verlassen, um dafür ein freundlicheres aufzusuchen!«

Der Scout erfuhr nun von der Kataftrophe am Forty Miles Creek und wie Ben Raddle bei dieser ziemlich schwer verlett worden war.

Das ist ja überhaupt bas Beklagenswerteste, suhr Summy Skim fort, benn wegen der Hundertneunundzwanzig hätten wir uns kein graues Haar wachsen lassen. Mir, wahrlich, mir persönlich war an dem ganzen Claim blutwenig gelegen! Welch törichten Gedanken hatte doch unser Onkel Josias gehabt, diese Hundertneunundzwanzig zu erwerben und dann zu sterben, um den Claim uns zu hinterlassen! «

Hundertneunundzwanzig! Es hatte einer nur hören sollen, wie verächtlich er diese verwünsichte Bahl aussprach.

»Ach, Scout, rief er, wenn der arme Ben nicht gerade ein Opfer jenes Erdbebens gewesen wäre... wahrhaftig, ich hätte es von Herzensgrund gesegnet! Es befreite uns ja von einer Erbschaft, die nur eine Bürde war. Kein Claim... keine Ausbeutung eines solchen mehr... das bedeutete für uns doch nur eine Erlösung.

- Sie werden bemnach gezwungen sein, unterbrach ihn ber Scout, ben Binter in Dawson City zuzubringen.
  - Das heißt soviel wie am Nordpol, erwiderte Summy Stim.
- So gut wie ich, bemerkte ber Scout, ber ich gekommen war, Sie ab-
- Sie werben boch ohne uns zurudreisen, Bill, antwortete Summy Stim mit einem schon an Berzweiflung erinnernben Tone ber Ergebung in sein Schicksal.

Das geschah benn auch nach einigen Tagen, nachdem ber Scout sich von ben beiben Kanadiern mit bem Versprechen verabschiebet hatte, im nächsten Frühjahr wiederzukommen.

»Nach acht Monaten!« stieß Summy Stim seufzend hervor.

Die Behanblung Ben Rabbles nahm ihren regelrechten Verlauf. Gine Komplikation war nicht eingetreten. Doktor Pilcox erklärte sich im höchsten Grabe befriedigt. Das Bein seines Freundes würde in Zukunft nur noch sester und biesem sozusagen gleich zwei Beinen wert sein. — »Das macht soviel wie drei, wenn ich richtig rechne, « pflegte er wiederholt zu sagen.

Ben Rabble selbst ertrug die Leiben mit Geduld. Bon Sbith mit besonsberer Aufmerksamkeit gepstegt, schien er sich ber im Krankenhause eingeführten Ordnung aufs beste anzupassen. Höchstens hätte man ihm vorwersen können, daß er seine sanste Krankenwärterin gar zu sehr in Anspruch nähme. Diese mußte sich oft ungebührlich lange bei dem Lager des Kranken aushalten und auch dann wollte er kaum zugeben, daß sie ihn auf wenige Minuten verließ, um den andern Kranken gegenüber ihren Samariterdienst zu üben. Hierzu muß freilich bemerkt werden, daß das Opfer dieser Tyrannei darüber gar nicht böse zu sein schien. Ohne Murren lauschte sie dem oft langen Geplauder des Ingenieurs, immer darauf bedacht, während dieser schlummerte, Bunder von Tätigeteit zu verrichten, damit die andern Insassen bes Hauses nicht durch die etwas auffallende Bevorzugung zu leiden hätten, die sie einem einzigen angedeihen ließ.

Obwohl die beiden jungen Leute aber oft und lange unter vier Augen zusammen waren, fiel es ihnen doch gar nicht ein, auch nur den kleinsten Roman
anzuspinnen. Nur während sein Better, wenn es die Witterung irgend erlaubte,
mit dem getreuen Reluto zur Jagd ausgezogen war, suchte sich Ben Raddle über
die Handels- und Verkehrsverhältnisse und über die Auffindung neuer Goldlagerstätten auf dem Lausenden zu erhalten. Edith war da seine lebende Zeitung. Sie
las ihm die Lokalblätter, wie die »Sonne des Pukon«, die »Mitternachtssonne«,

bie »Pepiten von Klondike« und noch andre vor. Schloß denn der Umftand, daß der Claim 129 nicht mehr existierte, schon aus, daß in dem Lande hier nichts mehr zu tun und zu gewinnen sei? Konnte denn kein andrer Claim angekaust und ausgebeutet werden? Der Ingenieur hatte nun einmal an seiner Tätigkeit am Forty Wiles Creek entschieden Gefallen gefunden.

Wenn er sich hütete, von seinen noch in der Luft schwebenden Planen vor Summy Stim zu sprechen, der jett seine gerechte Entrüstung darüber gewiß nicht zu unterdrücken vermocht hätte, so entschädigte er sich dafür, sobald Edith allein bei ihm war. Sie besprach mit dem Ingenieur die Borzüge dieses oder jenes Teils des Gebietes und beide berieten dann mit heiligem Ernst verschiedne Zukunstspläne. Das Bundsieder zehrte zwar nicht mehr am Körper Ben Raddles, das Goldsieder hatte ihn aber noch nicht verlassen und es schien auch, als ob er davon niemals genesen sollte. Dieses Seelensieder bestand im Grunde jedoch keineswegs in dem Verlangen nach dem Besitz des edeln Metalls, sondern war nur der Ausdruck seiner Leidenschaft für Entdeckungen und der einer rauschähnlichen Befriedigung, die kühnsten Träume, die seine Phantasie erfüllten, verwirklichen zu können.

Und seine Phantasie mußte wohl fast überreizt werden durch die Nachrichten aus den bergigen Claims an der Bonanza, dem Eldorado und dem Little Stokum.

Dort wusch jeder Arbeiter in einer Stunde bis hundert Dollars aus! Dort gewann man achttausend Dollars aus einem Loche von vierundzwanzig Fuß Länge und vierzehn Fuß Breite! Ein Londoner Syndistat hatte zwei Claims am Bear und am Dominion für siedzehnhundertfünfzigtausend Francs erstanden! Der Placer Nummer 26 am Eldorado war für zwei Millionen Francs erworben und die Arbeiter entnahmen ihm jeder und jeden Tag den Wert von sechzigtausend Francs! Am Dome, an der Wasserscheide zwischen dem Klondikessusse und dem Indian River, prophezeite der in solchen Dingen ersahrne Mr. Ogilvie eine Gesamtausbeute, die hundertsünfzig Millionen Francs übersteigen sollte!

Ben Raddle war aber, trot dieser verlockenden Luftspiegelung, vielleicht klug und weise gewesen, nicht zu vergessen, was der protestantische Pfarrer von Dawson City einem Franzosen, Amès Semiré, einem der Reisenden gesagt hatte, der die goldsührenden Landstrecken einst gründlichst durchforscht hatte.

Bevor Sie aufbrechen — lauteten seine Borte — muffen Sie sich allemal ein Bett in meinem Krankenhause bestellen. Bact bann bas Golbfieber auf



Da . . . ba liegt ein Mensch! rief fie. (S. 252.) 3. Berne. Der Goldvulfan.

32

ber Reise auch Sie, so werden Sie das nicht bedauern. Wenn Sie erst auch nur wenige Goldslitterchen gefunden haben — und die liegen hierzulande überall umher — werden Sie sich unvermeidlich übermäßigen Anstrengungen aussetzen. Dann verfallen Sie rettungslos dem Storbut oder etwas dem Ähnlichen. Für einen Jahresbeitrag von zweihundert Francs gewähre ich ein Abonnement, das zu einer Lagerstelle und zu kostenloser ärztlicher Behandlung berechtigt. Alle Welt geht diese Versicherung ein. Hier ist Ihre Abonnementsbescheinigung.«

Ben Rabble hatte sich bald überzeugt, daß es ihm im Krankenhause von Dawson City in keiner Weise an sorgkältiger Pflege sehlte. Würde seine unbesiegliche Abenteuerlust ihn aber nicht zu frühzeitig weit von Dawson City weglocken, hinaus nach den noch unersorschten Gebieten, wo man immer neue Golblager entdeckte?

Summy Stim hatte sich inzwischen bei ber Polizei nach den Texanern Hunter und Malone erkundigt und ob diese nach der Katastrophe am Forth Miles Creek wieder irgendwo aufgetaucht wären.

Die Antwort lautete verneinend. Weber der eine noch der andre war nach Dawson City zurückgekehrt, wo das wegen der bei ihnen gewöhnlichen Aussschreitungen nicht undemerkt geblieden wäre. Man hätte sie hier sonst bestimmt in den Kasinos, den Spielhöllen oder an andern solchen Vergnügungsstellen angetroffen, wo sie gern die erste Geige spielten. Möglicherweise waren sie schon bei dem ersten Erdbeben am Forth Miles Creek umgekommen oder von der danach eintretenden Überschwemmung mit fortgerissen worden. Da man aber keinen der auf dem Claim 131 beschäftigten Amerikaner wiedergesehen hatte und doch nicht annehmen konnte, daß alle bei dem entsetzlichen Naturereignis umgekommen wären, war die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß Hunter und Malone sich mit ihrer Arbeiterschar nach den Lagerstätten von Circle Cith und vom Birch Creek zurückbegeben haben könnten, wo sie ihre Goldgräberarbeit früher begonnen hatten.

Anfangs Oktober konnte Ben Rabble das Bett verlassen. Doktor Pilcox war über diesen Erfolg seiner Behandlung ordentlich stolz, obgleich Ebith dazu ebensoviel beigetragen hatte wie er selbst.

Wenn ber Ingenieur aber jetzt aufstehen durfte, mußte er sich doch noch gewissen Beschränkungen unterwerfen, und z. B. eine Reise von Dawson City nach Stagway hätte er in keinem Falle aushalten können. Der erste Winterschnee siel jetzt in reichlicher Menge, die Flüsse fingen an zuzufrieren und die Schiff-

fahrt war auf bem Puton ebenso geschlossen wie auf ben Binnenseen. Die Mitteltemperatur ging bereits auf fünfzehn Grad unter Null hinab und sant später voraussichtlich auf fünfzig bis sechzig Grab.

Die beiden Vettern hatten jetzt ein Zimmer in einem Hotel der Front Street bezogen und im French Royal Restaurant nahmen sie ihre Mahlzeiten ein, die freilich nicht durch die frühere Heiterkeit gewürzt waren. Sie sprachen nur wenig, doch auch bei dieser gedrückten Stimmung kam die Verschiedenheit ihres Charakters wiederholt deutlich zum Ausdruck.

» Das Schlimmste an ber ganzen Geschichte, sagte ba zuweilen Summy Stim, ben Kopf schüttelnb, bleibt es boch, baß wir Dawson City nicht vor Eintritt bes Winters haben verlaffen können!«

Und bann antwortete Ben Rabble regelmäßig:

»Noch schlimmer ist es vielleicht, daß wir unsern Claim nicht vor jener Katastrophe verkauft hatten, und vor allem, daß es uns nun unmöglich ist, bessen Ausbeutung fortzusehen.

Um keine nuplose Auseinandersetzung hierüber aufkommen zu lassen, nahm Summy Stim nach solchen Worten seine Jagdflinte vom Haken, rief Neluto herbei und begab sich mit ihm in die Umgebung der Stadt.

Noch verstoß ein Monat, der sich durch ganz außerordentliche Schwankungen der Thermometersäule kennzeichnete. Diese fiel einmal auf dreißig bis vierzig Grad und stieg dann wieder, je nach der Richtung des Windes, bis auf fünfzehn, sogar bis zwölf Grad unter Null.

Im Laufe dieses Monats machte die Genesung Ben Raddles die erfreulichsten Fortschritte. Balb war er auch imstande, in Begleitung Summy Stims täglich ausgedehntere Aussslüge zu unternehmen, bei denen sich, an Stelle ihrer durch ihre Dienstpflichten abgehaltenen Cousine, Jane Edgerton zu beteiligen liebte. Es war ein wirkliches Vergnügen für die drei Leutchen, entweder aufs Geratewohl umherzuwandeln, wenn die Ruhe der Luft das erlaubte, oder warm angekleidet im Schlitten über den erhärteten Schnee hinzusliegen.

Eines Tages — es war am 17. November — befanden sich die brei, diesmal zu Fuß, einmal etwa eine Lieue nördlich von Dawson City. Summy Stim hatte Glück auf der Jagd gehabt und schon sollte der Rückweg angetreten werden, als Jane Ebgerton plötlich stehen blieb und nach einem etwa fünfzig Schritt von ihnen entfernten Baum hinwies.

»Da . . . da liegt ein Mensch! rief sie.

- Ein Menich? wieberholte Summy Stim.

Birklich lag bort neben einer Birke im Schnee ausgestreckt ein Mann, ber keinerlei Bewegung machte. Ohne Zweifel war er tot, wahrscheinlich erfroren, benn es herrschte eben eine strenge Kälte.

Die drei Wandrer gingen auf den Mann zu. Der Unbekannte schien etwa vierzig Jahre alt zu seine Augen waren geschlossen und seine Gesichtszüge verrieten, daß er schwer gelitten haben mochte. Er atmete zwar noch, doch nur jo schwach, daß er voraussichtlich dem Tode schon sehr nahe war.

Als ob sich bas von felbst verstände, nahm Ben Raddle die weitre Leitung ber erforderlichen Maßregeln in die Hand.

»Du, Summy, sagte er kurz, du wirst dich bemühen, einen Wagen irgendwelcher Art aufzutreiben. Ich, ich sause inzwischen nach dem nächsten Hause, um womöglich eine Herzstärkung für den Armen zu finden. Inzwischen wird Fräulein Jane den Kranken mit Schnee abreiben und alles versuchen, ihn wieder zu beleben.«

Seine Anordnungen wurden sofort befolgt. Ben Raddle machte sich auf den Weg; Summh Stim war schon auf und davon und eilte, was er konnte, auf Dawson City zu.

Bei bem Unbefannten allein zurückgelassen, zögerte Jane keinen Augenblick, biesen kräftig abzureiben. Sie begann da mit bessen Gesicht und knöpfte bann ben groben Kaftan bes Mannes auf, um ihm die Schultern und die Brust frottieren zu können.

Da glitt aus einer von seinen Taschen ein ledernes Notizbuch, aus dem sich mehrere Papiere auf dem Erdboden verstreuten. Eins davon erregte vorzüglich die Aufmerksamkeit Janes, so daß sie es aushob und einen Blick darauf warf. Es war ein zweimal zusammengefaltetes Blatt Pergament, das im Laufe der Beit an den Kändern stark mitgenommen erschien. Aufgeschlagen, erwies es sich als eine geographische Karte, als die einer Seeufergegend, doch mit keiner andern Lagenbezeichnung als einem Breitengrade, einem Meridian und einem großen roten Kreuz an einem Punkte der unbekannten Küste.

Jane faltete bas Blatt wieber zusammen und las, nachdem sie es ohne weitre Überlegung in ihre Tasche gesteckt hatte, die andern Papiere zusammen, die sie wieder in das Notizbuch steckte, und dann begann sie aufs neue mit den Abreibungen, deren gute Wirkung nicht zu verkennen war. Der Kranke begann sich leise zu bewegen. Seine Augenlider hoben und senkten sich abwechselnd und

seinen bläulichen Lippen entflohen einzelne kaum hörbare Worte, während seine Hand, die ihm vorher auf der Brust gelegen hatte, die Jane Edgertons leise drückte. Als sich das junge Mädchen niederbeugte, konnte sie einige ihr sinnlos erscheinende Worte verstehen.

Gben tam Ben Rabble zurud und von ber Strafe ber borte man bas Geräusch eines Bagens, ber in schneller Fahrt naber tam.

»Sehen Sie hier, was ich gefunden habe, fagte Jane, indem sie dem Ingenieur die Brieftasche des Sterbenden einhändigte.

Diese enthielt im übrigen nur Briefe, die alle an denselben Empfänger, einen Herrn Jacques Ledun, gerichtet und von Nantes oder von Paris aus abgesendet waren.

»Wie . . . ein Frangofe?« rief Ben Raddle.

Eine Minute später war ber wieber in tiefe Bewußtlosigkeit verfallene Mann auf dem von Summy besorgten Bagen niedergelegt und dann ging es mit verhängtem Bügel auf das Krankenhaus von Dawson City zu.

## Bweites Kapitel.

## Die Geschichte bes Sterbenben.

Nach wenigen Minuten war das Gefährt beim Hospital angelangt. Der Mann, den es mitbrachte, wurde hineingetragen und in demselben Zimmer niedergelegt, das auch Ben Raddle bis zu seiner Genesung eingenommen hatte. Der Kranke hatte damit den Borteil, von den übrigen Hospitaliten mehr abgessondert zu liegen, eine Begünstigung, die er Summy Stim verdankte, der dazu seine shohen Verbindungen« ins Treffen geführt hatte.

Des ist ein Franzose, fast ein Landsmann, hatte er zu Jane Ebgerton gesagt. Was Sie für meinen Ben getan haben, bas bitte ich Sie auch für ihn

zu tun; ich hoffe, Doktor Pilcox werbe ihn ebenso wieder gesund machen, wie er meinen Better wiederhergestellt hat.«

Der Arzt zögerte nicht, sich zu bem neuen Insassen bes Hauses zu begeben. Der Franzose hatte das Bewußtsein noch nicht wieder erlangt und seine Augen waren noch geschlossen. Der Doktor Pilcox konstatierte an ihm einen sehr schwachen Pulsschlag und eine kaum fühlbare Atembewegung. Eine Berletzung war an dem durch Entbehrung, Anstrengung und Esend stark abgemagerten Körper nicht nachzuweisen, kein Zweisel, daß der Arme vor Erschöpfung am Fuße des Baumes zusammengebrochen war, wo man ihn aufgesunden hatte, und sicherlich wäre er durch die Kälte umgekommen, wenn er die ganze Nacht ohne Hilse und Unterkunft geblieben wäre.

Der Mann ist wenigstens schon halb erfroren, erklärte Doktor Pilcox. Man umhüllte ihn mit Decken und legte Wärmflaschen neben ihn, gleichzeitig erhielt er warmes Getränt und wurde kräftig abgerieben, um den Blutumlauf zu fördern. Alles, was in solchen Fällen zu tun war, wurde unverzüglich getan, doch konnte ihn zunächst nichts aus seinem halbtoten Zustand aufrütteln.

Ob der anscheinend dem Tode verfallene Mann doch vielleicht noch zu neuem Leben erwachte? . . . Doktor Bilcor zauberte, sich darüber auszusprechen.

Nach der von seiner Mutter Hand herrührenden Abresse all der Briefe, die sich bei dem Verunglückten vorsanden, lautete sein Name, wie wir wissen, Jacques Ledun. Der letzte, dem Poststempel nach aus Nantes stammende Brief war schon fünf Monate alt. Die Mutter schrieb darin an ihren Sohn in Dawson City, Klondike. Sie bat zugleich um eine Antwort, die vielleicht noch nicht ersolgt war.

Ben und Summy lasen biese Briefe und gaben sie bann an Edith und Jane Edgerton weiter. Alle empfanden dabei eine tiese Rührung. Die beiden Männer verbargen sie wohl unter einem trampshaften Festhalten der Gesichtsmuskeln, die jungen Mädchen aber ließen in warmem Mitgefühl ihren Tränen freien Lauf. Jede Zeile verriet die innigste mütterliche Liebe, alle bildeten eine ununterbrochene Reihe von guten Ratschlägen, Liebkosungen und Warnungen. Jacques sollte sorgsam auf sich achten, vor allem aber bald zurücksehren und auf die abenteuerliche Jagd nach Schähen dieser Welt verzichten. So slehte die weit entsernte Mutter den Sohn an, sie, die auch der Armut spottete, wenn diese nur von zweien getragen wurde.

Die Briefe lieferten jedenfalls zuverlässige Auskunft über die Absenderin, so daß man ihr, wenn der Empfänger stürbe, wenigstens Nachricht über das Unglück geben konnte, das sie betroffen hätte.

Aus ben Briefen — es waren ihrer zehn — ging hervor, daß Jacques Ledun Europa vor zwei Jahren verlaffen, sich aber nicht sosort nach Klondike begeben hatte, um hier das Gewerbe eines Prospektors zu betreiben. Der Inhalt einiger Briefe wies darauf hin, daß er sein Glück zuerst an den Goldlagerstätten Ontarios und Columbias gesucht hatte. Dann erst hatte er sich, durch die ans Wunderbare streisenden Mitteilungen der Zeitungen aus Dawson City angelockt, dem dahin eilenden Zuge der Goldgräber angeschlossen. Übrigens schien es nicht so, als ob er selbst Besitzer eines Claims gewesen wäre, denn seine Brieftasche enthielt kein Übertragungszertisstat und überhaupt keine amtliche Beurkundung, sondern nichts als die eben gelesenen Briefe.

Und boch war eine solche vorhanden, sie befand sich nur nicht in der Brieftasche, sondern im Besitze Jane Edgertons, die augenblicklich gar nicht daran dachte, ihrer Cousine und ihren Freunden davon Mitteilung zu machen. Erst spät am Abend, als sie sich niederlegen wollte, erinnerte sie sich der seltsamen Urkunde und nachdem sie sie unter dem Schein der Lampe ausgebreitet hatte, bemühte sie sich um deren Enträtselung, als ob es gegolten hätte, einen Redus zu lösen.

Die Urfunde war eigentlich, wie sie vorausgesett hatte, nur eine Landstarte. Unregelmäßig verlausende Bleististlinien bezeichneten offenbar eine Meeresstüfte, wo ein Strom mündete, der in der Nähe mehrere Nebenflüsse hatte. Nach der natürlichen Drientation der Karte zu urteilen, schien der Wasserlaus sich dem Nordwesten zuzwenden. Wäre das etwa der Jukon oder sein Nebenarm, der Klondike? Rein, das erschien nicht annehmbar. Nach dem Charakter der Karte konnte es sich nur um das Eismeer und eine jenseits des nördlichen Polarkreises liegende Gegend handeln. An der Kreuzung eines mit 136° 15' bezeichneten Meridians und eines der Zahl nach nicht kenntlich gemachten Breitengrades war das rote Kreuz eingezeichnet, das Jane Edgertons Ausmerksamkeit vom Ansang an erregt hatte. Vergeblich bemühte sie sich, das vorliegende Problem zu durchschauen. Ohne Kenntnis der Nummer des Breitengrades war es ja unmöglich, zu wissen, welchen Teil Nordamerikas die Karte darstellte, und besonders, an welchem Punkte des Landes das geheimnisvolle rote Kreuz zu suchen wäre.



Unterwegs lebten fie bom Ertrage ber Jagb . . . (S. 165.) 3. Berne. Der Golbbulfan.

33

War nun Jacques Lebun auf dem Wege nach dieser Gegend gewesen oder schon auf dem Rückwege von da begriffen, als er wenige Kilometer von Dawson City fraftlos zusammengebrochen war? Das würde freilich niemals offenbar werden, wenn der Tod den unglücklichen Franzosen hinwegraffte, ohne daß dieser wieder zum Bewußtsein gekommen war.

Es erschien nicht zweiselhaft, daß Jacques Ledun einer Familie angehörte, die schon eine gewisse gesellschaftliche Stellung einnahm. Ein einfacher Arbeiter war er offenbar nicht, dafür zeugten die in gutem Stil abgefaßten Briefe seiner Mutter. Durch welche Wechselfälle, welches Unglück mochte er aber zu seiner jetigen Entblößung von allem heruntergekommen sein, zu dem traurigen Lebensende im Bette eines Krankenhauses?

Einige Tage verstrichen. Trot aller Jacques Ledun gewidmeten Sorgsalt und Pslege hatte sich sein Zustand nicht gebessert. Kaum vermochte er auf an ihn gerichtete Fragen nur einzelne, fast unverständliche Worte zu murmeln; ja man konnte sich wohl fragen, ob er überhaupt wieder einigermaßen zu Verstande gekommen wäre.

- Deiber ist zu befürchten, äußerte hierzu ber Doktor Pilcox, daß der Geist unsres Kranken eine heftige Erschütterung erlitten hat. Wenn sich seine Augen ein wenig öffnen, bemerke ich darin einen recht abwesenden Blick, der mir zu benken gibt.
- Doch wie steht's mit seinem Körperzustande, erkundigte sich Summy Stim, bessert auch der sich nicht?
- Der scheint mir noch bedrohlicher zu sein als seine geistige Störung, erklärte ber Arzt ohne Rögern.

Wenn sich der sonst so vertrauensselige Doktor Pilcox in dieser Weise aussprach, hatte er gewiß wenig Hoffnung auf eine Wiedergenesung Jacques Leduns.

Ben Rabble und Summy Stim wollten jedoch noch nicht verzweifeln. Ihrer Meinung nach müßte mit der Zeit eine Anderung des Zustandes zum Bessern eintreten und wenn Jacques Ledun auch die volle Gesundheit nicht wieder erlangte, so würde doch seine Intelligenz wieder erwachen, er würde sprechen, würde antworten können.

Einige Tage später schien die Entwicklung der Dinge ihnen recht geben zu wollen. Es sah so aus, als ob Doktor Pilcox von der Wirkung seiner Arzneien zu wenig erwartet hätte. Schon machten sich Andeutungen zu der von Ben Rabble so ungeduldig erwarteten Reaktion bemerkbar. Der Zustand der Erschlaffung Jacques Leduns war nicht mehr so ausgesprochen vorhanden. Seine Augen blieben jest längere Zeit geöffnet. Sein sichrerer Blick schien zu fragen und bewegte sich mit Erstaunen durch das ihm unbekannte Zimmer oder traf die Personen, die sich nahe bei ihm aufhielten: den Arzt, Ben Raddle, Summy Stim, nebst Edith und Jane Edgerton.

War ber Unglückliche nun als gerettet anzusehen?

Der Dottor schüttelte ben Kopf verneinend. Ein Arzt konnte sich durch jene täuschenden Erscheinungen nicht irreführen lassen. Wenn die Geistestätigkeit auch noch einmal aufflackerte, so war das doch am Vortage ihres Erlöschens. Diese Augen, die sich noch einmal geöffnet hatten, würden sich bald für immer schließen. Das Ganze war nur eine letzte Auslehnung des Lebens, das vergeblich gegen seine nahe Vernichtung ankämpste.

Ebith hatte sich vorgebeugt, um die Worte zu vernehmen, die Jacques Ledun mit schwacher, oft von Seufzern unterbrochner Stimme hinmurmelte. Auf eine Frage, die man mehr erraten mußte, als man sie verstand, antwortete Edith:

- . Sie befinden fich in einem Zimmer bes Rrantenhauses.
- Wo benn? fragte ber Rrante, ber fich babei jogar aufzurichten versuchte.
- In Dawson City. Vor sechs Tagen find Sie in bewußtlosem Zustande auf ber Landstraße gefunden und hierhergebracht worden.

Die Liber Jacques Leduns sanken einen Augenblick hernieder. Es schien, als ob die Anstrengung ihn erschöpft hätte. Der Doktor ließ ihm ein paar Tropfen eines anregenden Getränks geben, die das Blut nach seinen Wangen zurücksführten und es ihm ermöglichten, wieder zu sprechen.

- .Wer find Sie? fragte er.
- Kanadier, antwortete Summy Stim, fast richtige Franzosen. Bertrauen Sie uns getrost. Wir werben Sie retten.

Der Kranke lächelte kaum sichtbar und sank auf seine Riffen zuruck. Ohne Zweisel fühlte er, daß der Tod ihm nahe sei, denn aus seinen geschlossenen Augen quollen schwere Tränen, die eine nach der andern auf das tief eingefallne Gesicht hinabrannen.

Auf den Rat des Doktors hin verschonte man ihn mit weiteren Fragen; jedenfalls war es besser, ihn vorläufig ruhen zu lassen. Der oder jener sollte an seinem Bette wachen und zur Hand sein, dem Kranken zu antworten, wenn dieser sich wieder soweit erholt hätte, um sprechen zu können.

Die beiden folgenden Tage brachten weder eine Befferung noch eine Berjchlimmerung in dem Zustande Jacques Leduns. Seine Schwäche blieb immer dieselbe und es war zu befürchten, daß er sie nicht zu überwinden verwögen werde. In längeren Zwischenräumen konnte er jedoch, wenn er sich mit Anstrengung aufraffte, wieder sprechen und Antwort geben auf die Fragen, die er selbst hervorzulocken schien. Man fühlte es dabei heraus, daß er wohl noch mancherlei zu sagen haben möge.

Nach und nach gelang es auch, ebensoviel nach bem, was er in lichten Augenblicken freiwillig erzählte, wie aus den Brocken, die er in seinem Delirium äußerte, die Geschichte dieses Franzosen kennen zu lernen. So manches aus seinem Leben blieb freilich auch dabei noch in Dunkel gehüllt. Darüber zum Beispiel, was er in Klondike machte oder vorhatte, woher er kam oder wohin er ging, als er nahe bei Dawson niedergesunken war, erhielt man noch keinerlei Aufklärung.

Jacques Ledun war ein Bretone aus Nantes, etwa zweiundvierzig Jahre alt und von Natur von so kräftiger Konstitution, daß diese nur unter den schlimmsten Entbehrungen so weit hatte zusammenbrechen können.

Seine Mutter, die Witwe eines durch tollfühne Spekulationen ruinierten Agenten, wohnte noch in der genannten Stadt, wo sie gegen die zunehmende Verarmung einen täglich ungleicheren Kampf unterhielt.

Von Kindheit an hatte Jacques Lebun in sich ben Beruf zum Seemann gefühlt. Eine ernste Krankheit, die ihn gerade besiel, als er in der Navigationsschule kurz vor der Entlassungsprüfung stand, hatte ihn aber beim ersten Schritte zu dieser Laufbahn aufgehalten. Da er dabei das für den Eintritt in die Marine zulässige Alter überschritten hatte, mußte er auf einem Handelsschiffe Dienst als Steuermann annehmen und nach mehreren Reisen nach Melbourne, Westindien und San Francisco erwarb er den Rang eines Kapitäns für die lange Fahrt. Dadurch gelang es ihm doch noch, als Hilfsoffizier in der Kriegsslotte Stellung zu finden.

Drei Monate hatte ba sein Dienst gebauert, als er einsah, baß ein Seesmann, wenn ihm nicht eine im ganzen so seltene Gelegenheit geboten war, sich besonders auszuzeichnen, doch niemals so weit vorwärts kommen würde wie die aus dem »Borda« hervorgegangenen Schiffsoffiziere; er reichte deshalb seine Entslassung ein und suchte sich wieder eine Stellung in der Handelsslotte.

Ein Kommando war nur schwer zu bekommen und so mußte er sich bequemen, als Obersteuermann auf einem Segelschiffe anzutreten, das regelmäßig nach ben Meeren bes Sübens und zurück fuhr.

So verliesen vier Jahre. Er hatte das neunundzwanzigste Jahr erreicht, als sein Bater starb und seine Mutter in höchst bedrängten Berhältnissen zurückließ. Bergeblich gab sich Jacques Ledun alle Mühe, seine Stellung als Obersteuermann mit der eines Kapitäns zu vertauschen. Der Mangel an Geldwitteln verhinderte ihn, sich, wie das allgemein Gebrauch war, an dem Schiffe, dessen Führung er zu übernehmen strebte, als Mitreeder zu beteiligen, und so mußte er wie bisher Obersteuermann bleiben. Eine wie wenig aussichtsreiche Zufunst eröffnete ihm diese Lage der Dinge und wie würde er je zu dem, wenn auch nur bescheidnen Vermögen kommen, das er immer im Interesse seiner Mutter einmal zu erwerben hoffte!

Seine Reisen hatten ihn nach Australien und Kalifornien geführt, wohin die Goldfunde so viele Einwandrer anlockten. Wie gewöhnlich, ist es aber immer nur der kleinste Teil, der in diesen Ländern Schätze sammelt, während die größte Mehrzahl da nur Elend und Untergang findet. Verblendet durch das Beispiel der wenigen vom Glücke Begünstigten, entschloß sich auch Jacques Ledun, auf dem so gesahrvollen Wege der Goldgräberei sein Glück zu suchen.

Jenerzeit lenkte sich die größte Ausmerksamkeit den Minen der Dominion zu, schon bevor die Metallschäße durch die Entdeckungen in Klondike einen so erstaunlichen Zuwachs erfahren hatten. Doch auch in andern, weniger entlegnen und leichter zugänglichen Teilen Kanadas fanden sich goldführende Gebiete, deren Ausbeutung unter den günstigsten Umständen vor sich ging, ohne durch die schrecklichen Winter des Yukontales unterbrochen zu werden. Eine dieser Minen, vielleicht die bedeutendste von allen, der Roi genannt, hatte damals binnen zwei Jahren einen Reinertrag von vier Willionen fünsmalhunderttausend Francs geliesert.

In ben Dienst bieser Gesellschaft trat Jacques Lebun zunächst ein.

Der freilich, ber barauf beschränkt ist, die Arbeit seines Gehirns ober seiner Hände zu verkaufen, der wird dabei niemals reich. Was der mutige, nur etwas unkluge Franzose träumte, durch ein glückliches Geschick schnell ein gewisses Vermögen zu erwerben, erwies sich auf dem Festlande ebenso unerfüllbar wie auf dem Meere. Ob Arbeiter oder Angestellter . . . er blieb sein Leben lang doch nur verurteilt, sich recht und schlecht durchzuschlagen.

Da verbreiteten sich die ersten Gerüchte von neuen Entdeckungen in dem vom Jukon bewässerten Landstriche. Der Name Klondike verblendete viele ebenso, wie die Namen Kalifornien und Australien und Transvaal sie verblendet hatten.

In Massen strömten die Goldgräber hinauf nach Norden und Jacques Ledun schloß sich ihnen hoffnungsfreudig an.

Als er noch auf den Lagerstätten Ontarios arbeitete, hatte er unter andern einen gewissen Harry Brown, einen Kanadier von englischer Abkunst, tennen gelernt. Beide waren von dem nämlichen Ehrgeiz beseelt, von dem nämlichen Berlangen nach Ersolg erfüllt. Dieser Harry Brown war es, der Jacques Ledun veranlaßte, seine Stellung aufzugeben und ins Unbekannte hinauszuziehen. Mit den mäßigen Ersparnissen, über die sie verfügen konnten, brachen die beiden also nach Dawson City auf.

Da sie entschlossen waren, diesmal für eigne Rechnung zu arbeiten, sahen sie vernünftigerweise ein, daß sie sich dann nicht nach den schon allzubekannten Gebieten der Bonanza, des Eldorado oder des Sixty Miles oder Forty Miles Treek begeben dürften. Selbst wenn für die Claims daselbst noch keine unerschwingslichen Preise verlangt worden wären, hätten neue Ankömmlinge dort doch kaum noch eine freie Stelle gesunden. Man machte sich die Placers aber schon um Millionen von Dollars streitig. So hieß es also weitergehen, nach dem Rorden Alaskas oder der Dominion, weit hinauf jenseits des Großen Flusses in fast noch unbekannte Gegenden, von wo einzelne wagemutige Prospektoren von dem Borhandensein neuer Goldmengen berichteten. Sie mußten sich jedenfalls dahin wenden, wohin noch niemand gekommen war, mußten herrenlose Lagerstätten entdecken, die dem ersten gehörten, der sie für sich in Beschlag nahm.

Das hatten sich Jacques Lebun und Harry Brown reiflich überlegt.

Ohne Werkzeuge, ohne Hilfskräfte verließen sie Dawson Sity noch mit so vielen Geldmitteln, daß sie ihren Unterhalt damit auf etwa achtzehn Monate bestreiten konnten. Unterwegs lebten sie vom Ertrage der Jagd und zogen so aufs Geratewohl nordwärts über den Yukon durch ein fast ganz unbekanntes Land, das bis über den Polarkreis hinaufreicht.

Es war zu Sommersanfang, als Jacques Ledun aufbrach, faft genau sechs Monate vor dem Tage, wo er, dem Tode nahe, dicht bei Dawson City gefunden wurde. Wie weit die beiden Abenteurer bei ihrer Wanderung gekommen, ob sie bis zur Grenze des Festlands an der Sismeerküste vorgedrungen wären, das wußte niemand. Ob sie eine Entdeckung gemacht hätten, die ihrer Mühe lohnte, das schien nicht so, wenn man nach der Mittellosigkeit des einen von ihnen urteilte. Von den beiden Genossen, die auf dem Rückwege von den Singebornen überfallen worden waren, hatte nur Jacques Ledun das Leben retten

können, indem er alles, was er besaß, den Angreifern überließ. Harry Brown war unter ihren Streichen gefallen und seine Gebeine bleichten jetzt schon am Rande des Weges in jener verlassenen Gegend.

Das waren die Mitteilungen, die man bisher hatte erhalten können, die traurige Geschichte, die man auch nur brockenweise zu hören bekam, wenn der Kranke einige lichte Augenblicke hatte, denn wie Doktor Pilcox vorausgesehen hatte, nahm bessen Schwäche Tag für Tag weiter zu.

Was das Ergebnis seines Zuges in die Wildnis gewesen wäre, welche Gegend Jacques Ledun und Harry Brown erreicht hätten und aus der sie zurücksehrten, als die Indianer sie überfielen . . . das waren ebensoviele Geheimnisse, die in dem Grabe, worin der arme Franzose voraussichtlich bald die letzte Rubestätte fand, für immer unenthüllt zu bleiben drohten.

Und doch gab es eine Art Dokument, das trot seiner Unvollständigkeit über die Geschichte Leduns genügend Aufklärung gegeben hätte. Jane dachte wohl öfters an dieses Blatt Papier, von dem außer ihr niemand Kenntnis hatte. Welchen Gebrauch sie davon noch machen würde, das sollte von den Umständen abhängen. Natürlich würde sie es wieder Jacques Ledun einhändigen, wenn dieser seine Gesundheit doch noch wiedererlangte. Wenn er aber nun stard? Inzwischen bemühte sich Jane trotz aller Anstrengung vergeblich, das spannende Geheimnis zu enthüllen. Daß die Landkarte die der Gegend war, wo der Franzose und sein Begleiter den letzten Sommer zugebracht hatten, unterlag wohl keinem Zweisel. Doch welche Gegend war das? . . . Wo verlief dieser Ereek, dessen vielgewundne Linie sich von Südosten nach Nordwesten schlängelte? War das ein Rebenfluß des Pukon, des Konutuk oder der Borcupine?

Als Jane eines Tags mit dem Kranken allein war, breitete sie vor dessen Augen die Karte aus, die doch jedenfalls von seiner Hand gezeichnet war. Jacques Leduns Blick wurde lebendiger und richtete sich einen Augenblick auf das rote Kreuz, das die Neugier der jungen Prospektorin im höchsten Maße erregt hatte. Diese war überzeugt, daß das Kreuz die Stelle einer wichtigen Entdeckung bezeichnete. Der Kranke schob aber die ihm vorgewiesene Karte bald wieder von sich und schloß dann die Augen, ohne daß ein einziges Wort von ihm weitre Aufklärung über das interessante Geheimnis gegeben hätte.

Ob ihm vielleicht die Kraft zum Sprechen fehlte? Ober wollte er das Geheimnis nur bis zu seinem Ende bewahren? Wohnte im Grunde dieser Seele, die sich schon anschickte, aus dem erschöpften Körper zu entfliehen, doch noch die

leise Hoffnung, zum Leben zurückzukehren? Bielleicht wollte sich ber Unglückliche ben Preis für seine Bemühungen bewahren, vielleicht sagte er sich auch, daß er boch noch einmal zu seiner Mutter zurückehren und dieser ein für sie erworbenes Bermögen mitbringen würde.

So vergingen wiederum mehrere Tage. Jett herrschte die kalte Jahreszeit in all ihrer Strenge. Wiederholt sant die Temperatur bis auf fünfzig Zentigrad unter Rull und es war da unmöglich, der Kälte im Freien zu troten. In den Stunden, die sie nicht im Krankenhause zubrachten, verweilten die beiden Bettern in ihrem Zimmer. Nur zuweilen und nachdem sie sich bis über die Ohren in dicks Pelzwerk gehüllt hatten, begaben sie sich nach einem der Kasinos, wo jett ein sehr geringer Verkehr war, da sich die meisten Goldgräber vor Eintritt der strengsten Kälte nach Dyon, Stagway oder Vancouver zurückbegeben hatten.

Bielleicht hatten auch Hunter und Malone in einer biefer Städte Zuflucht gesucht. Gewiß war nur das eine, daß sie seit der Katastrophe am Forty Miles Creek niemand wiedergesehen hatte und daß sie auch nicht zu den Opfern des Erdbebens gehörten, da diese inzwischen alle rekognosziert worden waren.

In biesen häusig von tollem Schneetreiben unterbrochenen Tagen konnte Summy Skim natürlich nicht ausziehen, um mit dem getreuen Neluto die in der Umgebung von Dawson City umhertrottenden Bären zu verfolgen. Er sah sich wie alle andern genötigt, sich einer sast vollskändigen Klausur zu unterwersen, der Ursache der infolge der außerordentlichen Erniedrigung der Temperatur herrschenden Krankheiten, die die Stadt in der schlechten Jahreszeit allemal so schwer heimsuchten. Das Hospital genügte gar nicht mehr, die ihm zugeführten Kranken aufzunehmen, und der Platz, der in der Stude Jacques Leduns jedensfalls bald frei wurde, würde bestimmt sofort wieder besett werden.

Bergeblich hatte ber Dottor Pilcox alles versucht, bem armen Franzosen wieder zu Kräften zu verhelfen. Die Arzneien schienen jedoch bei ihm alle Wirstung verloren zu haben, und sein Wagen vertrug auch keinerlei Nahrung mehr Das Leben entwich sichtlich mit jedem Tage, mit jeder Stunde mehr und mehr aus dem bis auß äußerste erschöpften Organismus.

Am Morgen bes 30. November trat bei Jacques Lebun eine so schwere Krise ein, daß man glauben konnte, er werde sie nicht mehr überstehen. Er wurde höchst unruhig und trot seiner Schwäche konnte man ihn nur mit einiger Gewalt in seinem Bette zurüchalten. Eine Beute der schlimmsten Delirien, stieß

3. Berne. Der Golbpulfan.

Digitized by Google

34

er einzelne, boch immer bieselben Worte aus, jedenfalls ohne selbst zu wissen, was er sagte.

Dort!... Der Bulkan!... Der Ausbruch ... Golb ... eine goldne Lava!«

Dann schrie er fast wie in höchster Berzweiflung:

Dutter . . . Mutter . . . für bich!«

Rach und nach beruhigte sich seine Aufregung und der Unglückliche versiel vor Ermattung in einen tiefen Schlaf. Das Leben in ihm verrieten nur noch seine kurzen, oberflächlichen Atemzüge. Der Arzt hielt es für ausgeschlossen, daß der Kranke noch einen zweiten derartigen Anfall aushalten könnte.

Am Nachmittag fand ihn Jane Sbgerton, die neben seinem Bette Plat genommen hatte, bedeutend ruhiger. Er schien sogar das volle Bewußtsein wiedererlangt zu haben. Ohne Zweifel war eine wesentliche Besserung des Zustandes eingetreten, wie man sie ja nicht selten vor der endlichen Auslösung beobachtet.

Jacques Lebun lag wieber mit geöffneten Augen da. Sein eigentümlich starrer Blick schien die Augen des jungen Mädchens zu suchen. Offenbar hatte er etwas auf dem Herzen, was er aussprechen wollte. Jane beugte sich nieder, um die kaum hörbaren Worte zu verstehen, die die Lippen des Sterbenden murmelten.

- Die Rarte . . . fagte Jacques Lebun.
- Hier ift fie, antwortete Jane lebhaft, mahrend fie bas Blatt seinem rechtmäßigen Gigentumer einhändigte.

Wie er es früher getan hatte, schob er auch jetzt das Dokument wieder zurück. Ich schenke es, murmelte er. Da . . . da . . . Das rote Kreuz . . . ein Gold-vulkan . . .

- Wem schenken Sie biese Rarte?
- Ihnen.
- Mir?
- Ja . . . unter ber Bedingung, daß Sie . . . meiner Mutter gebenken.
- Ihrer Mutter? Sie wollen Ihre Mutter meiner Borforge empfehlen?
- Ja.
- Zählen Sie auf mich. Was soll ich aber mit Ihrer Karte beginnen?... Ich verstehe nicht, was sie bebeuten soll.

Der Sterbenbe schien fich noch einmal aufzuraffen und nach turzem Schweigen fagte er:

- »Ren Rabble . . .
- Sie wollen herrn Rabble feben?
- 3a.«

Schon nach wenigen Augenblicken stand ber Ingenieur am Lager bes Kranken, der Jane Edgerton durch ein Zeichen zu verstehen gab, daß er mit diesem allein zu sein wünschte.

Nachdem er bann unsicher tastend bie Hand Ben Raddles ergriffen hatte, jagte Jacques Lebun:

- Bo werde sterben ... mein Leben entflieht ... ich fühle es deutlich ...
- Nein nein, lieber Freund, widersprach ihm Ben Raddle. Wir werden Sie retten!
- Ich werbe sterben, wiederholte Jacques Ledun. Kommen Sie noch näher ... Sie haben mir versprochen, meine Mutter nicht zu verlassen ... Ich vertraue Ihnen. So hören Sie und merken Sie wohl, was ich Ihnen noch sagen werde.

Mit immer schwächer werbenber, boch klarer Stimme, ber Stimme eines Mannes, der noch völlig zurechnungsfähig ift und seine Intelligenz ungestört beherrscht, vertraute er Ben Rabble folgendes an:

- »Als Sie mich auffanden... kam ich sehr weit ... weit von Norden her. Dort sind die reichsten Lagerstätten der Welt ... unnötig, die Erde aufzuwühlen. Diese selbst wirft das Gold aus ihren Eingeweiden heraus! ... Ja ... da ... da hab' ich einen Berg entdeckt, einen Bulkan, der unermeßliche Mengen Gold enthält ... einen Goldvulkan, den Golden Mount ...
- -- Einen Goldvulkan? wiederholte Ben Rabble mit einer Stimme, bie eine gewisse Ungläubigkeit verriet.
- Sie können mir ruhig glauben, erwiderte Jacques Ledun überraschend lauten Tones, während er sich im Bette aufzurichten versuchte. Sie muffen mir glauben! Wenn nicht um Ihretwillen, so doch um meiner Mutter willen . . . es ist meine Hinterlassenschaft, woran sie ihren Anteil haben soll. Ich habe diesen Berg erstiegen, bin auch hineingedrungen in seinen erloschenen Krater . . . der ist voll goldhaltigen Quarzes, voller Pepiten, die man nur aufzulesen braucht . . . «

Erschöpft von der gewaltsamen Anstrengung, war der Kranke bewußtlos auf seine Kissen zurückgesunken; er kam aber bald wieder zu sich. Sein erster Blick suchte den Ingenieur.

»Gut gut, murmelte er, Sie sind ba, sind in meiner Nähe . . . Sie glauben mir . . . Sie werben ba hinaufgehen . . . nach bem Golben Mount . . . .

Seine Stimme wurde leiser. Ben Rabble, ben er an ber Hand noch näher heranzog, beugte sich über sein Lager.

- »Unter achtundsechzig Grab siebenundbreißig Minuten ber Breite, die Länge ift auf ber Karte angegeben.
  - Welcher Rarte? fragte Ben Rabble.
  - Wenden Sie sich barum . . . an Jane Edgerton.
- Dig Edgerton besitzt die Karte jener Gegend? fragte Ben Rabbie im hochsten Erstaunen weiter.
- Ja, ich habe sie ihr gegeben. Darauf findet sich ... ein mit einem Kreuz bezeichneter Punkt ... in der Nähe eines Creek ... des Rubber ... eines linken Arms des Mackensie ... genau im Norden von Klondike ... ein Bulkan ... deffen nahe bevorstehender Ausbruch Gold auswersen wird, dessen Schlacken aus Goldstaub bestehen ... da oben im Norden ... «

In den Armen Ben Raddles halb aufgerichtet, streckte er die zitternde hand nach jener himmelsgegend aus.

Dann entschlüpften seinen blau geworbenen Lippen seine letten Borte:

»Mutter . . . meine Mutter!«

Und mit unbeschreiblicher Innigkeit noch einmal:

Deine liebfte Mut . . .

Gin tonvulfivisches Bittern ging burch ben Rorper.

Jacques Ledun hatte ausgelitten.

## Drittes Kapitel.

Barum Summy Stim boch nicht ben Beg nach Montreal einschlägt.

Die Beerbigung des armen Franzosen erfolgte schon am nächsten Tage. Jane und Stith Edgerton folgten mit Ben Raddle und Summy Stim dem einfachen Sarge bis zum Friedhose. Am Grabe wurde ein Kreuz mit dem Namen Jacques Leduns aufgepflanzt, dessen Inschrift die Unbill der Witterung freilich bald unleserlich machen wurde. Nach der Rücksehr schrieb Ben Raddle,

gemäß einem bem Sterbenden gegebenen Bersprechen, sofort an deffen bedauernswerte Mutter, die nun ihren Sohn niemals wiedersehen sollte.

Nach Erfüllung dieser Pflicht der Pietät prüfte er von jedem Gesichtspunkt aus die neue Sachlage, die durch das halb bloßgelegte Geheimnis geschaffen war, das ihm der Entseelte anvertraut hatte.

Daß die den Golden Mount betreffende Angelegenheit einen Mann wie Ben Raddle aufs höchste interessierte, ist ja nicht zu verwundern. Weniger natürlich dürfte es aber erscheinen, daß ein Ingenieur, daß heißt ein Mann mit gesundem Verstande und nüchternem Urteil, ein solches Geheimnis gleich als eine besiegelte Wahrheit annahm. Und doch war daß hier der Fall. Keinen Augenblick kam Ben Raddle der Gedanke, daß die letzten Mitteilungen Jacques Leduns vielleicht nur auf unsicherem Grunde ruhen könnten. Er hegte vielsmehr nicht den geringsten Zweisel, daß sich neben dem Rubber Creek ein wundersbarer Berg erhöbe, der sich wie eine ungeheure "Goldtasche« früher oder später von selbst seines Inhaltes entleeren würde. Dabei slögen dann voraussichtlich Millionen von Pepiten hoch in die Luft, wenn man sie nicht etwa in dem vollständig erloschenen Krater einsammeln müßte.

Außerdem lag die Wahrscheinlichkeit vor, daß in der vom Mackensie und seinen Nebenflüssen bewässerten Segend noch reiche Placers vorhanden wären. Nach der Aussage der Indianer, die in den Nachbargebieten des Polarmeeres hausten, führten alle dortigen Flüsse Sold mit sich. Die Syndikate dachten auch bereits daran, ihre Untersuchungen bis zu dem Teile der Dominion auszudehnen, der zwischen dem Polarkreis und dem Sismeere liegt, und einige Prospektoren beabsichtigten dem Bernehmen nach schon, sich für die nächste Arbeitsperiode dahin zu begeben, und die ersten Ankömmlinge mußten dann ja am meisten begünstigt sein. Wer weiß, dachte Ben Raddle, ob diese nicht gar den Vulkan entdecken, dessen Vorläussen, vorläusig nur allein kannte.

Wollte er baraus Rugen ziehen, so hieß es vor allem schnellstens handeln. Vorher mußte er aber doch erst weitere Aufklärung über sein Besitztum zu erlangen und vorzüglich die Karte kennen zu lernen suchen, die, nach den Worten des Franzosen, Jane Edgerton in Berwahrung haben sollte.

»Nach dem, was Jacques Ledun mir furz vor seinem Ende anvertraut hat, sagte er zu Jane, scheint es, daß Sie jetzt eine ursprünglich ihm gehörende Landstarte in Besit haben.

— Ja, ich besite eine solche Karte ... begann Jane.

Ben Raddle atmete befriedigt auf. Die Sache ging ja sozusagen ganz allein, ba Jane die Aussagen des Franzosen freimütig bestätigte.

- » Sie ift aber mein personliches Eigentum, fuhr Jane fort.
- Die Rarte gehörte Ihnen?
- Allerdings mir; einfach weil Jacques Lebun fie mir aus freiem Willen geschenkt hat.
  - Ah fo . . . ah fo! murmelte Ben Raddle für fich hin.

Rach furgem Schweigen fagte er aber:

- »Nun, darauf kommt's ja nicht an, benn ich benke, Sie werden es nicht abschlagen, mich bas Blatt einsehen zu lassen.
  - Ja . . . das weiß ich noch nicht, antwortete Jane sehr ruhig.
- Das wissen Sie noch nicht? . . . Wovon sollte das abhängig sein? . . . Bitte, erklären Sie sich.
- D, das ist höchst einsach, antwortete Jane. Die betreffende Karte, die mir, ich wiederhole es, von dem rechtmäßigen Eigentümer geschenkt worden ist, zeigt ich habe alle Ursache, das zu glauben offenbar genau die Stelle an, wo eine fabelhaft reiche Mine liegt. Wenn mir Jacques Ledun das kundzegegeben hat, geschah es gegen mein Versprechen, seiner Mutter hilfreich beizuspringen, ein Versprechen, das ich nur halten kann, doch auch halten muß, wenn ich das mir übergebne Dokument zu meinem Vorteil benütze. Die Hinweisungen auf dieser Karte sind aber leider unvollständig.
  - Nun alfo? fragte Ben Rabble.
- Nun, das Berlangen, das Sie an mich stellen, läßt mich vermuten, daß Jacques Ledun Ihnen die Mitteilungen gemacht hat, die mir sehlen, und wahrsscheinlich gegen eine der meinigen ähnliche Verpstlichtung, wobei er Ihnen aber das verhehlte, was ich über die Sache weiß. Wenn das der Fall ist, lehne ich es nicht ab, Ihnen das Dokument zur Einsicht zu überlassen, doch nur unter der Bedingung, daß wir beide uns als Teilhaber betrachten. Sie besitzen ja, wie es scheint, die eine Hälfte des Geheimnisses und ich die andre. Wollen Sie nun, daß wir die beiden Hälften vereinigen und daß wir teiken, was die Ausenützung des ganzen Geheimnisses etwa ergibt?«

Anfänglich war Ben Rabble über biese Antwort, die er in keinem Falle erwartet hatte, geradezu verdutzt. Jane Edgerton wußte offenbar, was sie wollte. Bald gewannen beim Ingenieur aber die gesunde Vernunft und die Billigkeit bie Oberhand. Alles in allem war ja das Verlangen der jungen Prospektorin nicht anzusechten. Jedenfalls hatte sich Jacques Ledun doppelt sichern wollen, das Los seiner Mutter günstiger zu gestalten, und darum hatte er sich weislich an zwei bestimmte Personen gewendet, denen er seine Wünsche in gleicher Weise kundgab.

Was war benn auch einzuwenden gegen Janes Borschlag, das Ergebnis der Ausbeutung des Goldvulkans zu teilen? Entweder war dieser Goldvulkan nur ein Hirngespinst, und dann hatte Jacques Leduns Geheimnis überhaupt keinen Wert und von einer Ertragsteilung konnte keine Rede sein, oder es war etwas Wahres an der Sache, dann konnte es aber nicht darauf ankommen, mit Jane Edgerton zu teilen, denn dann lieserte der Goldvulkan ja geradezu unermeßliche Schätze.

Diese Erwägungen beschäftigten ben Ingenieur nur wenige Augenblicke, bann war sein Entschluß gefaßt.

- . Einverftanden mit allem, fagte er furz und bundig.
- Hier ist die Karte, antwortete Jane, mahrend sie ihm bas entfaltete Blatt vorlegte.

Ben Rabble überflog es mit bem Blicke und zeichnete bann, bas rote Kreuz durchschneidend, einen Breitengrad ein, neben ben er die Angabe 68°37' hinsichieb.

- »Die Koordinaten find nun vollständig, erklärte er mit fichtlicher Befriedisgung. Man könnte ben Goldvulkan jest mit verbundnen Augen finden.
- Den Goldvulfan? wiederholte Jane. Jacques Ledun hatte ichon diesen Ramen ausgesprochen.
- Ja, das ift die Bezeichnung eines ganz außerordentlichen Berges, ben ich aufsuchen werbe . . .
  - Den wir aufsuchen werben, fiel Jane berichtigend ein.
- Nun ja, nach dem wir uns im tommenden Frühling begeben wollen,« lenkte ber Ingenieur ein.

Ben Rabble teilte nun Jane Sbgerton alles mit, was Jacques Lebun ihm anvertraut hatte. Er sprach ihr von dem Vorhandensein eines leibhaftigen Gold= berges, des Golden Mount, der allen noch unbekannt wäre und den der Versstorbne zusammen mit Harry Brown entdeckt hätte. Er erzählte ferner, daß die beiden Abenteurer, wegen Mangels an Hilfsgeräten zur Rücksehr genötigt, doch sichon höchst wertvolle Broben ihres Fundes mitgenommen hätten, unterwegs aber

von einer Rotte Eingeborner überfallen worden waren, die den einen von ihnen getötet, den andern aber von allem entblößt hatten laufen lassen.

- Und Ihnen find keine Zweifel gekommen an der Glaubwürdigkeit einer so fabelhaften Geschichte? fragte Jane, als Ben Raddle seine Mitteilungen beendigt hatte.
- Anfänglich war ich freilich etwas ungläubig, geftand dieser ein. Die vertrauenerweckende Ehrlichkeit des Tones, womit Jacques Ledun sprach, besiegte aber bald meine Zweisel. Die Geschichte ist wahr, verlassen Sie sich daraus! Damit ist freilich noch nicht gesagt, daß gerade wir den Borteil davon haben werden. In solchen Fällen liegt die größte Gesahr darin, daß einem andre schon zuvorkommen. Wenn der Golden Mount auch seiner eigentlichen Bedeutung nach noch nicht bekannt sein mag, so weiß man doch sicherlich in weitern Kreisen, daß er vorhanden ist, und es könnten sich daran recht wohl sagenhaste Überlieserungen von seinem innern Werte knüpsen. Da brauchte nur ein Prospektor weniger ungläubig und etwas kühner als die andern zu sein, um die Legende zur schönen Wirklichkeit zu verwandeln. Darin liegt die Gesahr, der wir, soweit es an uns liegt, zuvorkommen müssen, und zwar auf zweierlei Weise: Wir müssen uns beeilen und müssen zu schweigen verstehen.

Es kann hiernach nicht wundernehmen, daß sich der Ingenieur von Stund an bemühte, über alle Nachrichten unterrichtet zu sein, die sich unter der Welt der Goldsucher verbreiteten. Jane interessierte sich dafür nicht weniger als er und beide besprachen auch recht häusig die Frage, die sie so ernst beschäftigte, doch immer fest entschlossen, das nur ihnen bekannte Geheimnis des Goldvulkans dis zur letzten Minute streng zu bewahren. Ben Raddle hatte nicht einmal Summy Stim gegenüber davon eine Silbe verlauten lassen. Übrigens hatte es jetzt noch keine Eile, da von den acht Monaten des Winters in Klondike erst drei verstossen waren.

Inzwischen verkündigte auch die Kommission zur Berichtigung der Grenze das Ergebnis ihrer Arbeiten. Das kam darauf hinaus, daß die Ansprüche der Amerikaner unbegründet wären.

Es war früher kein Irrtum vorgekommen. Die Grenze zwischen Alaska und der Dominion verlief genau auf der dafür bestimmten Linie, weder weiter im Westen zugunsten der Kanadier, noch zu ihren Ungunsten weiter im Osten. Die Claims längs dieser Grenze brauchten ihre nationale Zugehörigkeit also nicht zu wechseln.

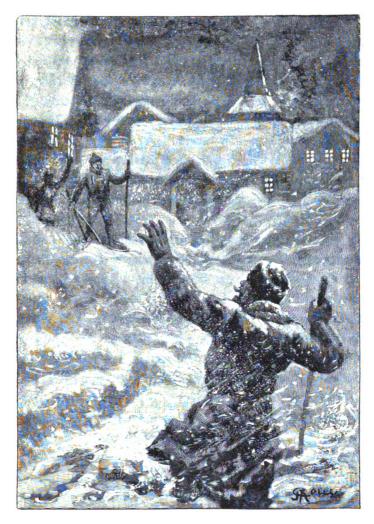

Summy Stim versuchte, fich nach bem Rrantenhause zu begeben . . . (S. 275.)

- »Da sind wir ja ein gutes Stück vorwärtsgekommen, sagte Summy Skim an dem Tage, wo diese Entscheidung veröffentlicht wurde. Der Claim 129 ist und bleibt kanadisch. Leider gibt es nun einen Claim 129 nicht mehr; die Wiedertause erfolgt nach seinem Tode.
- Er ift unter bem Forty Miles Creek noch vorhanden, erwiderte der Werkführer, ber noch immer nicht auf jede Hoffnung verzichten wollte.
- Sehr richtig, Lorique! Sie haben vollständig recht. Nun nützen Sie ihn auch nur fünf bis sechs Fuß unter der Wassersläche aus! Solange tein 3. Berne. Der Goldvultan.

zweites Erdbeben den frühern Zustand der Dinge wieder herstellt, sehe ich freilich nicht . . . «

Die Achseln zuckend sette Summy Stim noch bingu:

- »Und im Falle, daß Pluto und Neptun in Klondike noch einmal in Kompanie arbeiten, hoffe ich, daß sie dem entsetzlichen Lande ein seliges Ende dadurch bereiten, daß sie es so durcheinanderrütteln und überschwemmen, daß kein Mensch mehr hier eine Bepite auflesen kann.
  - D . . . ich bitte Sie, Berr Stim! rief ber Wertführer innerlich entruftet.
- Nun . . . und bann? fiel Ben Raddle ein, wie einer, der an sich hielt, mehr zu sagen, als er wollte, glaubst du, daß Goldlager nur in Klondike vorstommen?
- Ich nehme, versetzte bagegen Summy Stim sich etwas aufrichtend, von meiner Verwünschung auch nicht die andern aus, die es in Alaska, in der Dominion, in Transvaal, ja um offen zu sein die es sonstwo auf dieser Erbe geben mag.
  - Aber, Berr Stim, rief ber Wertführer, Golb ift boch Golb!
- D, das verstehen Sie nicht ordentlich, Lorique, nein, gewiß nicht gründslich genug. Wollen Sie wissen, was Gold eigentlich ist?... So hören Sie: Gold ist Luft, ist Schwindel, weiter nichts. Das ist meine Ansicht, Sie mögen sagen, was Sie wollen!«

Dieses Gespräch hätte noch lange Zeit fortbauern können, ohne zwischen ben Parteien zur Übereinstimmung zu führen. Da machte ihm Summy Skim kurzerhand ein Ende.

»Neptun und Pluto, sagte er, mögen übrigens tun und lassen, was ihnen gefällt, das ist mir gleichgültig und ich mische mich nicht in Dinge, die mich nichts angehen. Mir genügt es, daß Nummer 129 verschwunden ist, mich aufs höchste zu befriedigen, weil dieser glückliche Umstand uns zwingt, nach Wontreal zurückzukehren.

Das war freilich nur eine rhetorische Figur im Munde Summy Stims. In der Wirklichkeit stand noch eine lange Zeit bevor, ehe die Temperaturverhältnisse erlauben würden, den Rückweg einzuschlagen. Das Jahr ging ja jest kaum
zu Ende. Summy Stim vergaß auch gewiß die Weihnachtswoche nicht, die, obwohl die Kälte nicht über zwanzig Grad unter Null ging, doch ganz abscheulich
war. Vielleicht wäre da eine stärkre Erniedrigung der Temperatur mit frischem
und trocknem Nordwind besser gewesen.

Diese letzte Woche des Jahres waren die Straßen von Dawson City saft ganz menschenleer. Auch an deren Beleuchtung war nicht zu denken, da sie vor dem unausgesetzten Schneetreiben niemand betreten konnte. Der Schnee häufte sich darin zu einer fünf die sechs Fuß hohen Lage an. Bon einem Verkehr zu Wagen und zu Pferde konnte natürlich keine Rede sein. Erreichte die Kälte dann ihre gewöhnliche winterliche Strenge, so konnte man gewiß kaum mit Art und Schausel in die erhärtete Masse eine Bresche legen, dann mußte man zu Sprengmitteln greisen. In gewissen Stadteilen, in der Nachbarschaft des Klondike und des Yukon, gab es nicht wenige Häuser, die die zum ersten Stockwerke sörmlich blockiert und nur noch durch die Fenster zugänglich waren. Glücklicherweise wurden die in der Front Street nicht ebensoschwer heimgesucht und die beiden Vettern hätten ihr Hotel recht wohl verlassen können, wenn nur auf der Straße fortzukommen gewesen wäre. Hier hätte der Schnee aber schon nach einigen Schritten jedem Tollkühnen bis an den Hals gereicht.

Bu bieser Jahreszeit bauert ber Tag nur wenige Stunden. Kaum daß die Sonne über die die Stadt einrahmenden Hügel emporsteigt. Da nun der Sturm die dichten kristallenen Flocken in solcher Menge vor sich hertrieb, daß auch das elektrische Licht sie nicht durchdringen konnte, herrschte je zwanzig unter vierundzwanzig Stunden in der Stadt vollständige Finsternis.

Da jeder Berkehr im Freien unterbrochen war, sahen sich Summy Skim und Ben Raddle auf ihr Zimmer beschränkt. Der Werksührer und Neluto, die mit Patrick in einer bescheidenen Herberge der niedern Stadtteile untergebracht waren, konnten sie nicht besuchen, wie die Leute es sonst zu tun pslegten, so daß also jede Verständigung mit diesen ebenso wie mit Stith und Jane Edgerton ausgeschlossen blieb. Summy Skim versuchte es zwar einmal, sich nach dem Krankenhause zu begeben, er wäre dabei aber balb unter dem Schnee begraben worden und die Leute des Hotels hatten Mühe genug, ihn heil und gesund daraus hervorzuziehen.

Selbstverständlich war jetzt am Klondike auch jeder öffentliche Dienst unterbrochen. Briefe kamen nicht mehr an und Zeitungen wurden nicht ausgetragen. Dhne die in den Hotels und den Privathäusern im Hindlick auf solche ernste Störungen angesammelten Vorräte wäre die Bevölkerung Dawson Citys geradezu vom Hungertode bedroht gewesen. Es bedarf da wohl kaum der Erwähnung, daß jetzt auch die Kasinos und die Spielsalons seierten. Kaum jemals hatte sich die Stadt in einer so beunruhigenden Lage befunden. Der Schnee machte die

Wohnung des Gouverneurs unzugänglich und auf kanadischem wie auf amerikanischem Gebiete war jede amtliche Tätigkeit gelähmt. Wie hätte man da die täglichen Opfer der herrschenden Seuchen nach ihrer letzten Ruhestätte befördern können? Jetzt brauchte nur noch die Pest auszubrechen, dann hatte Dawson gewiß nach kurzer Zeit keinen einzigen Bewohner mehr.

Der erste Tag bes Jahres 1899 war geradezu entsetzlich. In der ihm vorhergehenden Racht und während des ganzen Tages siel der Schnee in so unglaublicher Menge, daß er viele Häuser vollständig bedeckte. Um rechten User des Klondike waren gleich von ganzen Häuserreihen nur noch die Dächer sichtbar. Wan hätte glauben können, daß die ganze Stadt bald unter der weißen, von dem Blizzard herabgeschütteten Decke begraben würde, wie Pompezi einst unter der Asche des Besuds verschwunden war. Wenn hier unmittelbar darauf eine Kälte von vierzig die fünfzig Grad eintrat, mußte die gesamte Bevölkerung unter der erhärteten Schneemasse zugrunde gehen.

Am 2. Januar trat im Zustande der Atmosphäre plötzlich eine starte Beränderung ein: Insolge Umschlagens des Windes stieg der Thermometer schnell über Null Grad und damit erschien es ausgeschlossen, daß die gewaltige Schneemenge erhärten könnte. Sie zerschmolz vielmehr binnen wenigen Stunden. Man mußte das, wie man zu sagen pslegt, selbst sehen, um es zu glauben. Das verursachte eine richtige Überschwemmung, die natürlich mancherlei Schaden anrichtete. Die Straßen verwandelten sich zu Bergströmen und die mit Trümmern jeder Art überladenen Fluten wälzten sich den Betten des Jukon und des Klondike zu und rauschten unter lautem Krachen über deren Eisdecke hin.

Die Überschwemmung verbreitete sich über den ganzen Bezirk. Unter andern stieg der Forty Miles Creek ganz gewaltig und bedeckte die stromabwärts geslegenen Claims. Eine neue Katastrophe und fast der vom Monat August zu vergleichen. Wenn Ben Raddle noch einige Hoffnung bewahrt hatte, wieder in Besitz von Hundertneunundzwanzig zu kommen, so mußte er diese jetzt endgültig aufgeben.

Sobald die Straßen einigermaßen gangbar geworden waren, beeilten sich alle, die vorher unterbrochenen Verbindungen wieder herzustellen. Lorique und Neluto erschienen bald im Northern Hotel. Ben Raddle und Summy Skim begaben sich so schnell wie möglich nach dem Krankenhause, wo sie von den beiden jungen Mädchen mit einer Freude begrüßt wurden, die infolge der Einsschließung, welche man eben erduldet, an Lebhaftigkeit sichtlich gewonnen hatte.

Der Doktor Pilcox hatte von seiner gewohnten guten Laune nichts ein= gebüßt.

- » Nun, fragte ihn Summy Stim, sind Sie auf Ihr Aboptivvaterland benn noch immer so stolz wie früher?
- Aber ich bitte Sie, Herr Stim, warum benn nicht? antwortete ber Doktor. Klondike ist boch ein wunderbares Land, ein Land ohnegleichen! Ich glaube nicht, daß einer seit Menschengebenken einen so übermächtigen Schneefall gesehen hat. Das ist etwas für Ihre Reiseerinnerungen, Herr Skim.
  - Ja, darauf können Sie sich verlassen, Doktor.
- Na, und wenn nun dem Wiedereintritt ganz strenger Kälte nicht einige Tage Tauwetter vorausgegangen wären, dann hätten wir uns alle zu Mumien verwandelt. Sapperment, das wäre ein Futter für die Journalisten der Alten und der Neuen Welt gewesen! Wahrlich, ein Ereignis, das kaum jemals wiedkrefehren dürfte, und es ist jammerschade, daß dem der saue Südwind in die Quere kam.
  - Mun ja, wie Sie bas eben auffassen, lieber Dottor.
- Man muß das wohl so auffassen, das ist philosophisch gedacht, mein Herr Stim.
- Philosophie bei fünfzig Grad unter Rull . . . nein, von dem Artikel habe ich nichts auf Lager, vrotestierte Summy Stim.

Die Stadt hatte bald ihr früheres Aussehen, ihre hergebrachten Gewohnheiten wieder angenommen. Die Kasinos hatten gleich wieder geöffnet. Auf den Straßen wimmelte es von Menschen, soweit sie nicht von Leichenwagen eingenommen waren, die die zahllosen Opfer der furchtbaren Kälte nach dem Friedhose beförderten.

Im Januar ist in Klondike freilich noch lange nicht auf das Ende des Winters zu rechnen. In der zweiten Hälfte dieses Monats trat denn auch nochmals eine außerordentliche Erniedrigung der Temperatur ein, doch war dabei wenigstens mit einiger Vorsicht der Straßenverkehr aufrechtzuerhalten und der Monat endete im ganzen günftiger, als er angesangen hatte, insofern als die Blizzards seltner wurden und nicht mehr mit so unerträglicher Hestigkeit auftraten. Wenn die Luft ruhig ist, ist ja die Kälte meist leicht auszuhalten. Gefährlich ist es nur, sich der freien Luft auszusetzen, wenn der von Norden her wehende Wind, der über die Gegenden des Nordpols hingestrichen ist, scharf baherbraust und wie ein Messer schnedend das Gesicht der Menschen trifft, deren

Hauch gleich zu Schnee erstarrt. Summy Stim konnte jetzt fast ohne Unterbrechung in Gesellschaft Nelutos, zuweilen auch in der Jane Edgertons, zur Jagd gehen. Niemand hätte es vermocht, ihn trotz der immerhin eisigen Temperatur von einem Pürschgang aufs Land abzuhalten. Ihm wurde die Zeit ja gar zu lang, da er weder die Aufregungen des Hasardspiels noch die Unterhaltungen der Kasinos liebte. Als man ihm eines Tages gar zu arg zusetzte, erklärte er in vollem Ernste:

- »Run gut, ich werbe nicht mehr jagen gehen, bas verspreche ich euch, wenn . . .
  - Alfo wenn? brangte Doktor Bilcog auf Bollendung ber Antwort.
- Benn's einmal fo talt ift, daß das Schiefpulver nicht mehr Feuer fangt. Wenn Jane Edgerton Summy nicht begleitete, traf fie gewöhnlich im Krantenbaufe oder im Northern Sotel mit Ben Raddle zusammen. Überhaupt verging wohl taum ein Tag, ohne daß die beiden einander nicht wenigstens einmal aufgesucht hatten. Bei ihren Unterhaltungen war Edith ftets zugegen, obgleich eigentlich nicht einzusehen mar, mas ihre Unwesenheit nutte. Dem Ingenieur erschien biele jedoch von einiger Bebeutung, da er die strenge Ruruchaltung, die er sich fonst zur Bflicht gemacht batte, in Sbiths Beisein etwas aufgeben zu burfen glaubte, und bann erteilte er offner feine Ratichlage bezüglich ber geringften Einzelheiten ber geplanten Expidition. Er schien biefen auch einen fehr hoben Bert beizumessen. Bielleicht tam bas baber, weil das junge Mädchen selbst teinen folchen zu geben magte, sondern ibm bierin blindlings ebenso zustimmte, wie sie ben ganzen Blan von Anfang an gebilligt hatte; alles, mas ber Ingenieur fagte, galt ihr für fo unbeftreitbar richtig, daß fie allemal für ihn gegenüber ihrer Coufine Bartei nahm, nötigenfalls auch gegenüber Lorique, ber Gesprächen biejer Art ftets gern beiwohnte, obgleich ihm das Ziel, worauf dieje hinausgingen, vorläufig unbekannt geblieben mar. Alles, mas Ben Raddle fagte, mar qut und icon, alles, was er tat, war wohlgetan, und dieser wieder schätzte eine fo schmeichelhafte und so natürlich ausgesprochene Anerkennung nicht zu gering.

Was Lorique betraf, so fragte diesen der Ingenieur des Langen und Breiten über Klondike aus und vorzüglich über die nördlichen Gebiete des Landes, die der Werkmeister schon häufig besucht hatte. Summy Stim aber, der, wenn er mit Neluto von der Jagd zurückkehrte, die übrigen immer beiseinander fand, fragte sich mit einer gewissen Unruhe, worüber sie wohl so eifrig verhandeln mochten.

Bas mögen die vier wohl wieder zusammenbrauen? wiederholte er für sich immer wieder. Sollte Ben von diesem abscheulichen Lande, noch nicht genug haben, seiner nicht mehr als überdrüssig sein? Sollte er sein Glück vielleicht gar aufs neue versuchen wollen und sich von Lorique zu Abenteuern verführen lassen? ... Ach was... ich bin ja auch noch da, und wenn's nicht anders geht, brauch' ich Gewalt! Wenn der Mai herankommt und ich befinde mich noch immer in dieser entsetzlichen Stadt, so kann das nur daran liegen, daß mir Doktor Pilcor beide Beine amputiert hat, und auch dann weiß ich noch nicht gewiß, ob ich mich nicht als Krüppel auf- und davonmachen würde!

Summy Stim wußte eben noch immer nichts von ben Mitteilungen bes armen Jacques Ledun. Ben Raddle und Jane Edgerton hatten bas einander zugeficherte Stillschweigen strengstens beobachtet und Lorique war in die Sache ebensowenig eingeweiht wie Summy Stim. Das hinderte den Berkführer jedoch nicht, Ben Radble immer nach bem Munde zu reden und ihn zu weitern Unternehmungen anzuregen. Wenn er es einmal über fich gebracht hatte, nach Rlondife zu kommen, könnte er sich doch nicht burch ben ersten Migerfolg entmutigt fühlen, zumal da dieser Mißerfolg durch ganz außergewöhnliche, um nicht zu fagen, gang einzeln baftebende Ereignisse berbeigeführt worben mar. Gewiß mar bie Zerstörung bes Claims 129 bochst beklagenswert, boch warum jollte man sich beshalb nicht bemühen, einen andern Claim zu erwerben? Begab man fich weiter flugaufwärts, fo fanden sich ohne Zweifel neue Lagerstätten, die die verloren gegangene minbeftens ersetten. In andrer Richtung lieferten bie Bonanga und ber Elborado ja auch noch die reichlichsten Erträge. Nach ber Seite ber Domes zu erstrecte fich eine fehr weite, golbführende Gegend, die von Prospektoren noch fehr wenig abgebaut mar. Die Blacers bort gehörten bem, ber fie zuerst in Besit nahm. Der Wertführer wurde es ichon auf fich nehmen, Arbeitstrafte zu besorgen. Rurg, marum follte gerade Ben Raddle der Erfolg verjagt fein, wo das Glud fo viele begunftigte? Ihm schien es vielmehr, als ob ber Ingenieur mit feinen Renntniffen bei diesem Bludespiele gezeichnete Rarten in ber Sand hatte.

Es erscheint wohl nur natürlich, daß Ben Raddle solchen und ähnlichen Außerungen ein williges Ohr lieh. Nahm er das Borhandensein des Golden Mount anfänglich nur als eine Möglichkeit an, so verwandelte sich diese nach und nach zur Gewißheit... er träumte schon unablässig von diesem Golden Mount. Ein Claim... nein, weit mehr als ein Claim, ein ganzer Berg, dessen Innenwände Millionen von Bepiten enthielten... ein Bulkan, der seine Schäße

selbst ausliefern würde. O gewiß, dieses wunderbare Abenteuer mußte gewagt werden.

Wenn man mit Eintritt bes Frühlings aufbrach, mußte der Berg in drei bis vier Wochen zu erreichen sein. Dann genügten jedenfalls wenige Tage, mehr Pepiten einzusammeln, als die Nebenflüsse des Yukon in zwei Jahren geliefert hatten, und noch vor dem Winter kehrte man zurück, beladen mit fabelhaften Schähen, denen gegenüber die der Herrscher dieser Welt verschwinden mußten.

Ben Raddle und Jane widmeten öfters ganze Stunden dem Studium der von der Hand des Franzosen herrührenden Landkarte, die sie auf eine Überssichtskarte von Klondike übertragen hatten. Aus der ihnen bekannten geographisschen Länge und Breite ersahen sie, daß die den Goldvulkan von Dawson City trennende Entsernung keine dreihundert Meilen, also etwa fünfhundert Kilosmeter, übertraf.

»Wit einem festen Wagen und einem guten Gespann, erklärte Lorique, den man wegen der Zurücklegung dieser Strecke befragt hatte, sind fünshundert Kilometer recht wohl in zwanzig Tagen zu überwinden, und zwar von der zweiten Woche des Mai an.«

Inzwischen wiederholte Summy Stim immer für sich:

Bum Ruckuck, mas mögen die vier nur zu verhandeln haben?«

Obwohl er bavon ja nichts wußte, vermutete er boch, baß bie so häufigen Gespräche sich um eine neue Expedition breben mochten, und er war sest entschlossen, sich einer solchen mit allen Mitteln zu widersetzen.

»Nur immer zu, Kinderchen! murmelte er in den Bart hin. Setzt eure Rechnung auf, ich entwerfe die meinige und wer zuletzt lacht, lacht doch am besten. «

Der März kam heran und mit ihm eine neue Periode strengster Kälte. Zwei Tage lang zeigte der Thermometer sechzig Zentigrad unter Null. Summy Stim veranlaßte Ben Raddle, sich davon zu überzeugen, und sagte noch, wenn das so fortginge, werde die Gradeinteilung des Instruments balb nicht mehr ausreichen.

Der Ingenieur, ber etwas von ber verhaltnen Gereiztheit seines Betters ahnte, zwang sich, auf bessen Borftellungen einzugehen.

» Ja freilich, sagte er gutmütig, das ist ja eine außerordentliche Rälte, da es aber auch windstill ist, erträgt man sie besser, als ich gedacht hätte.

- Ja, Ben, ja, erwiderte Summy, sich bezwingend, sie hat wohl auch eine sehr heilsame Wirkung, ich glaube wenigstens, sie wird Milliarden von Mikroben toten.
- Und ich, fuhr Ben Radble fort, muß dir noch bemerken, daß sie nach ber Ansicht der Einheimischen nicht von langer Dauer sein dürfte. Man hat, wie es scheint, sogar die Hoffnung, daß die winterliche Periode dieses Jahr nur kurzsein werde und daß die Arbeiten schon mit Ansang Mai wieder aufgenommen werden könnten.
- Die Arbeiten? . . . Ich sage, wenn bu mir bas harte Wort erlaubst, baß die mich ben Teufel scheren, alter Freund Ben, entgegnete Summy mit lauter Stimme. Ich rechne start barauf, daß wir uns den vorzeitigen Frühling zunutze machen und von hier weggehen, sobalb der Scout wieder eingetroffen ift.
- Jawohl . . . indessen . . . fiehst du, antwortete der Ingenieur, der jetzt die Zeit gekommen glaubte, seinen Better ins Bertrauen zu ziehen, es könnte sich boch wohl empfehlen, den Claim 129 vor der Abreise noch einmal aufzusuchen.
- Unser Hundertneunundzwanzig gleicht jetzt völlig einem auf den Meeresgrund gesunknen alten Schiffsrumpfe. Besuchen kann man ihn nur als Taucher und da wir kein Taucherkostum besitzen . . .
  - Da liegen aber doch verlorne Millionen!
- Meinetwegen Milliarden, Ben, das bestreite ich ja nicht, jedenfalls sind sie aber verloren, endgiltig verloren. Ich sehe die Notwendigkeit nicht ein, nach dem Forth Miles Creek zurückzukehren, denn das würde in dir nur gefährsliche Erinnerungen wachrusen.
  - O, ich bin furiert, Summy, gründlich furiert.
- Doch vielleicht nicht so ganz, wie du's glaubst. Mir scheint wenigstens, daß das Fieber . . . das berüchtigte Fieber . . . du verstehst mich schon . . . das Goldfieber . . . «

Ben Raddle sah seinem Vetter gerade ins Gesicht und wie einer, der einen unabanderlichen Entschluß gefaßt hat, entschied er sich jetzt dafür, Summy seine Pläne anzuvertrauen.

- »Ich habe mit dir noch etwas zu besprechen, Summy, sagte er, doch komme nicht gleich bei ben ersten Worten aus bem Häuschen.
- Und boch ... erst recht, rief Summy Stim. Ich erkläre dir im voraus, daß ich für nichts und gar nichts zu haben bin, wenn du auch nur inbirett auf eine Berzögerung unsrer Rücksahrt eine Anspielung machst.
  - 3. Berne. Der Golbbultan.

- Nur ruhig Blut! Erft höre mich an, ich habe bir ein Geheimnis zu enthullen.
  - Ein Geheimnis? Wen betrifft es benn?
- Jenen Franzosen, den du halbtot aufgehoben und nach Dawson City geschafft haft.
  - Jacques Ledun hatte bir ein Geheimnis anvertraut?
  - Jawohl.
  - Und davon haft du mir noch kein Wort gefagt?
- Nein, weil das in mir den Gedanken zu einem Plane wachrief, der reiflich erwogen sein wollte.

Summy Stim ichnellte in die Bobe.

- Bu einem Plane? rief er. Bu welchem Plane?
- Ruhig, Summy, erwiderte Ben Raddle. Erst reben wir von dem Geheimnis, der Plan kommt später an die Reihe. Immer Ordnung halten in allen Dingen, und zu allererft: beruhige dich gefälligft.«

Ben Radble unterrichtete nun seinen Better von dem Borhandensein des Golden Mount, dessen Lage an der Mündung des Mackensie und an der Küste des Eismeers Jacques Ledun genau festgestellt und angegeben hatte. Summy Skim mußte dazu erst die Originalzeichnung besichtigen und dann die Landfarte, worauf der Ingenieur den Berg eingetragen hatte. Die diesen von Dawson Tity trennende Entsernung war neben einer nordnordöstlich, etwa auf dem hundertsechsundbreißigsten Meridian hinführenden Linie ebensalls eingeschrieben. Endlich wurde Summy mitgeteilt, daß dieser Berg ein Bulkan sei, ein Bulkan, bessen Krater ungeheure Mengen goldhaltigen Ouarzes enthielt und in bessen Innern Milliarden von Pepiten abgelagert wären.

- » Und du glaubst auch an diesen Bulkan aus Tausend und einer Nacht? fragte Summy Skim spöttischen Tons.
- Ja gewiß, versichert Ben Raddle, der entschlossen schien, über diesen Punkt jede Diskussion zu verhindern.
  - Ra . . . meinetwegen, fagte sein Better. Doch was bann?
- Wie?... Was bann? erwiderte Ben Raddle lebhafter werdend. Ich bitte dich, uns wäre ein solches Geheimnis offenbart worden und wir sollten baraus keinen Rugen ziehen, sollten es andern überlassen, diese Schäge zu heben!

Summy Stim nahm sich nach Kräften zusammen, um sein taltes Blut zu bewahren, und so begnügte er sich zu antworten:

»Nun ja, Jacques Lebun hat baraus Nuten ziehen wollen, auch ber, und bu weißt ja, wie es ihm babei ergangen ist. Die Williarden Pepiten des Golben Mount haben ihn auch nicht beschützt, im Bette eines Krankenhauses zu fterben.

- Beil er von Berbrechern überfallen worden ift . . .
- Was uns nicht widerfahren kann, natürlich nicht . . . Um diesen Berg auszubeuten, müßten wir, wie ich annehme, noch hundert Lieues weiter nach Norden hinaufziehen.
  - Jawohl, hundert Lieues . . . vielleicht auch noch etwas mehr.
- Unfre Abreise nach Montreal ift aber doch auf die ersten Tage bes Mai festgesetzt.
  - Da wird fie fich also um einige Monate verschieben; das ift alles.
- Das ist alles! wiederholte Summy ironisch. Dann wird es aber für den Aufbruch überhaupt zu spät sein.
- Ja, wenn's bann zu spät ist, überwintern wir einfach noch einmal in Dawson City.
- Nimmermehr! rief Summy Stim so entschlossenen Tones, daß Ben Rabble biefes gar zu interessante Gespräch besser glaubte abbrechen zu sollen.

Natürlich rechnete er barauf, es wieder aufzunehmen, und das tat er auch trot des Übelwollens seines Betters. Er unterstützte sein Projekt mit den besten Gründen. Die Reise wird nach Eintritt des Tauwetters ohne Schwierigkeiten auszuführen sein. In zwei Monaten könnte man den Golden Mount erreicht, dort einige Millionen eingeheimst haben und auch nach Dawson zurückgekehrt sein. Dann wäre es noch Zeit, sich nach Montreal aufzumachen, und die ganze Fahrt nach Klondike würde dann wenigstens nicht vergeblich gewesen sein.

Ben Radble hielt noch mit einem wichtigen letten Argument zurück. Wenn Jacques Ledun ihm jene Mitteilungen gemacht hatte, so hatte er dazu auch noch einen besondern Beweggrund gehabt. Er liebte seine ihn überlebende Mutter, eine arme, unglückliche Frau, für die er sich bemüht hatte, ein Bermögen zu erwerben, und deren alte Tage sich sorgenfrei gestaltet hätten, wenn die Absichten ihres Sohnes in Erfüllung gegangen wären. Konnte Summy Stim wollen, daß seine Better das einem Sterbenden gegebne Versprechen nicht einlöste?

Summy Stim hatte Ben Rabble reden lassen, ohne ihn zu unterbrechen. Er fragte sich nur, wer hier eigentlich der Tor sei, ob Ben, der so ungeheuerliche Dinge sagte, oder er selbst, der sie widerspruchslos anhörte. Als das Plaiboper aber zu Ende war, ließ er seiner Entrüstung die Rügel schießen.

»Ich habe bir nur eines zu erwidern, sagte er mit vor Ingrimm zitternder Stimme, das eine, daß ich so weit gekommen bin, es zu beklagen, dem unglücklichen Franzosen Hilfe gebracht und es dadurch verhindert zu haben, daß sein unseliges Geheimnis mit ihm begraben wurde. Bist du ihm gegenüber eine sinnlose Verpflichtung eingegangen, so gibt es wohl noch andre Wittel, dieser gerecht zu werden. Wan kann ja seiner Wutter eine Pension aussehen und ich selbst erbiete mich, dafür aufzukommen, wenn dir das recht ist. Aber die Spielerei noch einmal anzusangen, die uns so vortrefflich geglückt ist... nein und abermals nein! Ich habe dein Wort, nach Wontreal heimzukehren, und das geb' ich dir niemals zurück. Nun kennst du mein letztes Wort.

Bergeblich ging Ben Raddle noch einmal zum Angriff über: Summy blieb unbeweglich. Er schien dem Widerstreben seines Betters sogar eine illoyale Absicht unterschieben zu wollen und Ben wurde allmählich wirklich unruhig wegen der Wendung, die ihr bisher brüderliches Berhältnis zu nehmen drohte.

Im Grunde kämpfte Summy eigentlich gegen sich selbst. Er erwog stets ben Gedanken, was denn werden sollte, wenn es ihm mißlänge, Ben zu seiner Ansicht zu bekehren. Wenn dieser nun darauf bestand, das Abenteuer bis zum Ende zu bestehen, sollte er dann zugeben, daß dieser sich allein in das gefährliche Abenteuer einließe? Summy gab sich keiner Täuschung hin. Er wußte, daß das ihm nur unausgesetze Unruhe und Angst bereiten würde und daß er im letzten Augenblicke doch noch nachgeben müßte, um sich diese Qual zu ersparen. Dieser Gedanke erregte seinen Zorn; er verbarg aber seine Schwäche unter der möglichst rauhen Außenseite, die sein wohlwollender Charakter herauszusehren vermochte.

Ben Rabble wieder, der sich doch nur an diese äußere Erscheinung halten konnte, verzweiselte tagtäglich mehr und mehr, seinen Vetter zur Zustimmung zu seinen Ideen zu bewegen. Obgleich er nicht so sentimental veranlagt war wie dieser, betrübte ihn der Riß, den ihre Freundschaft zu bekommen drohte, recht tief. Da die Zeit ohne eine Änderung der Sachlage verstrich, entschloß er sich, als er eines Tags im Krankenhause war, Jane Sogerton von dem undessegdaren Widerstande Summy Stims Mitteilung zu machen. Das junge Mädchen erstaunte darüber nicht wenig. Daß Summy eine andre Weinung über das Projekt, wosür sie schwärmte, haben könnte, daran hatte sie noch nie gedacht. Der mutigen Prospektorin — die übrigens in Verlegenheit gekommen wäre, für ihren Optimismus durchschlagende Gründe anzusühren — war es ganz natürlich erschienen,

daß dessen Anschauungen mit den ihrigen übereinstimmen müßten. Wie dem aber auch sein mochte, ihr Erstaunen verwandelte sich bald zum Unmut, als ob der unglückliche Summy sich einer persönlichen Beleidigung ihr gegenüber schuldig gemacht hätte. Ihrer gewöhnlichen schnellen Entschlossenheit entsprechend, suchte sie ihn sofort im Hotel auf, um ihm sein unqualifizierbares Verhalten unverblümt vorzuwerfen.

- . Es scheint, Sie widersetzen sich unserm Buge nach bem Golben Mount, sagte sie ohne weitere Borrebe und in einem Tone, ber ihre Bitterkeit erkennen ließ.
- Unserm? antwortete Summy, wie verlett burch ben unerwarteten Überfall.
- Ja, ich frage mich, fuhr Jane fort, welche Gründe Sie haben können, bie Reise, die wir, Ihr Herter und ich, geplant haben, überhaupt verhindern zu wollen. «

Summys Geficht spielte eine Setunde lang in allen Regenbogenfarben.

- Mh, stammelte er, Sie beteiligen sich also auch baran, Fräulein Jane?
- Ach, spielen Sie boch nicht ben Unwissenden, erwiderte diese streng. Sie würden weit besser tun, sich als williger Teilnehmer zu erweisen und mitzukommen, um Ihren Anteil an der Ausbeute zu erhalten. Der Golden Mount wird uns alle drei leicht genug zu reichen Leuten machen können.

Summy wurde rot wie ein Puterhahn. Mit einem Atemzuge saugte er so viel Luft ein, daß er sich fragen konnte, ob sür alle übrigen noch genug vorhanden wäre.

» Mein Gott, sagte er mit kühner Stirn, ich munsche ja selbst gar nichts andres!

Jest mar Jane an ber Reihe, erftaunt zu fein.

- .Bah! stieß sie hervor. Bas hat mir benn da Herr Ben Rabble erzählt?
- D, Ben weiß manchmal nicht, was er spricht, versicherte Summy mit ber Frechheit eines hartgesottenen Lügners. Ich habe ihm gegenüber zwar einige, nur Einzelheiten berührende Einwände erhoben, die bezogen sich aber ausschließelich auf die Organisation des Zugs nach Norden. Von diesem selbst ist dabei nie die Rede gewesen.
  - Run, bas laß ich mir gefallen, sagte Jane.
- Ich bitte Sie auch, Fräulein Jane: wie hätte ich wohl auf eine solche Reise verzichten können!... Offengestanden ist es nicht etwa das Gold, das mich anlockt, sondern....

Summy unterbrach sich; er war zu verlegen, zu gestehen, was ihn lodte, und etwas Unverfängliches wußte er nicht gleich vorzubringen.

- Mun . . . fonbern? fragte Jane.
- Sapperment, die Jagd . . . die Reise an sich . . . die Entdeckungslust . . . das Abenteuerliche dabei . . . .

Summy Stim verirrte fich aufs lyrische Bebiet.

»Nun ja, jeder nach seinem Geschmack, schloß Jane die Unterredung, während sie schon aufbrach, Ben Raddle von dem Erfolge zu berichten.

Dieser erreichte bas Hotel fast mit einem einzigen Luftsprunge.

- Bit's benn mahr, Summy? fragte er, auf seinen Better hinzueilend. Du hast bich entschlossen, uns zu begleiten?
- Habe ich denn jemals das Gegenteil gesagt? erwiderte Summy mit einer so wunderbaren Frechheit, daß Ben Raddle darüber ganz aus dem Häuschen kam und sich fragte, ob er die langen Zwiegespräche der vorhergegangenen Tage etwa nur geträumt hätte.

# Viertes Kapitel.

## Circle City.

Bekanntlich sind die Bodenschäße des Nordwestens der Dominion und Alaskas nicht allein auf die von Klondike beschränkt... ein Glück für die Liebhaber starker Erregungen, denn wenn die Claims von Klondike auch noch keinesswegs erschöpft sind, so ist ihr Preis doch von Tag zu Tag gestiegen und nur geldmächtigen Gesellschaften wird es ferner möglich sein, solche Fundstätten zu erwerben. Deshalb sehen sich die Prospektoren auch genötigt, einzeln oder gruppenweise ihre Nachsuchungen längs des Mackensie und der Porcupine weiter nach Norden auszudehnen.

Gerade jet lenkten umherschwirrende Gerüchte die Aufmerksamkeit der Goldsucher auf jene entlegenen Gebiete, die noch weniger bekannt waren als Australien, Kalifornien und Transvaal zur Reit, als da die Goldgräberei begann. Immer wieder verbreiteten sich unbestimmte Nachrichten, von denen niemand wußte, von wem und von wo sie herrührten, wahrscheinlich jedoch von den Indianerstämmen, die durch die endlosen Einöden des Nordens dis zur Küste des arktischen Polarmeeres hinwanderten. Da diese Indianer die Lagerstätten nicht selbst ausbeuten konnten, bemühten sie sich, Einwandrer nach diesen hochnördlichen Landstrichen zu locken. Wenn man ihnen glauben konnte, wuchs die Zahl goldführender Wasserläuse immer mehr, je weiter man in Nordamerika über den Polarkreis hinausdrang. Zuweilen zeigten die Indianer in der Umgebung von Dawson City aufgelesene Pepiten, die sie angeblich jenseits des vierundssigsten Breitengrades gefunden hatten. Da erklärt es sich, daß die in ihren Hoffnungen oft getäuschten Goldsucher, die die Angaben bezüglich jener Fundstätten sir dare Münze nahmen, leicht zum Weiterwandern geneigt waren.

Wie Ben Raddle recht gut wußte, war man auch in Klondike wenigstens gerüchtweise von dem Vorhandensein eines goldhaltigen Bulkans unterrichtet. Wahrscheinlich hatte sich auch der Franzose Jacques Ledun dadurch zu seinem abenteuerlichen Zuge nach dem hohen Norden verleiten lassen. Gegenwärtig deutete allerdings noch nichts darauf hin, daß jemand sich rüstete, seinen Spuren zu folgen. Die Fabel von dem Goldvulkan hatte jedoch immer ihre Anhänger und da verschiedene Goldgräber Vorbereitungen trasen, weiter nach dem Norden der Dominion hinaufzuziehen, war es ja nicht ausgeschlossen, daß daß, was man vermutete, plöslich bestätigt wurde.

Nach Often und nach Westen zu war die Goldgräberei voll im Gange. Schon hatte man die Gegend der Domes in regelmäßige Teilstücke zerlegt und in entgegengesetzter Richtung wühlte ein ganzes Heer von Prospektoren in der Umgebung von Circle City den Erdboden auf.

In dieser Gegend war es auch, wo die beiden Texaner, Hunter und Malone, die neue Nachsuchung begonnen hatten, die auf so tragische Weise unterbrochen werden sollte. Die am Nande des Birch Creek unternommene Versuchsarbeit hatte nur einen sehr mittelmäßigen Ertrag geliefert und so waren sie nach dem Claim 131 gerade zu der Zeit zurückgekehrt, wo die Katastrophe vom 5. August sie von da für immer vertrieb.

Weber Hunter noch Malone ober einer ihrer Leute war bem schrecklichen Naturereignis zum Opfer gefallen. Wenn man anfänglich glaubte, daß sie dabei umgekommen wären, so erklärt sich das dadurch, daß sie, nach der Erkenntnis,



Bas tätest bu benn, wenn bu frei warft? fragte er. (S. 292.)

daß das Unglud boch unheilbar ware, samt ihrer Arbeiterschar fofort nach Circle City aufgebrochen waren.

Unter diesen Umständen dachte Hunter nicht mehr an den beabsichtigten Zweikampf mit Summy Stim und Summy Skim seinerseits ebensowenig. Die Angelegenheit war durch eine unabwendbare force majeure kurzerhand erledigt.

Als die Texaner bei den Fundstätten von Circle City angelangt waren, standen von der guten Jahreszeit noch zwei Monate bevor. Sie nahmen also die früher aufgegebene Ausbeutung wieder auf. Entschieden hatten sie aber bei



Das Loch war weit genug, einen Mann hindurchschlüpfen zu laffen. (G. 296.)

ber Erwerbung ihres neuen Claims feine glückliche Hand gehabt. Der Ertrag bavon beckte kaum die laufenden Unkosten und wenn Hunter nicht im Besitz einiger Geldmittel gewesen ware, wurde er mit seinen Gefährten im bevorftehenden Winter gewiß arg in Berlegenheit gekommen sein.

Da sollte ein besondrer Zwischensall sie in dieser Hinsicht von jeder Sorge befreien.

Die gewalttätigen Burschen konnten in ihrer Umgebung immer nur Streit und Zank hervorrufen. Mit dem unverschämten Anspruch, andern stets ihren 3. Berne. Der Goldbullan. Willen aufzunötigen, niemandes Rechte zu achten und sich wie Sieger in einem eroberten Lande aufzuspielen, mußten sie bald in schlimme Geschichten verwicklt werden. Der Leser weiß ja, wie weit sich die Verhältnisse auf den Claims am Forty Miles Creek zugespist hatten; ganz ebenso gestaltete es sich am Birch Creek. Da hier keine Fremdlinge weilten, mußten ihre eignen Landsleute unter dem übeln Willen und der Heftigkeit der beiden Texaner leiden.

Schließlich sah sich die Regierung von Alaska genötigt, dagegen einzusichreiten. Die Polizei und dann die Gerichte mischten sich ein. Infolge eines gesetzwidrigen Auftretens gegenüber den Vertretern der Behörde wurde die ganze Bande Hunters verhaftet, zu zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und im Gefängnisse von Circle City eingesperrt.

Um Unterkommen und Ernährung im Laufe des Winters brauchten sich die Texaner und ihre Gefährten nun keine Sorge mehr zu machen. Als Entgelt mußten Hunter und Malone allerdings auf die Vergnügungen in den großen Städten verzichten und in der ganzen Zeit waren die beiden sehrenwerten Herren- in den Kasinos von Stagway, Dawson oder Vancouver natürlich nicht zu erblicken.

Ihre Haft gab Hunter und Malone reichlich Muße, über die Zukunft nachzubenken. Ihre Strafe ging mit Wiedereintritt der schönen Jahreszeit zu Ende. Was würden sie dann selbst, was mit ihrer Arbeiterschar beginnen? Die Bearbeitung des Claims am Forth Miles Creek war unmöglich geworden, die der Lagerstätte bei Circle City lieferte nur unzureichende Erträge und ihre Hispermittel mußten bald zur Neige gehen, wenn sie nicht in kurzer Zeit ein günstiges Geschäft anfangen konnten. Zusammengelesen aus aller Herren Ländern, wo es überall an einer wirksam tätigen, sest zugreisenden Polizei mangelte, war ihr Personal — eine Rotte von Bösewichten — den beiden Abenteurern auß äußerste ergeben. Was diese verlangten, was es auch sein mochte, das wurde von den Leuten ausgeführt. Jetzt konnte ihnen freilich mangels eines Planes, eines bestimmten Zieles, keinerlei Besehl erteilt werden. Ob sich das in der nächsten Zeit wohl ändern, ob sich eine Gelegenheit bieten würde, aus der Sackgasse, in die man sich verirrt hatte, herauszukommen? . . .

Ja, diese Gelegenheit bot sich, und zwar unter folgenden Umständen:

Unter den Gefangnen, deren Leben er teilte, hatte Hunter einen Indianer namens Krarak gefunden, der auch seinerseits Hunter aufmerksam zu beobachten schien. Zwischen den beiden herrichte eine Urt natürlicher Sympathie: Schurken erkennen einander ja immer leicht genug. Die beiden Männer waren wie geschaffen für ein gegenseitiges Verständnis und bald hatte sich zwischen ihnen auch eine Art Freundschaft entwickelt.

Krarak zählte etwa vierzig Jahre. Der untersetze, fraftige Mann mit seinem unheimlichen Blick und dem wilden Gesichtsausbruck mußte Hunter und Malone selbstverständlich gefallen.

Als geborner Alaskier kannte er das Land, das er von Jugend auf vielsfach durchstreist hatte, nach allen Seiten. Er hätte sicherlich einen vortrefflichen Führer abgegeben, auf bessen Intelligenz man sich jedenfalls verlassen konnte, wenn nur sein Außeres nicht schon das schlimmste Mißtrauen erweckt hätte... ein Mißtrauen, das übrigens völlig gerechtsertigt war. Die Goldgräber, bei denen er gelegentlich gearbeitet hatte, hatten sich alle über ihn zu beklagen gehabt und jetzt war er zur Strase für einen umfänglichen Diebstahl im Gefängnis von Circle City sestgest worden.

Im Laufe bes ersten Monats beobachteten Krarat und Hunter gegenseitig eine gewisse Buruchaltung... ber eine behielt ben andern nur im Auge. Hunter, ber erraten zu haben glaubte, daß Krarat etwas auf dem Herzen habe, was er ihm anvertrauen wollte, wartete, daß jener sein Schweigen brache.

Damit hatte er auch nicht falsch gerechnet. Eines Tages erzählte ihm ber Indianer, ehe er auf die Hauptsache einging, von seinen Streifzügen durch die saft unbekannten Gebiete Nordamerikas, die er als Führer der Einkäuser der Hubsonbai-Gesellschaft wiederholt besucht hätte, vorzüglich in der von der Porcupine bewässerten Gegend, die zwischen dem Fort Pukon und dem Fort Macpherson einerseits und dem arktischen Eismeer anderseits lag.

Krarak begnügte sich anfänglich mehr mit allgemeinen Rebensarten und sagte nur gerade, was er sagen mußte, die Habgier Hunters zu reizen; all= mählich zeigte er sich aber ein wenig mitteilsamer.

- Dben im Norden und in der Nähe des Meeres, begann er eines Tages, findet sich Gold in Überfluß. Es wird auch nicht lange dauern, so wimmelt es dort von tausenden von Goldgräbern.
- Da ist entschieden nur eins angezeigt, antwortete hunter, man muß ihnen zuvorkommen.
- Natürlich, stimmte ihm Kraral zu, man muß nur auch die Stelle der Lagerpläte kennen.
  - Run, und bu fennst sie mohl?

— Ich?... Ich kenne verschiedne. Mit dem Lande hat es aber seine Schwierigkeiten ... man kann monatelang darin umherziehen und an den Claims vorbeikommen, ohne sie zu sehen. Borzüglich an einem ... und was für einem!... Ha, wenn ich frei wäre!«

Sunter fab fein Begenüber icharf forichend an.

- Bas tateft bu benn, wenn bu frei marft? fragte er.
- Ich ginge dahin, wohin ich auf dem Wege war, als man mich abfing, antwortete Krarak.
  - Ja, wohin benn?
- Dahin, wo man sich Gold schubkarrenweise holen kann!« erklärte ber Indianer mit Nachdruck.

Hunter konnte ihm nun Fragen stellen, soviel er wollte, Krarak sprach sich nicht weiter aus. Er hatte übrigens schon genug gesagt, die Habgier des andern hell auflobern zu lassen.

Im Hinblick auf die nächste Arbeitsperiode hatten Hunter und Malone infolge ihrer Überzeugung, daß Krarak Goldfundstätten nicht weit vom Polarmeer bekannt wären, den gleichen Gedanken: dem Indianer um jeden Preis alles zu entlocken, was er etwa wüßte, doch auch häusige und lange Gespräcke mit dem Manne brachten die beiden Texaner um keinen Schritt weiter. Krarak blied zwar unabänderlich bei seiner Aussage bezüglich des Vorhandenseins außersordentlich reicher Placers, über deren genaue Lage schwieg er aber hartnäckig wie vorher.

Mit den letzten Wochen des April kam das Ende des Winters, der in Circle City ebenso streng gewesen war wie in Dawson. Die Gesangnen hatten dabei viel zu leiden gehabt. Hunter und seine Gefährten warteten mit Ungeduld auf ihre Entlassung aus dem Kerker, da sie fest entschlossen waren, dann sofort nach den nördlichsten Teilen des amerikanischen Festlands hinaufzuziehen.

Hierzu war aber die Mithilse Kraraks unentbehrlich und dieser schien nicht geneigt, sie zu verweigern. Freilich hinderten ihn vorläufig daran noch die alastischen Behörden. Hunter und seine Leute sollten zwar nächstens entlassen werden, nicht aber der Indianer, der wegen seiner verschiednen und im Rücksalle begangnen Untaten noch mehrere Jahre im Gefängnis von Circle City büßen sollte.

Dagegen gab es nichts andres, als zu entweichen. Gine Flucht war jedoch nur möglich, wenn man sich einen Ausgang unter der Mauer des Gefängnishofes bahnte, die an der einen Seite die Gefangenanstalt und die Stadt begrenzte. Bon innen her konnte man einen solchen Ausweg unmöglich eröffnen, ohne die Aufmerksamkeit des Wartepersonals zu erregen. Von außen her und in der Nacht konnte das aber, unter Beobachtung der nötigen Vorsicht, keine großen Schwierigkeiten machen.

Hierzu war jedoch die Hilfe Hunters nötig. Zwischen den beiden schlechten Subjekten war denn auch bald der betreffende Handel abgeschlossen. Sobald er frei wäre, wollte Hunter dem Ararak zuhilse kommen, und dieser wieder würde, wenn es gelang, in den Dienst des Texaners treten und diesen nach den ihm bekannten Fundstätten im Norden von Klondike führen.

Am 13. Mai ging die Strafhaft Hunters und seiner Bande zu Ende. Der Indianer mußte nun die Augen gut offen halten. Da er nicht in eine Zelle eingeschlossen war, würde es ihm leicht sein, den gemeinschaftlichen Schlafraum einmal unauffällig zu verlassen und unbemerkt in den Hof der Anstalt zu gelangen.

Damit begann er schon in der nächsten Nacht. Am Fuße der Umfassungsmauer niedergekauert, wartete er lauschend bis zum Anbruch des Tages.

Seine Gebuld wurde freilich auf eine harte Probe gestellt. Zwischen Untergang und Aufgang der Sonne schlug kein Geräusch an sein Ohr. Hunter und Malone hatten noch nichts unternehmen können, denn in der Befürchtung, die Polizei könnte so eseschmacklose sein, sich darüber zu wundern, daß sie Circle City nicht sosort verließen, glaubten sie mit ihrer Maulwurfsarbeit wenigstens vierundzwanzig Stunden warten zu sollen. An Werkzeugen dazu sehlte es ihnen nicht. In der Herberge, wo sie früher eingekehrt waren und nach ihrer Entlassung wieder Ausenthalt nahmen, hatten sie die Spaten, Schauseln, Spithauen usw. von der letzten Saison wiedergefunden.

In der kleinen Stadt herrschte jetzt schon ein ziemlich reges Leben. Die Prospektoren der alaskischen Fundstätten am Unterlaufe des Yukon strömten, von dem zeitigen Eintritt der schönen Jahreszeit angelockt, hier bereits in Menge zusammen. Dieser Umstand begünstigte die Rotte der Texaner insofern, als sie sich leichter unter der Menschenmenge verlieren konnten.

In ber folgenden Nacht nahm Krarak von zehn Uhr an seinen Lauscherplat am Fuße der Mauer wieder ein. Die Nacht war finster und von Norden her wehte ein recht scharfer Wind.

Gegen elf Uhr glaubte ber Indianer, ber bas Dhr auf ben Erbboben gebrückt hielt, zu hören, bag man an seiner Befreiung arbeitete.

Er täuschte sich nicht. Hunter und Malone waren am Werke. Mit Spitzhauen höhlten sie einen Gang unterhalb ber Mauer aus, um keinen Stein aus bieser herausbrechen zu muffen.

Sobald Krarak erkannt hatte, an welcher Stelle das geschah, wühlte er im Hofe die Erde mit den Händen auf.

Alles ging unbemerkt vor sich; die Wächter fanden keine Veranlassung, in ber Nacht den Hof zu betreten; der starke, schneidende Wind hielt sie im Innern des Gebäudes zuruck, wo die Abwesenheit Kraraks niemand aufgefallen war.

Kurz nach Mitternacht war das Loch endlich weit genug, einen Mann von gewöhnlicher Körperstärke hindurchschlüpfen zu lassen.

- »Romm nun! rief eine Stimme, es war die Hunters, leife.
- Es ist boch braugen niemand in ber Rage? fragte Krarak.
- Reine Menschenfeele!«

Benige Augenblice später mar ber Indianer in Freiheit.

Jenseits bes Puton, an beffen linker Seite Circle City lag, sah er vor sich eine vom letzten Schnee bes Winters noch teilweise bebeckte Ebene. Das Tauwetter hatte schon begonnen und auf dem Strom trieben Eisschollen hinunter. Ein Kahn hätte sich nicht dazwischen hineinwagen können, wenn es Hunter auch möglich gewesen wäre, sich einen solchen zu beschaffen, ohne die Ausmerksamkeit der Polizei zu erregen. Der Indianer war aber nicht der Mann dazu, sich durch ein solches Hindernis abschrecken zu lassen. Ihm siel es nicht schwer, von einer Scholle zur andern zu springen und so das rechte Stromuser zu erreichen. Einmal da, lag das ganze Land vor ihm offen und er würde weit weg sein, wenn man seine Flucht erst entbeckte.

Da ber Flüchtling jedoch vor Sonnenaufgang außerhalb bes Bereiches etwaiger hafcher sein mußte, hatte er keine Zeit zu verlieren.

Hunter flüsterte ihm also nur zu:

- »Es ist also alles abgemacht?
- Alles, versicherte Kraraf.
- Bo treffen wir uns wieber?
- Wie besprochen: zehn Meilen von Fort Puton am linken Ufer der Porcupine.«
- So lautete tatfächlich die Abmachung zwischen den beiben. Zwei oder drei Tage später verließen Hunter und seine Gefährten Circle City und wandten sich dem Fort Pukon zu, das stromabwärts im Nordwesten liegt. Von dort wanderten

sie längs bes Users ber Porcupine nach Nordosten hin. Der Indianer eilte, sobalb er ben mächtigen Strom hinter sich hatte, gleich in gerader Linie nach Norden auf bessen Rebenfluß zu.

Im Augenblide ber Trennung wiederholte Hunter feine Frage:

- »Also alles abgemacht?
- Alles.
- Und bu wirft uns bann führen?
- Geraben Beges nach bem Placer.«

Eines gewissen Distrauens konnte sich hunter bennoch nicht entschlagen.

- »So gehe! sagte er. Wenn bu uns aber hinters Licht geführt hast, so glaube nicht, daß du uns entkommen könntest. Dreißig Mann wären zu beiner Berfolgung bei ber Hand, und die würden dich schon aufspüren.
  - Ich habe euch nicht getäuscht. antwortete Krarak ruhig.

Dann wies er mit ber Sand nach Rorben und fette feinen Worten noch hingu:

»Da unten . . . ba unten erwartet uns ein ungeheures Bermögen!«

Der Indianer näherte sich dem Strome.

Der Ort, zu dem ich euch geseiten werde, sagte er mit einer gewissen Feierlichkeit, ist kein gewöhnlicher Placer. Es ist eine Goldtasche, noch mehr: ein Goldberg. Ihr habt da weiter nichts zu tun, als Eure Karren zu besaden. Wenn ihr hundert, wenn ihr tausend wäret, ihr könntet mir immer noch einen Teil übersassen, ohne den euern zu verringern!«

Mit einem Sate stand Krarak hierauf schon auf einer Eisscholle, die von der Strömung fortgetragen wurde. Noch einen Augenblick konnten Hunter und Malone ihn von Scholle zu Scholle springen und dem rechten Ufer näher kommen sehen, dann verschwand seine Gestalt in der Finsternis.

Die Texaner begaben sich in ihre Herberge zurück und gleich am nächsten Morgen begannen sie bie Vorbereitungen zu bem bevorstehenden Zuge.

Natürlich wurde die Flucht des Indianers gleich nach Sonnenaufgang entdeckt. Die Nachforschungen der Polizei waren aber vergeblich und auch die Mitschuld Hunters blieb unbekannt.

Drei Tage später schiffte sich bieser nebst seinen Leuten, zusammen breißig Mann, mit einem nur bürftigen Material auf einer Schute ein, die den Strom hinunter nach dem Fort Pukon fuhr.

Um 22. Mai begann die Karawane bann, nach Ginnahme frischen Proviants in dem beim Fort gelegnen Fleden, den Marsch nordöstlich am linken Ufer ber Porcupine hinauf, wobei alle ihre Habseligkeiten auf einem von einem kräftigen Hundegespann gezognen Schlitten befördert wurden. War der Indianer pünktlich an dem verabredeten Platze eingetroffen, so mußte man ihn noch am Abend dieses Tages finden.

- »Borausgesett, baß er ba ift, meinte Malone.
- Er wird zur Stelle sein. Hat er gelogen, so zwingt ihn bazu die Furcht, hat er die Wahrheit gesagt, bas eigne Interesse.

Der Indianer war in der Tat auf seinem Posten, und unter seiner Führung zog die ganze Gesellschaft am linken Ufer der Porcupine weiter, hinauf der eisigen Einöde des äußersten Nordens entgegen.

# Fünftes Kapitel.

#### Gine Lettion im Boren.

Es stand also im Schickjalsbuch geschrieben, daß Summy Stim, nachdem er Ben Raddle nach Klondike begleitet hatte, diesem auch nach dem höchsten Norden Amerikas folgen sollte. Widersetzt hatte er sich dem ja nach Kräften, auch alle nur möglichen Einwände gegen diese neue Expedition ins Feld geführt, und schließlich . . . ja, schließlich hatten wenige Worte eines jungen Mädchens genügt, seinen »undeugbaren« Widerstand in zehn Sekunden zu brechen.

Ob er wohl eine Niederlage nicht selbst ein wenig gewünscht haben mochte? Denn daß Summy Stim den Mut gehabt haben sollte, den Weg nach Montreal ohne Ben Raddle einzuschlagen, oder die nötige Geduld, dessen Rücklehr unter verhältnismäßig bequemen Umständen in Dawson zu erwarten, das war doch mehr als zweiselhaft.

Diese Fragen werden freilich für immer unbeantwortet bleiben, da sich Summy Stim ja dafür entschieden hatte, seinem Vetter zur Besitznahme des Golden Mount zu folgen.

»Wenn man einmal nachgibt, sagte er für sich, dann muß man leiber immer nachgeben. Dafür habe ich freilich nur mich selbst anzuklagen. Ach, Green Balley, Green Balley, wie fern bist du von mir!«



Der Scout fühlte feine Grundjage boch etwas erschüttert. (S. 299.)

Wir brauchen wohl nicht zu betonen, daß es im Grunde nur um der Form willen war und darum, daß er sich den eignen Widerspruch ersparen wollte, daß Summy Sim seinen Klagen in dieser Weise Luft machte. Gewiß sehnte er sich immer nach Green Valley, doch in ihm regte sich daneben noch etwas andres, was er nicht so recht erklären konnte. Er fühlte sich so leicht, so lustig wie ein Kind und die Aussicht auf die jedenfalls recht beschwerliche Reise machte ihm keinerlei Sorge mehr. Wahrscheinlich verlieh das ihm winkende Jagdvergnügen dem guten Summy diese Lust zu Abenteuern.

38

Da ber Frühling sehr zeitig eintrat, war ber Scout schon in ben ersten Tagen bes Mai wieder in Dawson City eingetroffen. Der Marsch über ben Chilkoot sowie die Bootsfahrt über die Seen und auf dem Lewis River waren eher und auch leichter als gewöhnlich auszuführen gewesen. Wie vor acht Monaten verabredet worden war, meldete sich jetzt Bill Stell bei den beiden Bettern, um sich ihnen als Führer auf der Rückreise nach Stagway zur Bersfügung zu stellen; von hier aus sollte sie ein Dampsboot nach Vancouver weiterbefördern.

Bill Stell zeigte sich gar nicht verwundert, als er hörte, daß sich die Abssichten Ben Raddles bezüglich des Zeitpunktes der Rückreise verändert hätten. Er wußte nur zu gut, daß in Klondike bald festwurzelte, wer nur den Fuß auf dessen Boden gesetzt hatte. War es mit dem Ingenieur auch gerade so weit noch nicht, so schien er doch noch gar nicht willens zu sein, für die Rückkehr nach Montreal sein Bündel zu schnüren.

- »Ra also? sagte ber Scout lächelnd zu Summy Stim.
- Run ja, es ift eben, wie es ift, lieber Bill.«
- So lautete Summys ganze Antwort.

Er war aber weniger kurz angebunden, als er vernahm, daß der Scout bereit ware, den neuen Zug mitzumachen, er sprach vielmehr seine Befriedigung über diese Erklärung in längerer Rede aus.

Wahrlich, das wäre ein vortrefflicher Gedanke; Ben Rabble hatte recht gehabt, zu glauben, daß er keinen zuverlässigeren Mithelfer haben könne als den Scout, und um diesen als solchen zu gewinnen, hatte er ihm den eigentlichen Zweck der Expedition mitgeteilt. Das bisher allen andern gegenüber bewahrte Geheimnis des Franzosen Jacques Ledun, das Geheimnis, in das jetzt nur Summy Skim und die beiden Cousinen Edgerton eingeweiht waren, das hatte er nicht gezögert, auch Bill Stell zu eröffnen, auf den er nun einmal das größte Vertrauen setze.

Buerst wollte bieser an bas Vorhandensein des Golden Mount allerdings nicht glauben. Wohl hatte er gerüchtweise bavon gehört, meinte aber, daß da nichts Reelles dahinter sein werde.

Als Ben Raddle ihm aber die Geschichte Jacques Leduns erzählt und ihm die Landkarte gezeigt hatte, worauf der Goldvulkan eingezeichnet war, da zeigte sich der Scout minder ungläubig und allmählich kam er auch zu der Überzeugung, die den Ingenieur schon so lange erfüllte.

- »Kurz und gut, lieber Scout, schloß dieser seine Worte, daß dort unabschätzbare Reichtümer lagern, ist gar nicht anzuzweiseln. Wenn es mir gelungen ist, Sie davon zu überzeugen, warum wollen Sie dann nicht mit uns gehen, sich Ihren Anteil zu holen?
- Das foll eine Einladung sein, Sie nach jenem Golben Mount zu begleiten? erwiderte Bill Stell.
- Mehr als uns begleiten, Scout: Sie sollen uns führen. Sind Sie denn noch niemals in die Gebiete des hohen Nordens gekommen? Wenn unser Zug dahin erfolglos sein sollte, werde ich Ihre Dienste gern reichlich bezahlen; hat er aber Erfolg, warum sollten Sie da nicht mit vollen Händen aus dem vulkanischen Panzerschrank schöppfen?«

So sehr ber wackre Scout auch Philosoph war, fühlte er seine Grundsätze jetzt boch etwas erschüttert. Eine solche Gelegenheit war ihm ja noch niemals geboten worben.

Rur vor ber Länge der Reise schreckte er noch ein wenig zurück. Der beste Weg führte da in gebrochner Linie durch das Fort Wacpherson, das er schon früher besucht hatte, und die zu überwindende Strecke betrug mehr als sechshundert Kilometer.

- Sanz recht, bemerkte ber Ingenieur auf eine biesbezügliche Außerung, es ist etwa die gleiche Entfernung, wie die von Stagway nach Dawson City, und vor der ist Ihnen nicht bange gewesen.
- Gewiß nicht, Herr Rabble, und ich füge da auch noch hinzu, daß das Land zwischen Dawson City und Fort Macpherson weniger Schwierigkeiten als jene Strecke bietet. Doch um von da aus nach der Mündung des Mackensie zu gelangen, das ist gar ein ander Ding!
- Warum immer das Schlimmfte annehmen? entgegnete Ben Radble. Sechshundert Kilometer sind boch in einem Monate bequem zuruckzulegen.

Das war tatjächlich möglich, vorausgeset, daß in dem Zeitraume keiner ber mißlichen Zwischenfälle eintrat, die in hohen Breiten recht häufig vorkommen. Bill Stell zögerte noch.

Lange konnte das jedoch nicht anhalten. Zu dem Ersuchen Ben Raddles kam noch das Nelutos, der höchst erfreut war, seinen Herrn wiederzusehen, und das Zureden Summy Skims, der sich in demselben Sinne mit überzeugender Gewandtheit äußerte, sowie das Jane Edgertons, deren Überredungskunst kaum zu widerstehen war.

Recht bamit hatten ja alle: von bem Augenblicke an, wo bie Reise beschlossen war, wurde die Unterstützung des Scouts höchst wertvoll und vermehrte entschieden die Aussichten auf einen guten Erfolg.

Neluto, dem der eigentliche Zweck der Expedition noch unbekannt war, schmunzelte geradezu vor Verlangen. Welch herrliche Jagdausflüge mußten sich boch in der fast noch gar nicht besuchten Gegend unternehmen lassen!

- »Ja, man muß nur wiffen, wem diefe schönen Jagden schließlich vorbehalten find, ließ fich Summy Stim vernehmen.
- Wem? . . . Natürlich uns, antworte Neluto, etwas verwundert über biefe Bemerkung.
- Wenigstens wenn wir nicht selbst die find, die gejagt werden, erwiderte Summy, der Neluto damit bemerklich machen wollte, daß er es diesmal schlecht getroffen hatte, sich in so bestimmter Weise auszusprechen.

Durch jene hochnördlichen Gebiete streisen in der guten Jahreszeit nämlich vielsach Rotten von Indianern, von denen man sich nie etwas Gutes zu versehen hat und gegen die die Agenten der Hudsonbai-Gesellschaft oft gezwungen waren, sich ernsthaft zu verteidigen.

Die nötigen Vorbereitungen wurden nun schnell getroffen. Bereit, mit seinen Leuten nach Norden wie nach Süden aufzubrechen, beforgte sich der Scout ohne Schwierigkeit, was dazu nötig war: Lastwagen, ein tragbares Boot, Zelte und Maultiergespanne, deren Ernährung durch das im Sommer mit üppigem Grün bedeckte Gelände gesichert war und die hier Hundegespannen allemal vorzuziehen sind. Was die Lebensmittel anging, konnte man sich diese — ganz abgesehen von der zu erwartenden Ausbeute der Jagd — für mehrere Monate leicht genug beschaffen, da solche jetzt in Dawson Cith reichlich vorhanden waren, das die Gesellschaften, die auch an die Lagerstätten von Klondike liefern, sobald die Verbindung zwischen Stagwah und Bancouver wieder eröffnet ist, damit fast in Übersluß versorgt hatten. An Schießbedarf sehlte es ebensowenig und wenn man genötigt wäre, zu den Flinten zu greisen, so würden diese nicht stumm bleiben.

Die Karawane unter der Führung des Scout sollte aus den beiden Bettern, Jane Edgerton, Reluto mit seinem Wagen und Pierde bestehen, zu denen noch außer Patrick Richardson neun Kanadier kamen, die auf dem Claim Nummer 129 gearbeitet hatten, und endlich sechs Leute Bill Stells; zusammen ergab das also einundzwanzig Personen. Die mäßige Zahl von Prospektoren mußte jedoch

genügen für die Ausbeutung des Golben Mount, wo nach Jacques Leduns Rede die Arbeit nur darin bestand, die im Krater des erloschnen Bulkans lagernden Bepiten aufzulesen.

Der Zug, bessen Zweck und Ziel zunächst noch immer nur Ben Raddle, Summy Stim, Jane Edgerton und der Scout kannten, wurde möglichst sorgsam und doch so eifrig vorbereitet, daß der Aufbruch für den 6. Mai bestimmt werden konnte.

Es fann dabei nicht wundernehmen, daß Ben Radble vor der Abreise aus Dawson City noch ein lettes Mal erfahren wollte, wie die Dinge mit den Claims am Forty Miles Creek lägen. Auf sein Geheiß begaben sich die Werkführer und Neluto nach der Stelle, wo sich früher die Erbschaft von Onkel Josias befand.

Hier fanden sie die Verhältnisse noch unverändert. Der Claim 129 wie der Nummer 131 und wie viele andre Claims an beiden Seiten der Grenze waren noch völlig überflutet. Durch das Erdbeben aufs Zehnsache verbreitert, folgte der Rio noch immer seinem neuen Bette. Ihn abzulenten und in das alte schmälere Bett zurückzudrängen, wäre vielleicht eine unmögliche, auf jeden Fall eine sehr schwierige und kostspielige Arbeit gewesen, an die vorläusig kein Mensch dachte. Lorique erklärte deshalb auch bei seiner Rücksehr, daß alle Hoffsnung, die alten Lagerstätten wieder zu bearbeiten, für immer aufzugeben sei.

Am 5. Mai war alles fix und fertig. Am Nachmittag begaben sich Ben Raddle und Summy Stim noch einmal nach dem Krankenhause, um sich von Edith und dem Arzte der Anstalt zu verabschieden.

Sie trafen hier zunächst die beiben Cousinen, die diesen Letten Tag beiseinander verbrachten. Ebith erschien wie immer ruhig und gefaßt. Was sie von der ganzen Reise halten mochte, hätte freilich niemand sagen können.

•Ia, barüber habe ich kein Urteil, antwortete sie auf eine diesbezügliche Frage, die Ben Raddle an sie gerichtet hatte. Ein jeder gestaltet sich das Leben, wie es ihm gefällt. Wichtig ist doch allein, daß man, was man tut, auch nach besten Kräften aussihrt.

Das Gespräch behnte sich über zwei Stunden hin aus. Merkwürdigerweise wurde es aber fast ausschließlich zwischen Summy und Jane geführt. Je länger es dauerte, besto hartnäckiger schwiegen Ben Raddle und Edith, als ob sich ihrer von Minute zu Minute eine sixe Idee mehr und mehr bemächtigt hätte. Als die Zeit der Trennung herangekommen war, schloß sie Summy in luftiger Beise ab.

- Das Programm, sagte er, sautet also: Reine Sentimentalität! Laßt uns guter Dinge sein! Bor Winters Ansang sind wir zurud, höchstens seufzend unter ber Last der schönsten Pepiten!
- Möge ber Himmel bich hören!< murmelte Ben Rabble mit einer Art Mübigkeit, während er Cbith die eine Hand entgegenstreckte, die diese schweigend drückte.

Als die Tür sich hinter ihnen geschlossen hatte und sie sich anschickten, noch ben Doktor Pilcox aufzusuchen, wendete sich Summy mit einer gewissen Lebhaftigkeit an seinen Better.

»Was zum Kuckuck hast du benn? fragte er. Du siehst ja aus, als hätte man dir die Butter vom Brot gestohlen, und Fräulein Solith machte auch ein Gesicht wie saure Milch. Das ist ja recht ermutigend. Du hast wohl keine Lust mehr zu unsrer Fahrt? «

Ben Raddle schien mit Mühe ihn belästigende Gedanken zu unterdrücken.

»Du beliebst wohl zu scherzen, « antwortete er nur.

Der Doktor Bilcog äußerte seine Unschauung ber Dinge in folgender Beise:

Ah, da steht Ihnen ja eine herrliche Reise bevor, denn das Land da unten muß noch schöner sein als das hier in Klondike, das sich übrigens doch auch schon sehen lassen kann. Dazu kommt, wenn Sie jetzt eine Richtung nach Süden einschlügen, wären Sie auf dem Rückwege nach Montreal und wir würden Sie wahrscheinlich nie wiedersehen, Sie müßten denn von da unten noch einmal heraussonnen, wo Sie uns dann in Dawson wiedersänden!

Ben Raddle benützte das Ende des Tages noch zu einer letzten Besprechung mit Lorique. Was die beiden untereinander ausmachten, davon ersuhr Summy — glücklicherweise — nichts, denn er würde ernstlichen Widerspruch erhoben haben, wenn er den Gemütszustand seines Betters gekannt hätte.

Unter den langen Zwiegesprächen, die er schon seit so vielen Monaten mit dem Werksührer pflog, war der Ingenieur vollständig von dem Goldsieber gepackt worden, das Summy so gründlich verabscheute. Lorique, ein sast übereifriger Goldgräber, der beinahe sein ganzes Leben dieser aufregenden Tätigkeit gewidmet hatte, hatte Ben Raddle allmählich mit seinen Ideen erfüllt. Der Diener hatte den Herrn sozusagen heimlich angesteckt und dieser war dadurch so weit gekommen, daß er die Aufsuchung und Ausbeutung von Goldadern oder

-Ablagerungen für das ausschließliche Ziel seines Lebens ansah. Die Heimreise nach Montreal war in seiner Borstellung in eine unbestimmte Zukunft zurückgewichen. Sein ganzes Interesse konzentrierte sich nur um Klondike, um diese unerschöpfliche Quelle von Aufregungen, wie sie der in ihm schlummernde Spieler vor allem liebte.

Ben Raddle hatte sich dafür entschieden, daß Lorique an der bevorstehenden Expedition nach dem Norden nicht teilnehmen sollte. In Dawson zurückbleibend, erhielt er den Auftrag, sich über alle die Minenindustrie betreffenden Borgänge und Ereignisse auf dem Laufenden zu erhalten. Wenn sich ihm Gelegenheit zu einem günstigen Geschäfte böte, sollte er in der Lage sein, es selbst sogleich abzusschließen.

Nachdem alles in dieser Weise geordnet war, verließ die Karawane am Morgen gegen fünf Uhr Dawson auf dem Wege durch das hochgelegene Stadtviertel am rechten User des Klondike und wendete sich nun dem Nordosten zu.

Das Wetter war höchst günstig; ein klarer Himmel bei schwachem Winde und einer zwischen fünf und sechs Grad über Rull liegenden Temperatur. Der Schnee war größtenteils weggeschmolzen, nur da und dort schimmerten noch weiße Stellen auf dem schon mit jungem Gras bewachsenen Erdboden.

Daß die Reiseroute sorgsam festgestellt worden war, braucht wohl nicht erst hervorgehoben zu werden. Der Scout hatte die Reise von Dawson City nach Fort Macpherson schon früher gemacht und auf die Treue seines Gedächt-nisses konnte man sich getrost verlassen.

Das Gebiet, durch welches ber Weg führte, war im ganzen ziemlich eben und nur von einigen Rios durchschnitten, von benen die ersten dem Pukon oder dem Klondike River zuströmten, die andern aber, die jenseit des Polarkreises, Nebenslüsse des Peel River waren, der längs der Felsenberge hinzieht, bis er sich schließlich in den Mackensie ergießt.

Auf diesem ersten Teile der Reise, wenigstens zwischen Dawson City und Fort Macpherson, boten sich dem Fortkommen keine besondern Schwierigkeiten. Nach dem Schmelzen des letzten Schnees würden die Rios ja auch auf ihren gewöhnlichen Wasserstand zurücklehren, wobei sie leicht zu überschreiten waren, während sie sur alle Bedürsnisse der Truppe doch immer noch genug Wasser enthielten.

Benn die Gesellschaft bann den Beel River erreicht hatte, sollte entschieden werden, wie der lette Teil der Reise auszuführen mare.

Infolge einer sehr menschlichen Autosuggestion brachen alle, vielleicht mit Ausnahme Summy Stims und Patrick Richardsons, mit bester Hoffnung auf das Gelingen der Expedition auf. Summy Stim beschränkte sich noch immer darauf, sich keine eigne Meinung zu bilden und sich jedes Gedankens über den Zweck der Reise zu entschlagen. Nach langem und nutlosem Widerstreben machte er sich lustig — ohne zu wissen warum — mit auf den Weg und behielt immer eine rosige Laune.

Bas Patrick betraf, so bilbete sich auch dieser kein eignes Urteil, wenn man annimmt, daß er das überhaupt imftande gewesen ware.

- »Morgen reisen wir ab, Patrick, hatte Jane am letten Abend zu ihm gesagt.
- Schön, Herr Jean, hatte barauf der treue Riese geantwortet, dem der Wechsel bes Geschlechts seines jungen Herrn gar nicht aufgefallen zu sein schien.

Die übrigen, wenigstens die, die ins Vertrauen gezogen worden waren, also Ben Raddle, Jane Schgerton und selbst Bill Stell, nahmen das Vorhandensein des Golden Mount und seiner Schätze als einen Glaubensartikel an. Der Rest der Truppe folgte mehr vertrauensselig; die Leute wußten ja nur, daß es sich zum Zwecke des Goldsuchens um eine Reise nach dem Norden handelte, und berauscht von einem unbegründeten Optimismus, erwogen sie schon im voraus die Ergebnisse. Ben Raddle war und blieb in bester Gemütsversassung. Man raunte einander zu, daß der Scout ihm einen Floh ins Ohr gesetzt hättes und daß man mit tödlicher Sicherheit sabelhaften Reichtümern entgegenziehe, die der Ingenieur mit einem Schlage aus der Erde zu heben verstehen würde.

Unter biesen glücklichen Umständen wurde Dawson City verlassen. Bon der Stadt aus fuhr der von Neluto geführte Wagen, worin die beiden Vettern und Jane Edgerton Platz genommen hatten, ziemlich schnell dahin. Vald aber mußte er seine Geschwindigkeit mäßigen, da die andern stark belasteten Zugtiere ihm nicht mehr folgen konnten. Immerhin gelang es, die ersten Etappen ohne zu große Anstrengung für die Menschen und die Tiere zurückzulegen, da die unabsehdare Ebene keine Hindernisse auswies. Um den Maultieren eine Erleichterung zu verschaffen, legten die Männer wiederholt größere Wegstrecken zu Fuß zurück. Ben Raddle und der Scout sprachen dann über das, was ihre Gedanken ja immer in Anspruch nahm. Summy Skim und Neluto suchten dagegen das Land rechts und links vom Wege ab und da es an Wild hier nicht fehlte, gelang ihnen mancher gute Schuß. Noch bevor es dann Nacht wurde, die zu dieser

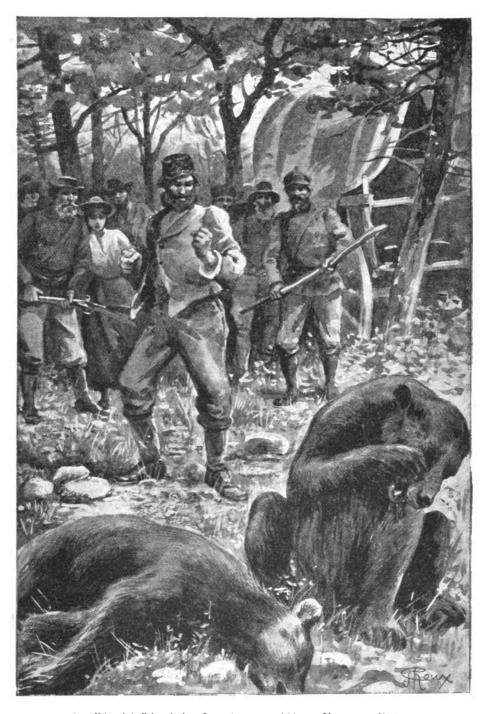

Der Bar rieb fich mit ber Tage bas ausgeschlagne Auge . . . (S. 311.) 3. Berne. Der Golbbultan.

Beit und in fo hoher Breite noch ziemlich zeitig eintrat, wurde bis zum folgenden Morgen ein schnell aufgeschlagnes Lager bezogen.

Am 16. Mai, zehn Tage nach dem Aufbruche aus Dawson City, war es, wo die Karawane etwas oberhalb des sechsundsechzigsten Parallelkreises den Polarkreis überschritt. Auf dem ersten Teile der Fahrt hatte sich nichts Besiondres ereignet. Man war nicht einmal Indianerhorden begegnet, die von den Agenten der Hudsonbai-Gesellschaft noch immer eifrig verfolgt und weiter nach Westen verdrängt werden.

Das Wetter blieb schön, ber Gesundheitszustand ließ nichts zu wünschen übrig. Das traftstroßende, an Beschwerden gewöhnte Personal schien von der Reise nicht zu leiden. Die Zugtiere fanden reichliches Futter auf den grünenden Wiesen. Das Lager für die Nacht konnte man immer in der Nähe eines klaren Wasserlaufs am Saume von Wäldern mit Fichten, Virken und Sipen errichten, die sich in der Richtung nach Nordosten über Sehweite hin ausdehnten.

Das Bilb bes Landes veränderte sich dann langsam. Am östlichen Horiszont ragte schon der Kamm der Felsengebirge auf. In diesem Teile Nordamerikas ist die Ebene schon durch die ersten, von ihnen ausgehenden Bodenwellen untersbrochen, die sich, immer höher werdend, dann durch die Neue Welt in deren ganzer Länge fortsetzen.

Einige Kilometer nach bem Passieren bes Polarkreises mußte die Karawane in einem Flusse nache an seiner Quelle durch eine Furt ziehen. Der Fluß selbst verlief nach Nordwesten, wo er in die Borcupine mündete.

Infolge eines Netzes von Creeks ebenso wie infolge der Unebenheiten des Bodens wurde der Weg nördlich vom jenem Flusse ziemlich beschwerlich und trot der äußersten Borsicht Nelutos kamen Brüche an den Rädern und den Federn des Wagens mehrsach vor.

Reinem fiel es jedoch ein, sich über berlei Schwierigkeiten zu wundern. Wan hatte doch gar nicht erwartet, in dieser Gegend etwa makadamisierte und mit Gaslaternen beleuchtete Straßen zu finden. Nur Bill Stell, der früher schon benselben Weg zurückgelegt hatte, schien einigermaßen erstaunt zu sein.

»Der Weg, sagte er eines Tags, als die Karawane durch einen engen Hohlweg dahin zog, schien mir doch nicht so schlecht zu sein, als ich vor zwanzig Jahren hier durchkam.

— Er hat sich inzwischen aber doch sicherlich nicht verändert, meinte Summy Stim.



- Bielleicht ift bas nur eine Folge bes letten, jo ftrengen Winters, bemerkte bazu ber Ingenieur.
- Ja, das denke ich auch, Herr Ben, antwortete der Scout. Die Kälte ist eine so außerordentliche gewesen, daß der Frost sehr tief in die Erde einsgedrungen ist. Übrigens möchte ich dringend empfehlen, sich vor Schlaglawinen in acht zu nehmen.

In der Tat wurden solche zweis ober breimal beobachtet. Gewaltige, durch Unterwaschung aus dem Gleichgewichte gekommene Blöcke von Quarz und Granit polterten springend die Abhänge herunter und brachen oder zerschmetterten die Bäume auf ihrem Wege. Es hatte auch einmal nicht viel gefehlt, daß einer der Karren samt dem Gespann einem solchen Absturze schwerer Steinmassen zum Opfer gefallen wäre.

Die an ben nächsten zwei Tagen zurückzulegenden, übrigens keineswegt langen Wegstrecken verursachten recht ernste Beschwerden. Das hatte Berzögerungen zur Folge, gegen die Ben Raddle herzhaft wetterte, während Summh Skim sie mit der Ruhe des Philosophen hinnahm.

Ihn lockte bas gleißende Gold ja nicht. Da er hatte barauf verzichten müssen, milbere Klimate aufzusuchen, so galt es ihm gleich, seine Zeit auf einer Reise oder anderswie zu verbringen. Übrigens mußte er sich wohl oder übel gestehen, daß er sich hier vorläufig ganz glücklich fühlte.

- Der reine Tollfopf!
- Reineswegs, widersprach ihm Jane, er hat nur große Gile, weiter nichts.
- Eile? erwiderte Summy. Warum benn Eile?... Er verdirbt sich immer die Gegenwart mit seiner Sorge für das Morgen. Ich will aber meines Lebens froh werden und nehme die Dinge, wie sie eben kommen.
- Ja, Herr Raddle hat dagegen einen bestimmten Zweck im Auge. Er zieht gerade auf den Golden Mount zu; der Weg, um diesen zu erreichen, ist für ihn nur ein Mittel, das ihn nicht interessiert.
- Der Golben Mount wenn's den überhaupt gibt erwiderte Summy, wird aber in vierzehn Tagen noch an derselben Stelle sein wie nach achten. Ich hoffe übrigens sehr, daß wir uns in Fort Macpherson einmal eine wohle verdiente Rast gönnen. Nach einem solchen ewigen Trab sehnt man sich danach, die Glieder einmal wieder in einem Bette auszustrecken.

- Wenn es in Fort Macpherson überhaupt Gasthäuser gibt!« Der barüber befragte Scout erklärte, bag bas nicht ber Fall mare.
- »Fort Macpherson, sagte er, ist nur ein befestigter Posten für die Angestellten der Pelzhandelsgesellschaft. Zimmer sind darin allerdings vorhanden.
- Na, wo es Zimmer gibt, wird es wohl auch Betten geben, meinte Summy Stim, und ich ware wahrlich nicht bose darüber, meine Beine darin zwei bis drei ruhige Nächte hindurch ausstreden zu konnen.
- Erst heißt's aber, bort anzukommen, unterbrach ihn Ben Rabble, und bazu barf nicht unnötig Halt gemacht werden.

Die Karawane zog also so schnell weiter, wie es die Windungen und die Hindernisse der Engpässe erlaubten. Trot allem Drängen Ben Raddles dauerte es doch fast eine Woche, ehe die Reisegesellschaft durch die Berggegend gekommen und am Beel River eingetroffen war.

Erst am Nachmittage bes 21. Mai wurde dieser erreicht und unverzüglich überschritt man den wichtigen Nebenfluß des Mackensie, und zwar mit Hilse der letten Schollen des Eisgangs, die ihn noch erfüllten. Bor Eintritt der Nacht waren die Wenschen und alles Material nach dem rechten Ufer befördert, wo nun unter dem Gezweig großer Seefichten das Nachtlager aufgeschlagen wurde. Sobald die Zelte aufgestellt waren, beschäftigte man sich mit dem stets ungeduldig erwarteten Abendessen.

Es war jedoch bestimmt, daß der Tag nicht ohne einen bramatischen Zwischenfall schließen sollte. Raum hatten sich alle unter den Bäumen häuslich eingerichtet, als einer der Kanadier, der ein Stück am Flusse hinuntergegangen war, eiligen Lauses und mit surchtverzerrten Zügen zurücksam.

» Achtung! . . . Achtung! . rief er, fobalb er fich in Borweite befanb.

Alles sprang bunt durcheinander auf. Nur Summy bewahrte als leiden= schaftlicher Jäger genug Kaltblütigkeit, gleich nach seinem Gewehr zu greifen.

In einem Augenblicke stand er bereit, Feuer zu geben.

- »Indianer? fragte er.
- Rein, antwortete ber Scout, hier handelt fich's um Baren. «

Wirklich hatte sich ein Trio von mächtigen Bären dem Fliehenden an die Fersen geheftet, die allerdings furchterweckend genug aussahen und zu der Art der Grislibaren gehörten, die so zahlreich in den Schluchten der Felsengebirge hausen.

Trieb diese Bären jetzt etwa der Hunger? Das war wahrscheinlich, wenigstens nach ihrem furchtbaren Brummen zu urteilen, das alle Zugtiere so erzichreckte, daß sie durchgehen wollten.

Das verschlimmerte noch die allgemeine Verwirrung und die drei Bären erschienen schon im Lager, ehe dessen Insassen einigermaßen zu seiner Verteidigung gerüftet waren.

In der ersten Reihe der Bedrängten befand sich zufällig Jane Edgerton. Sie versuchte zurückzuweichen, zu entstiehen, es lag aber auf der Hand, daß ihr dazu die Zeit sehlte. Mit einem Sprunge stand da Summy vor dem jungen Mädchen, brachte das Gewehr in Anschlag und gab schnell hintereinander zwei Schüffe ab.

Summy fehlte sein Ziel niemals, das behauptete er wenigstens selbst und auch jett lieferte er dafür einen weitern Beweis. Zwei ins Herz getroffne Baren brachen zusammen, um sich nie wieder zu erheben.

Nun blieb noch ein britter übrig. Unbekümmert um das Abschlachten seiner Genossen stürmte der Bär in vollem Laufe heran. Binnen einer Sekunde mußte er den jetzt wehrlosen, unglücklichen Summy mit den Krallen seiner mächtigen Borderbeine gepackt haben. Summy aber ergriff, entschlossen, sein Leben so teuer wie möglich zu verkausen, das Gewehr am Laufe, um es als Keule zu benützen, und erwartete stehenden Fußes den grimmigen Feind.

Plöglich aber schwenkte der Bär um. Bon der Seite angegriffen, mußte er sich einem neuen Feinde zuwenden, der kein andrer als Patrick Richardson war. Ohne andre Waffen als die, womit er von der Natur ausgestattet war, war der Frländer zur Hilfe herbeigeeilt und nach den Regeln des richtigen » Pantoffelkampses« hatte er der rechten Seite des Bären einen so wuchtigen Fußtritt versetz, daß dem wilden Tiere vorläufig alle Angriffslust verging.

Der Bar brehte sich reichlich ein Viertel um sich selbst und während er ein schreckliches Wutgeheul ausstieß, stürzte er doch noch einmal auf den Toll-fühnen zu, der ihn so tropig herausforderte. Die Zuschauer des sich so schnell abspielenden Auftritts stießen einen Schreckensschrei aus; nur Patrick zeigte keine Spur besondrer Erregung.

Es war wirklich ein sehenswertes Schauspiel: Auf der einen Seite das riefige Tier, welches mit allen Zeichen aufflammender But, mit der Blindheit des Raubtiers und drohend erhobenen Taten nach vorwärts stürzte, und auf der andern ein physisch prächtiger Vertreter der Menschenrasse, der wohl ebenso groß und fraftvoll, nur nicht so gut zum Kampfe ausgerüstet war wie sein schrecklicher Gegner, ber aber, auf wie tiefer geistiger Stufe er auch stehen mochte, die Minderwertigkeit seiner Waffen durch die nur dem Menschen verliehene Intelligenz auszugleichen wußte.

Man hätte glauben können, eine Szene aus vorgeschichtlicher Zeit vor sich zu haben, wo unfre Ahnen sich die unbekannte und sozusagen feindselige Erde allein burch die Kraft ihrer Muskeln erobern mußten.

Auch diesmal fiegte wieder die Intelligenz. Genau in dem Augenblicke, wo der Bar Patrick in seinen behaarten Pranken erwürgen wollte, traf die Faust des Frländers, schnell wie ein Blitz und wuchtig wie das Geschoß eine Katapults das Maul des Angreifers.

Es war ein furchtbarer Schlag. Der Bär wankte auf den Hinterbeinen und fank rudwärts zusammen, Patrick lächelte zwar ein wenig vor sich hin, iprach aber kein Wort, sondern hielt sich nur bereit, einem neuen Angriff zu begegnen.

Dieser ließ nicht auf sich warten. Kaum niedergestürzt, erhob sich ber Bär mit blutendem Maule schon wieder. Toll vor But, drang er aufs Geratewohl auf seinen Feind ein.

Patrick bewahrte seine Kaltblütigkeit wie bisher. Im günstigen Augenblicke hämmerten seine beiben Fäuste jetzt gleichzeitig auf das Raubtier los. Die rechte traf das eine Auge des Bären und die andre dessen Maul mit solcher Gewalt, daß sofort das Blut daraus hervorspritzte und man die Fangzähne darin brechen hörte.

Wieberum fiel der Bar nach ruckwärts und nochmals wartete Patrick wahrshaft edelmütig, daß er sich wieder erheben sollte, um das Spiel von neuem zu beginnen. Loyaler hätte es auch bei dem strengsten römischen Zweikamps nicht hergehen können.

Der Bär erhob sich jetzt aber weniger schnell als nach seinem ersten Falle. Endlich versuchte er es, kam aber nur auf sein Hinterteil zu sitzen. Er gab keinen Laut mehr von sich und brummte nicht einmal mehr. Verzweiselt rieb er nur mit der Tate das ausgeschlagne Auge und leckte sich die blutenden Lefzen ab.

Des Wartens überbruffig und mit geballter Fauft machte Patric einen Schritt auf den Baren zu, der sofort um ebensoviel zurückglitt. Der Irlander machte einen zweiten und noch einen britten Schritt, wobei sein Gegner wieder

ebensoviel zurückwich. Drei Minuten dauerte die seltsame Berfolgung zur größten Bermunderung der Zuschauer.

Jest wurde Patric ungeduldig; ber Sache mußte ein Ende gemacht werden. Überzeugt, daß er den Feind, wenn dieser entfloh, nicht erreichen, und einsehend, daß er ohne ein Wurfgeschoß nichts weiter ausrichten könnte, bückte er sich, um einen großen Stein aufzuheben, den er gegen das Tier in der Hoffnung schleudern wollte, daß dadurch der Kampf noch einmal entbrennen würde.

Daraus wurde jedoch nichts. Als der Bär die drohende Haltung des Frländers bemerkte, verzichtete er auf alles weitere. Die erhaltne Lektion hatte ihm offenbar genügt. So ließ er sich denn auf seine vier Pfoten fallen und trat in kurzem Trad wie beschämt den Rückzug an, wobei er sich so viel wie möglich zusammenzog und mit dem einen Auge nur noch einen surchtsamen Blick auf seinen Überwinder warf.

Wenige Minuten später war er unter ben Bäumen des Waldes verschwunden. Ein homerisches Gelächter, begleitet von donnerndem Beifallsruf, begrüßte die unerwartete Lösung des Dramas. Alle drängten sich um Patric und beglückwünschten ihn.

- » Herzlichen Dank, Patrick, sagte Summy Stim mit aufrichtiger Barme, während er die Hand seines Retters brückte.
- Ja, tausend Dank, wiederholte Jane gegen den Riesen. Dank und Bravo für die Tat!«

Patrick schien die Anwesenheit Summys gar nicht zu bemerken. Er wendete sich seiner jungen Herrin zu, die überhaupt für ihn auf der Erde nur allein da war.

Das Tier, sehen Sie, Herr Jean, das verstand nur nichts vom Boxen!«

Digitized by Google



Es gelang bem Scout, eine Furt zu entbeden. (S. 220.)

40

## Sechftes Kapitel.

### Auf dem Bege jum Biele.

Fast genau unter 135 Grad westlicher Länge und 67 Grad der Breite gelegen, war das Fort Macpherson jenerzeit der vorgeschobenste Posten, den die Hussondie Gesellschaft in Nordamerika besaß. Es beherrschte das ganze Gebiet, das von den zahlreichen Flußarmen, die sich am Mündungsdelta des Mackensie am Arktischen Eismeere verzweigen, erfüllt wird. Hier machten die Pelzjäger stets die reichlichste Beute, mußten sich aber auch oft gegen Indianertrupps verteidigen, die auf den Ebenen im Norden der Dominion umherziehen.

Das am rechten Ufer des Peel River errichtete Fort hielt sich so viel wie möglich in steter Berbindung mit dem Fort Good Hope, das stromauswärts am User des Mackensie liegt. Die erbeuteten Felle wurden vom ersten zum zweiten geschafft und von hier aus unter sichrer Begleitung nach der Hauptniederlage der Handelsgesellschaft befördert.

Das Fort Macpherson besteht in der Hauptsache aus einem großen Magazin, über dem das Zimmer des Oberagenten, der Wohnraum für dessen Leute und ein Schlafsaal mit Feldbetten nebeneinanderliegen. Der Schlafsaal kann etwa zwanzig Personen aufnehmen. Unten befinden sich noch Stallungen, wo die Pferdeund Maultiergespanne eingestellt werden können. Die benachbarten Wälder liefern das nötige Brennholz, um gegen die strenge Kälte des Winters zu schützen.

An solchem Holze sehlte es nicht und wird es auch nach einer längern Jahresreihe noch nicht sehlen. Nahrungsmittel werden jeden Sommer regelmäßig durch die Proviantkolonnen der Gesellschaft hergeschafft, abgesehen von dem, was Jagd und Fischsang zur Vermehrung der Vorräte liefern.

Das Fort Macpherson wird von einem Oberagenten verwaltet, der gegen zwanzig aus Kanada und Britisch-Kolumbien gebürtige Soldaten, tüchtige, einer strengen Disziplin unterworsene Leute unter sich hat.

Das Leben hier ist freilich recht rauh, eine natürliche Folge der Unwirtlichkeit des Klimas und der dauernden Gefahr, von einer Bande von Abenteurern, die in der menschenleeren Einöde umherirren, jeden Augenblick überfallen zu werden. Das Waffengestell ist beshalb auch reichlich mit Gewehren und Revolvern verjehen und die Gesellschaft läßt es sich angelegen sein, die Munition so zeitig
zu erneuern, daß es dem Posten daran niemals sehlt.

Gerade als die Gesellschaft Ben Raddles am Fort Macpherson eintraf, hatten der Oberagent und seine Leute einen Alarm erlebt.

Wenige Tage vorher, am Morgen bes 25. Mai, war vom Wachtposten bie Unnäherung einer aus breißig bis vierzig Mann, meist Indianern, bestehenden Truppe gemelbet worden, die am rechten Ufer bes Peel River heraufzog.

Wie für solche Fälle gebräuchlich, wurde das Tor des Forts Macpherson zunächst fest verschlossen. Ohne Ersteigung der Mauern konnte dann niemand in dessen Inneres eindringen.

Als die Fremdlinge am Tore angelangt waren, verlangte einer von diesen, der der Führer oder Hauptmann zu sein schien, die Erlaubnis, einzutreten. Der Oberagent begab sich auf die Umfassungsmauer und besichtigte die Draußenstehenden, die ihm vielleicht nur ein Zusall zugeführt hatte. Die Prüfung mochte ihm aber nichts Gutes ergeben und die Truppe ihm verdächtig vorkommen, jedensfalls antwortete er, daß niemand den Plat betreten dürfe.

Daß sein Urteil richtig gewesen war, sollte sich balb zeigen. Bon braußen hörte man Drohungen und wilbe Flüche. Der Oberagent erkannte auch, daß die Bande außer den Indianern aus Südamerikanern, b. h. aber aus Leuten bestand, die immer zu den schlimmsten Gewalttätigkeiten neigen.

Die Abenteurer ließen es auch nicht bei Worten bewenden, sie gingen zu Taten über. Ob sie sich nun bloß verproviantieren wollten oder die Absicht hatten, sich des Forts Macpherson, dieses wichtigen Stützunktes an der Mündung des Mackensie, zu bemächtigen, jedenfalls versuchten sie, das Tor zu sprengen. Dasselbe widerstand jedoch ihrem Angriffe und nach einer Gewehrsalve des Postens, die mehrere verwundete, entsernten sich die Angreiser in der Richtung nach Nordwesten, doch nicht ohne auf die Agenten der Gesellschaft geseuert zu haben, von denen glücklicherweise keiner getroffen wurde.

Nach diesem Zwischenfalle war jedoch ein erneuter Angriff zu gewärtigen und die Besatzung des Forts Macpherson hielt sich beshalb Tag und Nacht zur Ubwehr bereit.

Und verdiente sie denn keine Anerkennung, scharf Wache gehalten zu haben, als fünf Tage später, am 30. Mai, ein neuer Trupp gemeldet wurde, der, am rechten Flußuser herankommend, sich offen auf das Fort zu bewegte?

Groß war natürlich das Erstaunen der Karawane des Scout — denn diese war es — als sie auf der Mauerbekrönung ein Dutend bewaffneter Männer auftauchen sah, die ihr befahlen, sich zu entfernen.

Der Oberagent überzeugte sich jedoch bald, daß er es hier mit Kanadiern zu tun hatte, und — ein besonders glücklicher Umstand — es ergab sich, daß er und Bill Stell alte Bekannte von der Zeit her waren, wo beide in der Miliz der Dominion gedient hatten.

Da sprang das Tor bes Fort Macpherson weit auf und die Karawane zog nach dem innern Hose, wo ihr der freundlichste Empfang zuteil wurde.

Der Oberagent gab nun eine Erklärung ab über sein Auftreten bei der Annäherung der Fremden und erzählte, daß nur wenige Tage vorher eine Rotte Amerikaner und Indianer gegen das Fort seindlich vorgegangen wären, daß sie hätten das Tor erbrechen wollen und daß man genötigt gewesen wäre, sie mit Flintenschüssen zu vertreiben. Was die rohen Burschen eigentlich beabsichtigt hätten, wußte freilich niemand; nach deren Auftreten war die Vorsicht der Besahung aber jedenfalls berechtigt.

- Bas ift benn bann aus ber Rotte geworben? fragte ber Scout.
- Nachdem sie uns erfolglos beschossen hatte, antwortete der Oberagent, ist sie ihres Weges weitergezogen.
  - Und in welcher Richtung?
  - In ber nach Nordweften.
- Da wir auf bem Wege nach Norden sind, sagte Ben Raddle, ist es ja wahrscheinlich, daß wir nicht mit ihr zusammentreffen.
- Das wünsche ich Ihnen wenigstens, antwortete ber Oberagent, benn die Bande schien mir aus bem Auswurf ber schlimmsten Sorte zu bestehen.
  - Wo mögen die Burschen also wohl hinziehen? erkundigte sich Summy Skim.
- Jebenfalls suchen fie neue Golblager auf, benn fie waren mit allem Hilfsgerät von Prospektoren verfeben.
- Haben Sie wohl davon reden gehört, daß es in diesem Teile der Dominion noch solche Lagerstätten gibt? fragte jest Ben Raddle.
- O gewiß, versicherte ber Oberagent. Es handelt sich nur darum, sie zu finden. «

Mehr wußte der Oberagent nicht anzugeben; er machte nicht die leiseste Anspielung auf den Golden Mount, der doch nicht mehr weit von Fort Macspherson liegen konnte.

Ben Rabble empfand bas als eine Befriedigung. Er zog es vor, daß Jacques Leduns Geheimnis noch niemand bekannt wäre. Anderseits machte das einen gegenteiligen Eindruck auf Summy Stim, der das Vorhandensein des reichen Goldbergs noch immer bezweifelte. Um hierin etwas klarer zu sehen, fragte er den Oberagenten, ob im Norden wohl Vulkane vorkämen. Dieser erklärte, davon noch nie reden gehört zu haben, und diese Antwort machte Summy Skim natürlich von neuem stutzig.

Der Scout begnügte sich, seinem Regimentskameraden mitzuteilen, daß die Karawane eben zur Anfsuchung von Goldlagern nach der Mündung des Wackensie ziehe, und fügte hinzu, es sei ihr nach dem Warsche von einem vollen Monate recht erwünscht, wenn sie zwei bis drei Tage im Fort Wacpherson ausruhen könnte, vorausgesetzt, daß man ihr gern Aufnahme gewährte.

Das Gesuch Bill Stells wurde ohne weiteres bewilligt. Gerade jett beherbergte das Fort nur seine regelmäßige Garnison, die Jäger wurden erst nach einem Monate erwartet. Es mangelte also nicht an Platz und die Karawane konnte ohne Belästigung andrer bequem Unterkommen finden.

Ben Raddle sprach dem Oberagenten seinen herzlichen Dank für die gute Aufnahme aus und vor Ablauf einer Stunde war die Unterbringung der Leute und des Materials der Karawane beendet.

Die drei Tage verliefen in volltommener Ruhe und kein Zwischenfall störte ben Aufenthalt der Karawane in Fort Macpherson. Als die Stunde zum Aufbruch schlug, hatten sich alle bestens erholt und waren freudigen Herzens bereit, weiterzuziehen.

Am Morgen des 2. Juni ordnete sich die kleine Gesellschaft wieder unter der Leitung des Scout, der mit seinem aufrichtigen und wohlverdienten Danke gegen den Oberagenten und dessen Leute nicht geizte, und dann setzten sich alle längs des rechten Ufers des Beel River in Bewegung.

Ben Rabble, Summy Stim und Jane Ebgerton hatten ihren Plat in bem von Neluto geführten Wagen wieder eingenommen; die andern Gespanne folgten unter Führung des Scout. Das jetzt zu durchmessende Land kannte dieser nicht, da seine frühern Fahrten ihn niemals über Fort Macpherson hinausgesührt hatten. Er konnte sich jetzt also nur an das halten, was der Ingenieur über diese Gegend wußte. Die Karte mit dem darauf eingetragnen Golden Mount, wie Jacques Ledun dessen Lage bestimmt hatte, ließ erkennen, daß der Weg von Kort Macpherson aus vom Beel River etwas nach links abweichen mußte.

Zu Mittag wurde an einem Rio vor dem Saum eines Tannenwaldes Halt gemacht; die Tiere ließ man auf einer nahe liegenden Wiese weiden. Die Luft wurde durch einen leichten Nordwestwind erfrischt und über den Himmel zogen vereinzelte Wolken hin.

Ringsumher war flaches Land; erst weit im Often wurde ber Blick burch bie ersten Höhen ber Felsengebirge aufgehalten. Die bis zum Golden Mount zurückzulegende Strecke, nach der Karte kaum mehr als zweihundert Kilometer, konnte unter diesen Verhältnissen und wenn keine unvorhergesehene Verzögerung eintrat, höchstens fünf bis sechs Tage in Anspruch nehmen.

Bei einem Gefprach mahrend ber Mittageraft außerte ba ber Scout:

- »Na, mein Herr Summy, ba waren wir ja am Ziele ber Reise; balb werden wir nur noch an die Rudfahrt zu benken haben.
- Eine Reise, lieber Bill, antwortete Summy, ist erst zu Ende, wenn man wieder zwischen seine vier Pfähle eintritt, und was besonders diese hier betrifft, so halte ich sie erst für beendet an dem Tage, wo sich die Tür unsres Hauses in der Jacques-Cartierstraße hinter uns geschlossen haben wird.

Bill ließ ben Gegenstand fallen. Ben Rabble wechselte einen vielsagenden Blid mit Jane Ebgerton. Summy war entschieden unverbesserlich.

Nicht weniger als breier Tage bedurfte es für die Karawane, den Zusammenfluß des Peel River mit dem Mackensie zu erreichen, wo sie am Nachmittag des 5. Juni eintraf.

An dem ebnen Ufer des Stromes boten die langen Marschstrecken keine besondern Hindernisse. Das Land war öde; kaum begegnete man einzelnen Gruppen jener Indianer, die am Delta des Großen Stromes dem Fischsang zum Lebense unterhalt obliegen. Die Bande, von der der Oberagent des Forts Macpherson gesprochen hatte, wurde — und der Scout beglückwünschte sich deshalb — nicht getroffen.

»hübsch allein am Golben Mount ankommen, sagte er wiederholt, und ebenso allein zuruckehren, bas ist für uns doch bas Beste. «

Er beobachtete in dieser Beziehung auch alle mögliche Vorsicht. Drei seiner Leute marschierten stets als Kundschafter vor und neben der Karawane und während der Ruhestunden wurde die Umgebung des Lagers sorgsamst überwacht, um gegen jede Überraschung geschützt zu sein. Diese Vorsichtsmaßregeln waren bisher überflüssig gewesen und der Karawane war jeder gefährliche Zusammenstoß bis zu dem Augenblicke erspart geblieben, wo sie den Mackensie erreichte.

Die Mündung bes Großen Stromes bilbet ein ungeheures hydrographisches Ret, das in ber Neuen wie in der Alten Welt wohl kaum seinesgleichen findet.

Fünszig Kilometer vor der Ausmündung in den Dzean teilt sich schon der Wackensie in der Form eines Fächers; seine einzelnen Wasserläuse sind noch durch viele Seitenarme miteinander verbunden, die dann bei der strengen Winterfälte eine einzige große Eisfläche bilden. In der jetzigen Jahreszeit schmolzen die letzten Trümmer des Eisganges schon im Polarmeere und der Peel River trug keine einzige Scholle mehr zu diesem hinunter.

Bei Betrachtung der komplizierten Anordnung des Mackensiedeltas kann man leicht auf den Gedanken kommen, daß sein westlicher Hauptarm eigentlich der Peel River selbst sei, der mit dem östlichen Arme durch viele Kanäle verknüpst wäre.

Wie dem auch sein mag, ob der westliche Arm eine Fortsetzung des Beel River oder ein Zweigstrom des eigentlichen Mackensie ist, jedenfalls mußte die Karawane auf dessen linkes User hinübergelangen, weil der Golden Mount nach seinen Koordinaten nicht mehr fern von diesem User an der Küste des nördlichen Eismeeres liegen sollte.

Bum Glück hatte ber Strom jest keinen hohen Wasserstand und es gelang dem Scout, darin eine Furt zu entbecken. Der Übergang konnte also, freilich nicht ohne große Schwierigkeiten, während des Haltes am 5. Juni bewerkstelligt werden.

Das nahm ben ganzen Nachmittag in Unspruch und als es zu bunkeln anfing, befanden sich Bill Stell und seine Gefährten alle auf bem anbern Ufer.

Um nächsten Tage, am 6. Juni, gab Bill Stell schon um brei Uhr früh bas Signal zum Aufbruch. Seiner Meinung nach mußten brei Tage bequem genügen, bis zur Küfte vorzubringen. Die Karawane würde sich dann in Sicht bes Golben Mount befinden, wenn die Angaben der Landkarte einigermaßen genau waren. Doch selbst einen kleinen Irrtum Jacques Leduns bezüglich der Länze und Breite angenommen, mußte der Berg doch sichtbar sein, da er jedensfalls seine Umgebung überragte.

Längs bes weftlichen Urmes bes Großen Stromes tam die Gefellschaft ohne nennenswerte Hindernisse vorwärts; nur das Wetter war nicht mehr so günstig. Von Norden her jagten die Wolken schnell über den Himmel hin und wiederholt kam es zu strömendem Regen. Der Marsch wurde hierdurch etwas verlangsamt und der Aufenthalt die Nacht über ziemlich unbehaglich. Alle ertrugen jedoch

gern diese Unannehmlichkeiten, die angesichts des lockenden Zieles jedem leicht erschienen.

Ein glücklicher Umstand war es, daß die Karawane nicht gezwungen war, durch das hydrographische Net des Deltas zu ziehen. Selbst der Scout fragte sich, wie sie das hätten überwinden sollen. So viele Rios ohne seichte Durchgangsstellen zu überschreiten, hätte die Gesellschaft in die ärgste Berlegenheit gebracht. Ja sie wäre vielleicht gezwungen gewesen, vorläufig einen Teil des Materials liegen zu lassen, um es später zu holen.

Als am 8. Juni am Abend angehalten wurde, konnte die Kufte nur noch sieben bis acht Lieues entfernt sein und so hoffte man, sie am folgenden Tage bestimmt zu erreichen.

Ben Rabble hielt jett die Stunde für gekommen, wo er seinen Gefährten ben eigentlichen Zweck ber Reise kundgeben sollte.

Er erzählte also die Geschichte Jacques Leduns und wiederholte die verstraulichen Mitteilungen des unglücklichen Franzosen dem ganzen um ihn verssammelten Trupp von Prospektoren.

Das erregte einen rauschenden Ausbruch von Freude.

Alle Blicke wendeten sich gegen Norden, in Erwartung, den Gipfel des Golden Mount schon zu erblicken. Selbst wenn der nur in fünf- bis sechshundert Fuß Höhe lag, mußte er in dieser Entsernung schon sichtbar sein.

Die Sonne stand noch ziemlich hoch am himmel, leiber zogen aber am Horizonte Dunfte herauf und die ungeduldigen Augen konnten nichts erkennen.

Natürlich hatte sich bes ganzen Personals der Karawane eine hochgradige Nervosität bemächtigt und darunter vor allem Ben Raddles, der schon so lange seiner fixen Idee nachgehangen hatte, die sich nun in wenigen Stunden verwirklichen oder zu einem Traum verklüchtigen mußte.

Jane Ebgerton teilte die innere Erregung des Ingenieurs. Beide konnten sich kaum mehr an Ort und Stelle halten. Hätte der Scout sie nicht einigermaßen zu Vernunft gebracht, so wären sie gleich noch in der Finsternis davongelaufen.

»Aber zum Henker, Ben, so beruhige bich boch! Fassen Sie sich, Fräulein Jane, mahnte Summy Skim eindringlich. Geduldet euch bis morgen. Wenn's einen Golden Mount gibt, werdet ihr ihn schon an seiner Stelle finden. Er läuft doch, zum Teusel, nicht davon und es ist recht unnütz, unser Lager in der Nacht zu verlassen, um wenige Stunden eher zu wissen, woran man ist. «

3. Berne. Der Goldbulfan.

Digitized by Google

Ein weiser Rat, der auch von Bill Stell unterstützt wurde. Noch immer war ein schlimmes Zusammentreffen zu befürchten, entweder mit Indianern oder mit Rotten von Abenteurern von der Art, wie solche das Fort Macpherson angegriffen hatten.

Die Nacht verstrich in unveränderter Weise. Als der Tag anbrach, hatten sich die Dunstmassen noch nicht zerstreut. Selbst auf zwei Kilometer weit wäre der Golben Mount nicht sichtbar gewesen.

Mit murrischen Gesichtszügen und gefurchter Stirn ging Ben Rabble, ber sich kaum noch halten konnte, bin und ber.

Summy Stim empfand trot seiner natürlichen Gutmütigkeit eine Art bosshafter Freude über ben Unmut bes > Thrannen «, ber ihn so unendlich weit von Green Balley verschleppt hatte.

»Immer wüte nur, du alter Junge, wüte nur zu, murmelte er für sich. Wenn ber Golden Mount nicht existiert, kannst du ihn auch nicht sehen, das liegt auf ber Hand!«

Summy beging bei diesem von gesundem Menschenverstand zeugenden Gedanken, der seine unheilbare Zweiselsucht bewies, nur den Fehler, daß er ihn etwas zu nahe bei Jane Edgerton vor sich hinmurmelte. Diese warf ihm einen strasenden Blick zu, bei dem der schadenfrohe Philosoph bis zu den Ohrläppchen errötete.

Summy versuchte, feinen Schniger wieber gutzumachen.

»Wenn er aber existiert, suhr er eiligst fort, wird man ihn sehen, sobald sich das Wetter aufklärt . . . das liegt auf der Hand. «

Und wie zur Befräftigung des zweiten Sates wiederholte er noch lauter: » Ra, bas liegt auf ber Sand!«

Um zu erfahren, ob ihm verziehen wäre, streifte er mit einem Seitenblick bas junge Mädchen. Da erlitt er aber die Beschämung, daß diese sich gar nicht mehr um ihn zu kummern schien.

Das Lager wurde um vier Uhr morgens aufgehoben. Es war schon heller Tag und die Sonne stand bereits mehrere Grade über dem Horizonte. Wan merkte sie hinter der Dunstwand, die ihre Strahlen nicht zu durchbrechen vermochten.

Die Karawane setzte sich wieder in Bewegung. Gegen elf Uhr war die Küste nur noch drei Lieues entfernt. Der Golden Mount blieb noch immer unsichtbar.

Summy Stim begann sich schon zu fragen, ob sein Better nicht balb überschnappen würde. So viele Beschwerben erdulbet, so vielen Gefahren getropt zu haben und bann . . . nur eine Enttäuschung zu erleben!

Kurz vor Mittag wurde die Luft etwas klarer. Die rote Sonnenkugel schimmerte durch die jetzt weniger dichten Dunstmassen. Da ertönte die Stimme Relutos:

Dort . . . bort! . . . Gine Rauchfäule!« rief er.

Er bedauerte es aber fofort, fich jest fo bestimmt ausgesprochen zu haben.

Dber eine Bolfee, fagte er.

Nach einer Setunde Überlegung fette er bingu:

»Oder vielleicht nur ein Bogel!«

Der Lotse überlegte noch immer. Gin Rauch, eine Wolke, ein Vogel . . . hatte er damit schon alle Möglickkeiten erschöpft? Nein, er konnte noch auf andre Hypothesen kommen. Und vielleicht waren die ebensogut begründet.

»Ober es ist überhaupt nichts!« schloß er zu seiner Befriedigung und um sich in jedem Falle ein ruhiges Gewissen zu bewahren.

Hätte er noch lauter gesprochen, man hätte doch nicht mehr auf seine Worte gehört. Die Karawane schien fast zur Salzsäule erstarrt zu sein . . . Seelen und Augen wendeten sich nur dem Norden zu.

Auch Ben Raddle starrte, von dumpfer, unbestimmter Unruhe gefoltert, in berselben Richtung bin.

Gin Rauch? murmelte er. Doch nein, bas ist unmöglich, ba ber Golben Mount nach Jacques Lebuns Bersicherung ja ein erloschner Bulkan ist. «

Und doch hatte Reluto unrecht, so zaghaft zu seine erste Hypothese war die richtige.

Der Nebelbunft zerstreute sich mehr und mehr. Bald strahlte die Sonne glänzend an dem mattblauen Himmel und begrüßt von einem Hurrah der Prospektoren, erschien der wunderbare Berg, der Goldvulkan, aus dessen Krater rußige Dünste aufstiegen.

## Biebentes Kapitel.

#### Eine unerwartete Romplifation.

Trot der Schwierigkeiten des Weges bedurfte es nicht mehr als zwei kleiner Stunden, daß Ben Raddle und seine Gefährten die Entfernung zurückslegten, die sie noch vom Golden Mount trennte. Ohne ein Wort zu sprechen, ganz versunken in den Andlick des Zieles, das sie endlich erreichen sollten, marschierten alle so schnell, wie es die Natur des Terrains erlaubte. Es war, als würden sie von dem Berge wie von einem Riesenmagneten angezogen.

Schon vor drei Uhr machte die Karawane Halt am Fuße des Bulkans, um den sich an der Oftseite der Rio Rubber hinzog, während im Norden das Eismeer seine letzten Ausläufer bespülte.

Alles ringsumher war wüst und leer. Weber jenseits des Berges im Westen noch an der Seite der Mündungen des Mackensie gewahrte man ein Dorf von Eingebornen oder eine Gruppe von Indianern, die auf dem Küstengebiete sonst so vielsach umherstreiften. Draußen war kein Boot, kein Segel eines Walfängers, kein Rauch eines Dampsers sichtbar. Und doch war gerade jetzt die Jahreszeit, wo die Walsischsunger und die Robbenjäger die nördlichen Weere in großer Zahl zu besuchen pslegen. Fast hätte man daraus schließen können, daß vor Ben Raddle und seinen Gefährten kaum jemand hierhergekommen und Jacques Ledun der einzige gewesen wäre, der seine Nachsorschungen dis zur Mündung des Mackensie fortgesetzt, der einzige also, der das Vorhandensein des Goldvulkans konstatiert hätte.

Wenn bas Golblager überhaupt existierte, gehörte es auf jeden Fall Ben Raddle auf Grund des Rechts als erster Besitzergreiser des Golden Mount. Da auch kein Grenzpfahl auf eine bereits erteilte Lizenz zur Ausheutung hinwies, konnte von keiner Seite ein Einspruch erhoben werden und selbst die kanadische Verwaltung konnte keinen Zins verlangen.

Am Fuße des vom Rio Aubber durch Birken- und Eschengehölz getrennten östlichen Abhangs des Berges schlug der Scout, etwa eine halbe Lieue von der Küste, sein Lager auf. An Süßwasser und an Holz konnte es hier niemals mangeln.

Nach Westen und nach Suben hin lagen ausgebehnte grüne Ebenen mit einzelnen Baumgruppen, die nach Summy Stims Ansicht sehr wildreich sein mußten.

Unter der Leitung Bill Stells kam alles balb in Ordnung. Die Zelte wurden am Saume des Gehölzes aufgeschlagen; der Wagen und die Lastkarren fanden auf einer Lichtung Plat und die angeseilten Maultiere ließ man auf den benachbarten Wiesengründen weiden. An passendagewählten Stellen wurden eine Art Feldwachen errichtet, denn vorsichtigerweise mußte die Umgebung des Lagers Tag und Nacht sorgsam im Auge behalten werden, obgleich für dieses kaum eine Sesahr zu befürchten war... höchstens eine solche durch Bären, die in den Gebieten der Dominion überall vorkommen.

Übrigens waren alle der Überzeugung, daß die Ausbeutung des Golben Mount nicht lange dauern werde, es sollten ja nur die im Krater angehäuften Schätze zusammengerafft und damit die Wagen beladen, dann aber die Rückreise sosort angetreten werden. Hier brauchte man voraussichtlich weder Art noch Spishaue, hier war auch kein Auswaschen nötig. Nach Jacques Leduns Aussage fand sich das Gold hier als loses Pulver oder in Form von Pepiten . . . alle Vorarbeiten waren schon sozusagen von den » Prospektoren Plutos« erledigt.

Über biese Verhältnisse konnte sich Ben Raddle natürlich erst zuverlässig klar werden, nachdem er den Berg erstiegen und sich über die Anordnung des Kraters unterrichtet hatte, in den man nach Leduns Mitteilungen leicht sollte hinuntersteigen können.

Bill Stell machte eine in dieser hinsicht recht verftandige Bemerkung.

- »Herr Ben, sagte er, als der Franzose Ihnen von dem Borhandensein des Golden Mount sprach, hat er da nicht gesagt, daß es sich hier um einen rloschnen Bultan handle?
  - Jawohl, Bill.
  - Er hatte ihn, wie ich glaube, boch wohl auch bis zum Gipfel erftiegen?
- Ja freilich; er ist sogar in den Krater selbst eingedrungen. Seit jener Zeit könnten freilich die eruptiven Kräfte wieder erwacht sein.
- -- Daran ist besto weniger zu zweiseln, antwortete ber Scout, als jest Rauchwolken aus bem Berge aufsteigen. Unter biesen Berhältnissen bürfte es sich wohl verbieten, zum Krater hinunterzusteigen.

Ben Raddle hatte hieran schon selbst gedacht. Es handelte sich offenbar nicht mehr um einen erloschnen, sondern um einen vielleicht zeitweise schlummernden Bulkan, der gelegentlich auch wieder tätig wurde.

Das kann wohl sein, antwortete er, doch dieser Strich durch unste Rechnung könnte auch sein Gutes haben. Könnte eine Eruption uns nicht alle Arbeit ersparen, indem sie die im Golben Mount enthaltenen Pepiten heraus-würfe? Dann hätten wir diese nur am Fuße des Berges einzusammeln. Doch wir werden den Umständen gemäß handeln, wenn wir morgen den Gipsel erstiegen haben.«

Die Bewachung wurde nun vom Scout geordnet, die Nacht verlief jedoch ohne Störung, abgesehen von dem entfernten Brummen einiger Bären, die aber nicht bis zum Golden Mount herankamen.

Um fünf Uhr früh maren alle wieder auf ben Füßen.

Summy Stim betrachtete jest den berühmten Golden Mount doch nicht ohne ein gewisses Interesse.

- Beift bu, woran ich bente, Ben? fragte er feinen Better.
- Nein, Summy, erwiderte Ben Raddle. Ich werde es aber wissen, nachdem du's mir gesagt haft.
- Ja ... wahrscheinlich, Ben. Nun also, ich benke, wenn unser Onkel Josias eine solche Entbeckung gemacht hätte, würde er wohl nach seiner Heimsstätte zurückgekehrt sein und sich den Kreisen der Milliardare der Neuen Welt angeschlossen haben statt in Klondike zu sterben ... und dann, dann hätten wir nicht erst hierherzukommen brauchen.
- Das hat das Schicksal nicht gewollt, lieber Summy, das ist seinen Reffen vorbehalten geblieben.
- Bon benen wenigstens einer seinen Chrgeiz niemals so weit getrieben batte . . . nein, nicht einmal im Traum!
- Zugegeben, Summy. Doch da wir nun einmal bis zur Küfte des Eis= meers vorgedrungen sind, wirst du es nicht schlecht finden, daß wir davon mit prallgefüllten Hosentaschen zurückzukehren trachten, und unter Hosentaschen verstehe ich hier unsre bis zum Brechen mit Gold beladnen Wagen und Frachtkarren.
- Möge es sich erfüllen! antwortete Summy. Doch ... soll ich bir's gestehen? Wenn ich mir biesen Berg von unten bis oben ansehe und mir bann sagen soll, daß der allein Australien, Kalifornien und Afrika in den Schatten stellen soll, dann regt sich in mir doch einiger Zweisel. Mir scheint er gar nicht das Aussehen eines Gelbschrankes zu haben.
- Um bich zufriedenzustellen, Summy, sollte ber Golben Mount wohl gang und gar ben Pangertresors ber Banken gleichen?

- Ja, warum benn nicht, Ben? Borzüglich wenn ber Kaffierer gleich bei ber Hand ware, uns bie Tur bazu zu öffnen.
- Wir werden auch ohne ben fertig werden, versicherte Ben Raddle, und werden bas Schloß dazu schon zu sprengen wissen.
- Hm... wenn's nur gelingt!« fagte Summy halb für sich, als er ben rauchgefrönten Bulkan mit zweifelndem Blicke betrachtete.

Der Golben Mount war aber, trot Summy Stim, ein Berg wie alle andern. Mit tausend Fuß höhe überragte er das Ufergelände und von seinem Grunde, der der Schätzung nach zwei Kilometer im Umfang haben mochte, stiegen seinen ziemlich steil bis zu einem Plateau am Gipfel an. Er erschien also in der Gestalt eines Regels, genauer, eines abgestumpsten Regels.

Die Steilheit der Abhänge mußte den Aufstieg wohl recht beschwerlich machen, unmöglich konnte dieser aber nicht sein, da es Jacques Ledun ja geslungen war, bis zum Krater vorzudringen.

Die lotrechteste Seite war die dem Meere zugewendete und es verbot sich von selbst, den Bulkan über seinen nördlichen Abhang, der vom Meere unmittelbar bespült wurde, erklimmen zu wollen. Am Fuße des Berges ragte keine Felswand auf, deren vertikale Wand den Namen eines Steilusers verbient hätte, wenn sie aus kreidigem oder weißlichem Waterial und nicht aus schwarzen Eruptivmassen aufgebaut gewesen wäre. Zuerst mußte also entschieden werden, von welcher Seite aus die Ersteigung des Gipsels des Golden Wount unternommen werden sollte. Da Jacques Ledun hierüber keinen Hinweis gegeben hatte, verließen Ben Raddle und Bill Stell den Lagerplat an der vom Rubber und vom östlichen Bergabhange gebildeten Ecke und wanderten am Fuße des Bulkans hin, um sich vorläusig über die Sachlage zu unterrichten.

Die Bergstanken zeigten sich mit kurzem Grase und einzelnem holzigen Gebüsch bedeckt, an dem man sich beim Aufstieg anhalten konnte. Weiter oben trat aber an Stelle des Grases eine Art dunkler Humus, vielleicht eine Lage Asche und Schlacken. Spuren einer neuerlichen Eruption waren jedoch nirgends zu entbecken.

Ins Lager zurückgekehrt, machten Ben Raddle und der Scout den andern Mitteilung von dem, was sie gesehen hatten. Ein Aufstieg war demnach nur an der sanfter abfallenden Westseite zu unternehmen.

Nach einem schnell verzehrten Frühstück machte fich die Gesellschaft zum Aufbruche bereit. Auf Bill Stells Rat bin wurden auch einige Lebensmittel und ein paar Felbstaschen mit Gin und Whisty — in passender Menge mit Wasser vermischt — auf den Weg mitgenommen. Jeder hatte sich mit einer Spithaue und mit Seilen versehen, die an gar zu steilen Stellen vielleicht gebraucht werden konnten.

Die Witterung war bem Vorhaben günstig, ber Tag versprach schön zu werden. Leichte Wolken, die vor schwachem Nordwind am Himmel hinzogen, milberten die Hitz der Sonnenstrahlen.

Neluto folgte den Bergsteigern nicht; er bewachte mit dem übrigen Personal das Lager, das er gewiß unter keinem Vorwande verließ. Obgleich das Land umher gänzlich verlassen erschien, empfahl es sich doch, eine strenge Überwachung beizubehalten.

Ben Rabble, Summy Stim und der Scout brachen gegen acht Uhr auf, begleitet von Jane Edgerton, die auf jeden Fall an der Expedition teilnehmen wollte, und alle vier wanderten am füdlichen Rande des Bergfußes hin, um nach bessen westlichem Ausläufer zu kommen.

Bon dem letzten Bulkanausbruche — wieviel Zeit mochte seit diesem versstoffen sein? — fand man am Fuße des Berges kein Anzeichen, nicht die geringste Spur von Eruptivstoffen und vor allem nicht von Goldstaub, den dieser nach Jacques Leduns Aussage doch in so großer Menge enthalten sollte. Bielleicht war daran zu denken, daß die Auswursmassen des Bulkans nach dem Meere zu geschleudert worden waren und nun unter dem tiesen, an das User brandenden Wasser begraben lagen.

»Was tut uns das? meinte Ben Raddle auf eine diesbezügliche Bemerkung Bill Stells. Es ift doch höchstens ein Beweis dafür, daß seit der Anwesenheit Jacques Leduns kein neuer Ausbruch stattgefunden hat. Nur darauf kommt es doch an. Die Bepiten, die er gesehen hat, werden auch wir bald sehen.

Es war neun Uhr geworden, als die vier Bergsteiger an der Bestseite bes Berges anlangten.

Der Scout setzte sich sofort an die Spitze und der Aufstieg begann. Anfangs . stieg der Boden nur allmählich an und die Grasdecke bot dem Fuße einen sichern Halt.

Spithaue und Seil waren hier also entbehrlich. Bill Stell hatte jedoch Ersahrung im Bergsteigen. Ihn führte ein sichrer Instinkt und er war so kraft= voll, so geübt in solchen Dingen, daß seine Begleiter ihm nur mit Mühe folgen konnten.

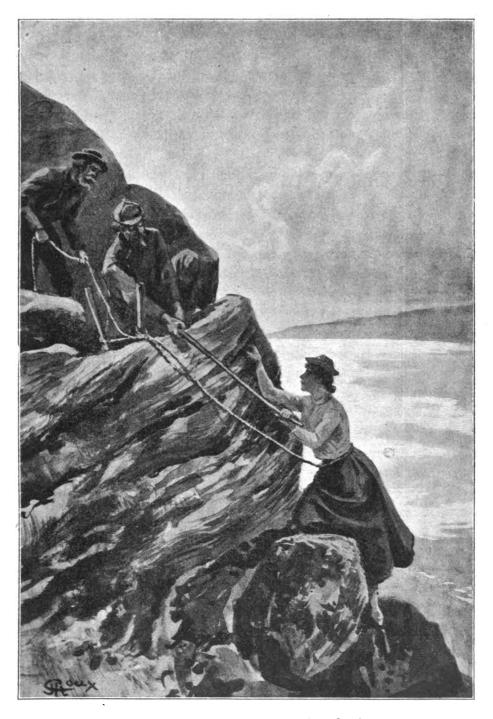

Der Aufflieg wurbe immer befdwerlicher. (G. 331.)

2. Berne. Der Golbbulfan.

»Run ja, da sieht man's, sagte Summy Stim etwas atemlos, so zwanzigmal den Chilkootpaß überschritten zu haben: das gibt einem die Beine von Gemsen und Knöchel aus Stahl.«

Rach bem ersten Drittel bes Aufstiegs wäre jedoch wohl auch eine Gemse in Verlegenheit gekommen und die Flügel eines Geiers ober Ablers wären hier recht erwünscht gewesen.

Der Neigungswinkel bes Bobens war jetzt so groß, daß man zum Borwärtskommen Knie, Füße und Hände benützen und sich an dem magern Buschwerk anhalten mußte. Balb ging es auch nicht mehr ohne Spithaue und Seil weiter. Der Scout kletterte immer voraus, schlug seine Spithaue ein, wo das möglich war, und ließ das Seil abrollen, woran sich die andern bis zu ihm hinsaufzogen. Immer war die größte Borsicht nötig, denn ein Absturz wäre hier sicher töblich gewesen.

Gegen elf Uhr waren die Bergsteiger bis zur Mitte der Bergstanke gekommen. Hier wurde einmal Halt gemacht, um Atem zu schöpfen. Gleichzeitig stärkten sich alle durch einen Schluck aus den Feldstaschen und dann wurde der Marsch weiter hinauf fortgesetzt.

Obgleich die unterirdischen Kräfte in Tätigkeit waren, was ja die Rauchwolken am Sipfel des Berges bezeugten, so wurde doch keine Erschütterung seiner Wände, kein Dröhnen in seinem Innern bemerkt. An dieser Seite war die Bergwand wahrscheinlich besonders dick und das ließ darauf schließen, daß sich die Kratermündung mehr an der Nordseite in der Nähe der Meeresküste befinden würde.

Der Aufstieg ging weiter; er wurde zwar, je höher man kam, immer beschwerlicher, doch nirgends geradezu unmöglich. Und was Jacques Ledun gelungen war, sollten das der Scout und seine Gefährten nicht auch aussühren können?

Ben Raddles Uhr zeigte genau dreizehn Minuten nach zwölf, als die Bergsteiger den Teil des Regels erreicht hatten, der das Plateau des Berges bildete.

Mehr ober weniger erschöpft, setzten sie sich auf die Quarzblöcke, die die im Umkreise brei- bis vierhundert Fuß messende Hochfläche einrahmten. Ungefähr in deren Mitte öffnete sich der Kraterschlund, aus dem schwarze Dämpfe und gelbliche Fumarolen hervorquollen.

She sie sich dahin begaben, betrachteten Ben Raddle und seine Gefährten, während sie frisch Atem schöpften, das weite, vor ihren Augen ausgebreitete Panorama.

Gegen Süben hin flog ber Blick über die grünenden Ebenen, durch die die Karawane eben gezogen war, und reichte bis zu den entfernten Boden-wellen, hinter benen das Fort Macpherson die Umgebung beherrschte.

Gegen Besten sah man die sandige Kliste des Arktischen Dzeans und nach dem Innern des Landes zu, etwa in der Entsernung von anderthalb Lieues, die düstre Masse eines ausgedehnten Waldes.

Im Often neben dem Fuße des Golden Mount veräftelte sich das hydrographische Retz des Mackensiedeltas, dessen zahlreiche Arme in eine weite, von nackten Inselgruppen und schwärzlichen Klippen geschützte Bucht mündeten. Weiter draußen verlief die Küste mehr nach Norden und endigte in einem Borgebirge, einer Art von großem Hügel, der den Horizont an dieser Seite verdeckte.

Rörblich vom Golben Mount, von ber lotrechten Steilwand, die ins Baffer eintauchte, hatte bas Meer keine andre Grenze als die Kreislinie bes himmels.

Die durch die leichte Brise gereinigte Atmosphäre war völlig klar und bas Meer gligerte von den goldnen Sonnenstrahlen.

Die Kuste war öbe und leer, kein fremder oder einheimischer Fischer zu sehen, obgleich die Mündungen des Mackensie an Seesaugetieren und Amphibien verschiedner Urt so erstaunlich reich sind.

Auf der offnen See war das anders. Mit Hilfe des Fernrohrs entbedte der Scout einige Segler und mehrere Rauchfahnen, die am nördlichen Horizonte schwebten.

- »Das sind Walfänger, erklärte er, die aus der Behringsstraße kommen. In drei Monaten werden sie den umgekehrten Kurs einhalten. Die einen laufen dann bei St. Michel in die Mündung des Jukon ein, die andern suchen Betropawlowsk in Kamtschatka an der Küste Asiens auf und endlich verkaufen sie ihren Fang in den Hafen des Pazisischen Ozeans.
  - Rommen benn feine von ihnen nach Bancouver? fragte Summy Stim.
- O boch; aber sie tun unrecht, sehr unrecht daran, denn es ist dort zu schwierig, die Mannschaft beisammenzuhalten. Die meisten Matrosen laufen davon und begeben sich nach Klondike.«

So war es in der Tat. Die Nähe der Goldminen verdreht diesen Matrosen, die eine gewöhnlich recht beschwerliche Fahrt hinter sich haben, gar zu leicht den Kopf. Um sie davor zu bewahren, halten sich die Walfängerkapitäne, wenn möglich, von den Häsen Britisch-Kolumbiens fern und suchen lieber die an der Küste Asiens auf.

Nach halbstündiger Rast, die sie sehr notwendig gebraucht hatten, begannen Ben Raddle und seine Gefährten die nähere Besichtigung des Plateaus des Golden Wount. Wie vorausgesetzt, befand sich die fünfundsiedzig bis achtzig Fuß im Umtreis messende Mündung des Kraters nicht genau in dessen Mitte, sondern etwas nordöstlich davon. Sich vorsichtig unter dem Winde haltend, um nicht von den daraus hervorwirdelnden, beißenden Rauchwolken getroffen zu werden, konnten sie bis an den Rand herantreten und in das Innere des Schlundes hinuntersehen.

Alles traf hier zusammen, die Angaben des armen Jacques Ledun zu bestätigen. Die Kraterwand senkte sich in schwacher Neigung hinab und ohne die unatembaren Gase, die augenblicklich jedes Eindringen verhinderten, mußte der Abstieg ins Innere ziemlich leicht sein.

Das den Grund bebeckende Goldpulver bestätigte noch weiter die Aussagen des Franzosen. Dieses außerordentlich seine und mit Erde und Schlacken vermischte Pulver konnte freilich nur eine lächerlich geringe Ausbeute liesern gegenüber der großen Anhäufung von Pepiten, die zu suchen die Gesellschaft den weiten Weg hierher unternommen hatte.

- »Offenbar, sagte Ben Rabble, hat sich Jacques Lebun durch das Hinbernis, das uns jest in den Weg tritt, nicht abschrecken lassen. Bei seinem Hiersein war der Bulkan wahrscheinlich auch völlig untätig und Ledun hatte ohne Gesahr bis zum Kratergrunde hinabsteigen können. Warten wir also, bis der Ausbruch sich beruhigt, bis die Rauchmassen sich zerstreuen, und dann gehen auch wir hinunter und sammeln Schähe mit vollen Händen, wie er sie gesammelt hatte.
- Und wenn bas Aufwirbeln bes Rauches nun nicht aufhört, fragte Summy Stim, wenn nun jeder Abstieg unmöglich wirb?
  - Dann warten wir einfach noch länger, Summy.
  - Roch warten? . . . Worauf benn?
- Daß der Ausbruch für uns vollbringt, was wir nicht selbst tun konnten, das heißt, daß er das eble Erz auswirft, das in den Eingeweiden des Golden Mount aufgespeichert ift.«

Das war in der Tat das einzige, was man hier tun konnte, wenn damit auch manche Unannehmlichkeiten verknüpft waren. Für Leute, die nicht mit der Zeit zu rechnen brauchten, die der kalten Jahreszeit an der Mackensiemundung ebenso wie in Dawson City zu trozen gewohnt waren, hätte das ja nicht so viel zu bedeuten gehabt. Wenn die Sache sich hier aber in die Länge zog, wenn der

Bulkan sich vor Ablauf von britthalb Monaten nicht völlig beruhigt oder nicht selbst seinen Reichtum an Pepiten ausgeworfen hatte, dann war die Gesellschaft jedenfalls gezwungen, ihr Lager aufzuheben und nach Süden abzuziehen, wo sie gerade noch rechtzeitig eintreffen würde, für einen zweiten Winter festgehalten zu werden.

Dieser Gebanke beschäftigte gleichmäßig die vier Prospektoren, jeder erwog ihn aber nach eignem Temperamente.

Bill Stell lächelte etwas spöttisch in den Bart. Das war für ihn eine gar trefsliche Lektion. Nach langjährigem Widerstande gegen das so ansteckende Goldsfieder hatte er sich jetzt doch einmal davon packen lassen und nun — wie man im Bolke zu sagen pflegt — hatte er die Bescherung. Er war mit einem Schlage kuriert und mit Hilfe seiner gewöhnlichen Philosophie nahm er seinen Nißerfolg noch mit Heiterkeit auf, indem er sich sagte, daß das bei einem Prospektor ja nicht anders sein könne.

Jane Ebgerton blieb mit gefurchter Stirn am Araterrande stehen und richtete den Blick auf die durcheinanderwirbelnden Rauchwolken, die vor ihr aufstiegen. Sie sah ein, daß es Fälle gibt, gegen die Energie und Entschlofsenheit nicht ausreichen, und es erregte sie nicht wenig, hier durch Naturkräfte, gegen die ihr Wille ohnmächtig war, aufgehalten zu sein.

Summy Stim war ber ungludlichste von allen. Noch einen Winter in ber Hauptstadt von Klondike zuzubringen! Er zitterte und bebte schon bei bem Gedanken baran.

So antwortete er benn feinem Better auf beffen lette Borte:

»Ja, das wäre ja ganz gut und schön, Ben, vorausgesetzt, daß es zu einem solchen Ausbruch kommt. Wird denn ein solcher erfolgen? Findest du nicht, daß der Bulkan schon jetzt sehr zahm ist? Er wirst kein Kieselsteinchen, nicht einmal eine Handvoll Asche aus. Man hört nichts von einer Detonation. Er raucht zwar, nun ja, doch in aller Ruhe, das brächt' ich, auf mein Wort, auch noch sertig!... Sage mir, gibt dir das nicht zu denken?«

Ben Rabble machte eine abweisende Bewegung.

»Das wird sich ja zeigen, « sagte er.

Nach zweistündigem Verweilen auf dem Plateau begannen die vier den Abstieg über die Seite des Golden Mount, der binnen einer Stunde vollendet war. Vor drei Uhr nachmittags befanden sich Ben Raddle und seine Begleiter, zwar etwas ermüdet, doch heil und gesund, wieder im gemeinschaftlichen Lager.

Sobald fie allein waren, trat Summy Stim, von seiner fixen Ibee getrieben, an seinen Better heran und erneuerte seinen Angriff.

»Höre, Ben, begann er, ich spreche in vollem Ernfte. Benn jene Eruption nun ausbleibt, wenn fie nicht vor dem Anfange des Binters erfolgt?«

Ohne zu antworten, wandte Ben Rabble den Kopf ab und Summy hatte nicht den Mut, noch weiter in ihn zu dringen.

## Achtes Kapitel.

### 280 Ben Raddle einen Entidlng fundgibt.

Als Ben Raddle diesen neuen Zug unternommen hatte, war er nach den, übrigens so glaubhaften Aussagen Jacques Leduns überzeugt gewesen, daß es hier genügen würde, die Pepiten im Krater des Golden Mount zusammenzuraffen, damit die Wagen zu beladen und den Weg nach Dawson City wieder einzuschlagen. Zu dieser leichten Aufgabe sollte — seiner Meinung nach — eine Woche genügen und die Her- und Rückreise dann in weniger als drei Monaten abgemacht sein. Seinem Better hatte er auch in ehrlichem Ernste versichert, daß die Karawane in Dawson City in den ersten Tagen des August, also zeitig genug wieder eintreffen würde, Stagway noch vor Eintritt der strengen Kälte, von da Vancouver zu erreichen und dann auf der Bahn nach Montreal heimzukehren.

»Welch unenblich langen Zug werden wir da brauchen, hatte Summy scherzend geantwortet, uns und die Willionen des Golden Mount zu befördern. Und die Überfracht, die wir zu bezahlen haben werden!«

Wenn diese Millionen an der angegebenen Stelle im Krater auch wirklich vorhanden waren, so ließen fie fich daraus jest doch nicht holen.

Dieses unerwartete Hindernis nötigte nun dazu, das Lager wenigstens für einen mehrwöchigen Aufenthalt einzurichten. Der Scout traf deshalb die geeigeneten Maßregeln, den Lebensunterhalt der Gesellschaft und die Ernährung der Zugtiere bis zu dem Tage zu sichern, wo es sich nicht mehr werde aufschieben



Jane Ebgerton blieb mit gefurchter Stirn am Kraterrande stehen. (S. 334.)
Iassen, nach Süden zurückzukehren. Den Winter unter einsachen Zelten aushalten zu wollen, wäre ja die reinste Tollheit gewesen. Wie es auch kommen, ob die Reise hierher einen Ersolg haben mochte oder nicht, jedenfalls mußte der Polar-kreis spätestens Mitte August wieder überschritten sein. Nach diesem Zeitpunkte wurde der Weg völlig ungangbar in einer Gegend, die von Stürmen und furcht-barem Schneetreiben gar so oft heimgesucht wird.

Vorläufig galt es also abzuwarten und bazu war eine reichliche Portion Geduld nicht überflüssig. Der Zustand bes Vulkans und die Beiterentwicklung



Summh tounte nicht lebend bis jum Fuge bes Berges hinunterfturgen. (S. 340.) 3. Berne. Der Goldbultan.

der Eruption verlangte auch unausgesetzte Aufmerksamkeit; ebenso wurden gewiß weitre Bergbesteigungen nötig. Weber Ben Raddle noch der Scout und am wenigsten Jane Edgerton schreckte vor der damit verbundenen Anstrengung zurück und der Verlauf der Naturerscheinung wurde von Tag zu Tag sorgsam im Augebehalten.

Weber Summy Stim noch Neluto tam in Berlegenheit, die langen Stunden auszufüllen. Sie jagten entweder auf den Ebenen im Süden und im Westen oder auf dem Sumpflande des Mackensiedeltas. Wild gab es in Überfluß und den beiden eifrigen Jägern erschienen die Tage nicht im mindesten endlos. Der Scout empfahl ihnen vom ersten Tage an, sich nicht zu weit zu entsernen. In der schönen Jahreszeit wird das Küstengebiet des Polarmeeres von Indianershorden durchstreift, denen man am besten nicht begegnet.

Das Personal der Karawane konnte sich dem Vergnügen des Fischsanges hingeben. An Fischen sehlte es in dem Labyrinth von Rios nicht und schon diese Quelle genügte, die Ernährung aller bis zur Vildung des ersten Sises zu sichern.

Mehrere Tage vergingen ohne Veränderung der Sachlage. Die Eruption zeigte keine Neigung, zuzunehmen. Wie Ben Raddle vorausgesetzt hatte, als er sah, an welcher Stelle des Gipfels der Krater sich öffnete, verlief der Kamin des Vulkans näher seiner nördlichen Wand, wodurch sich auch der sanstere Absall der Westseite erklärte, längs der eine Ersteigung allein möglich war. In dem fast am Fuße des Golden Mount errichteten Lager, dem dessen Oftseite zugewendet war, vernahm man deutlich das dumpfe Toben der plutonischen Arbeit. Der Ingenieur schloß daraus, daß die Dicke der sehr steilen Bergstanke nicht beträchtlich sein könne, und der Scout stimmte ihm darin bei.

Jane Ebgerton, Ben Rabble und ber Scout unternahmen faft täglich eine Besteigung des Bulkans, während Reluto in Gesellschaft des unermüblichen Summy der Jagd oblag. Sines Tages aber wollte sich dieser dem Trio der Bergsteiger anschließen, das damit zu einem Quartett wurde. Das sollte für ihn aber nicht gerade gut ablausen, ja diese Anwandlung hätte dem eifrigen Nimrod leicht sehr teuer zu stehen kommen können.

Nicht mehr weit vom Gipfel angelangt, kletterten, durch ein Seil verbunden, alle vier wie das erste Mal im Gänsemarsch in die Höhe, der Scout an der Spige, Ben Raddle am Schlusse und zwischen ihnen Summy Skim vor Jane Edgerton. So klommen sie an dem Kegel aus mürber, von den letzten Eruptionen auf den

nächstuntern Stusen bes Bulkans abgelagerter Asche empor, als das Seil dicht an der Spishaue zerriß, die der Scout eben in den Boden eingeschlagen hatte. Summy, der sich gerade daran emporhiste, verlor das Gleichgewicht, stürzte nieder und rollte den Abhang mit der zunehmenden Schnelligkeit hinunter, die den bekannten Gesetzen der Schwere entspricht. Bergebens suchte er sich irgendwo festzuhalten. Der Erdboden »sloh« sozusagen unter seinen Händen.

Seine Gefährten stießen einen Schreckensschrei aus. Summy konnte nicht lebend bis zum Fuße bes Berges hinunterstürzen und er drohte auch die, die mit ihm durch das Seil verbunden waren, Ben Raddle und vor diesem Jane Edgerton, mit in seinen Unfall zu verwickeln.

Bum Glück hatte gerade das junge Mädchen all ihre Kaltblütigkeit bewahrt. Ein glücklicher Zufall fügte es, daß sie, als der Unfall sich ereignete, in ihrer Nähe einen holzigen Busch fand, woran sie sich fest anhalten konnte. Als nun Summy unter dem gebieterischen Zwange der Schwerkraft eben dicht bei ihr vorüberrollte, gelang es ihr, ihn an der Kleidung zu fassen und vor dem weitern Hinabstürzen zu bewahren.

Summy war sofort wieder auf den Füßen, zwar halb betäubt, doch mit heilen Gliedern.

- Baft boch nichts gebrochen? fragte Ben Rabble von unten ber.
- Richts, antwortete Summy. Ein Paar Beulen, vielleicht einige Hautsabschürfungen, die ber Hilfe bes Doktor Bilcox nicht bedürfen werden.
  - Dann also vorwärts! rief Ben Rabble beruhigt.

Summy erhob Ginfpruch.

Daß mir wenigstens Zeit, Fraulein Jane zu danken. Sie hat mir boch — wenn's weiter nichts ift — das Leben gerettet.«

Jane Stogerton machte ein etwas schnippisches Gesicht.

»D, das ist nicht nötig, sagte sie. Wir sind einsach quitt. Sie werden mir aber wohl erlauben, Ihnen zu bemerken, daß Frauen, wenn das auch Ihren Anschauungen widersprechen sollte, gelegentlich doch zu etwas gut sein können.

Summy hätte das wohl kaum bestreiten können. So erkannte er es benn mit warmer Überzeugung an und bann wurde der Aufstieg ohne weitern Unfall vollendet.

Die ferneren Tage verliefen, ohne daß irgendwelche Beränderung eintrat. Aus der Mündung des Golden Mount züngelte keine Flamme hervor und kam kein eigentlicher Auswurf zum Borschein. Schon schrieb man ben 20. Juni.

Die Ungeduld Ben Raddles und seiner Gefährten wird sich der Leser leicht vorstellen können. Diese Unmöglichkeit, etwas zu unternehmen, die aufgezwungene Tatenlosigkeit sing allmählich an, alle zu entnerven. Nach Beendigung der zeitzweiligen Niederlassung hatten die Prospektoren nichts mehr zu tun und alle litten unter der erdrückenden Langweile.

Die beschäftigtste Person war jedenfalls noch Jane Edgerton, die sich selbstherrlich der Besorgung der Küche angenommen hatte. Die Nahrung für einundzwanzig Personen zu bereiten, das ist wahrlich keine Sinekure und kann schon die Existenz eines Einzelnen ausstüllen.

Der getreuen Verwalterin widersuhr es aber doch einmal, ihren Pflichten nicht nachkommen zu können. An einem Tage, wo sie mit Ben Raddle und dem Scout die gewohnte Besteigung des Golden Mount vornahm, entstand ein dichter Nebel, der den rechtzeitigen Ubstieg unmöglich machte. Stundenlang mußten die drei warten, zum größten Mißvergnügen Janes, die sich um das Essen ihrer Gefährten sorgte.

Hätte sie sehen können, was inzwischen unten im Lager vorging, so wäre sie wohl weniger beunruhigt gewesen. Hier hatte sich für sie ein Stellvertreter gefunden und das war kein andrer als Summy. Dieselbe Ursache, die die drei Ausflügler auf dem Berggipfel zurückielt, hatte auch ihn von der Jagd zurückgehalten und um die unfreiwilligen Mußestunden nützlich auszufüllen, hatte er es ausnahmsweise übernommen, für die abwesende Küchenregentin einzutreten. Mit einer langen Schürze, über die er manchmal stolperte, umgürtet und mit Wesser und Gabel sechtend, bemühte er sich, eine Mahlzeit herzustellen, die köstelich schwecken mußte, wenn er dazu ebensoviel Geschick hatte, wie er Eiser ents wickelte.

Als der Nebel sich verzogen hatte, konnten die Bergkeiger ins Lager zurückkehren. Jane war nicht wenig erstaunt, die Tafel schon hergerichtet und das Essen fix und fertig bereitet zu finden. Es wurde ihr nicht schwer, den, der das besorgt hatte, herauszusinden. Summy verbarg sich nicht im geringsten. Er ließ sich vielmehr, nicht ohne eine gewisse Sitelkeit, sehen, immer noch angetan mit der Schürze und mit Küchengeräten hantierend, während er von der Hige des Feuers im Gesicht puterrot geworden war.

Bu Tische!« rief er lustig, als Jane mit ihren zwei Begleitern auf Hörsweite herangekommen war.

Als sich alle gesetzt hatten, wollte er seine junge Reisegefährtin auch eigenhändig bedienen. Mit der Korrektheit eines wohlgeübten Dieners bot er ihr eine Schüssel an, von der diese ohne Zieren reichlich zulangte.

»Scheuen Sie sich nur nicht, davon zu nehmen, mein Fräulein, sagte er babei, Sie werben mir's schon wieder sagen, wie es geschmeckt hat. «

In dem Augenblicke aber, wo sie die Erzeugnisse bes improvisierten Kochs koften wollte, setze er, sie davon zurückaltend, noch hinzu:

Borher noch ein Wort, Fräulein Jane, um Ihnen zu bemerken, daß die Männer — wenn es auch Ihren Anschauungen widerspricht — gelegentlich doch zu etwas gut sind.

Ohne zu antworten, koftete Jane von bem Gericht.

»Das ist meine Anschauung gar nicht, außerte sie darauf frostig.

Das Ragout war tatsächlich abscheulich und sehr gedemütigt mußte Summy bas selbst einräumen, als er es gekostet hatte.

Gut ober schlecht, die Mahlzeit fam den hungrigen Magen doch gelegen. Die Zähne feierten nicht und die Zungen ebensowenig.

Und wovon hatte man da gesprochen, wenn nicht von dem, was allen so sehr am Herzen lag? Man plauderte vom Golden Mount, von den Schätzen, die er in seinem Innern barg, und von der Unmöglichkeit, sich diese anzueignen.

Im Laufe bes Gesprächs schlug einer ber Prospektoren vor, ben Berg — als ob bas die einfachste Sache von ber Welt ware — gleich in die Luft zu sprengen.

- Dazu würde unser gesamter Pulvervorrat nicht ausreichen, wendete Bill Stell dagegen ein, und wenn es uns wirklich gelänge, in die Wand eine Bresche zu legen, was würde dann babei herauskommen?
  - Bielleicht ein Strom von Pepiten, fagte ber Kanadier.
- Nein, erwiderte der Scout, nichts als Dampf und Rauch. Sie würden durch die neue Öffnung herausströmen wie jett durch den Kamin und wir wären damit um kein Haar weiter.
  - Bas follen wir bann tun?
  - Warten . . . einfach warten!
- Warten, immer warten! protestierte einer der frühern Arbeiter vom Claim 129. Das werden wir bald nicht mehr können. Spätestens nach zwei Monaten müssen wir fort von hier, wenn uns der Winter nicht über-raschen soll.

- Run gut, wir werden fortgehen, erklärte Ben Raddle, der jetzt das Wort ergriff. Wir werden nach Dawson zurückehren und mit den ersten schönen Tagen wieder hierherziehen.
- Was? rief Summy Stim entsetzt aufspringend, noch einen zweiten Winter in Rlondike erleben!
- Jawohl, erklärte Ben Raddle rundweg. Dir steht es ja frei, nach Montreal zurückzusahren. Ich, ich bleibe in Dawson. Die Eruption muß doch früher oder später eintreten, und da will ich bei der Hand sein.

Jane Chgerton griff nun in bas Gefprach ein, bas eine garftige Wenbung zu nehmen brohte.

- . Gibt es benn fein Mittel, Diefe Eruption hervorzurufen?
- Reines, erflärte Ben Rabble. Wir fonnen unmöglich . . . .

Wie von einem plötlichen Gedanken gepackt, unterbrach ber Ingenieur, der Jane Edgerton scharf ansah, den angefangenen Satz. Vergeblich forderte diese ihn auf, fortzusahren, er schüttelte nur den Kopf, verweigerte es aber, seine Gebanken zu offenbaren.

Die folgenden Tage herrschte recht schlechtes Wetter. Von Süden her zogen schwere Wolken herauf. Die atmosphärische Depression schien die Tätigkeit des Bulkans zu steigern, wenigstens mischten sich den aus dem Krater aufsteigenden Rauchmassen dann und wann auflodernde Flammen bei.

Einigen schnell vorübergehenden Gewittern folgten tüchtige Platregen, die teilweise eine Überschwemmung des Mackensiedeltas herbeiführten, so daß sich die Fluten der beiden Hauptarme des Stromes vermischten.

Es ist wohl unnötig zu sagen, daß Summy Stim in dieser Zeit seine Jagdausslüge unterbrechen und sich im Lager aufhalten mußte, wo ihm die Stunden recht lang erschienen.

Bei dieser Lage der Dinge ereignete sich doch etwas von besondrer Bichtigkeit.

Am Nachmittage bes 23. Juni forberte Ben Rabble seinen Better, Jane Ebgerton und ben Scout auf, ihm in sein Belt zu folgen.

»Ich habe mit euch zu sprechen, liebe Freunde, begann er, als alle sich gesetzt hatten, und ich bitte euch, genau auf den Vorschlag zu achten, den ich zu machen habe. «

Sein Gesicht war dabei sehr ernst. Die Furchen seiner Stirn verrieten, daß ihn irgend etwas tief bewegte, und bei der aufrichtigen Freundschaft, die

Summy Stim für ihn hegte, fühlte sich dieser darüber recht beunruhigt. Hatte sich Ben Raddle vielleicht entschlossen, den bisherigen Plan aufzugeben, auf den Rampf gegen die ihm offenbar seindliche Natur zu verzichten? Wollte er endgültig nach Montreal zurückkehren, wenn sich die Lage der Dinge vor Eintritt der rauhen Jahreszeit nicht änderte? Selbstverständlich hätte Summy Stim diesen Entschluß am freudigsten begrüßt.

»Meine lieben Freunde, sagte jett Ben Raddle, es besteht kein Zweisel, daß der Golden Wount existiert, ebensowenig darüber, daß er reiche Schätze birgt. Jacques Ledun hat sich nicht getäuscht, wir haben uns davon mit eignen Augen überzeugen können. Die ersten Borläuser eines Ausbruchs haben uns leider gehindert und hindern uns noch heute, in den Krater einzudringen. Wäre das möglich gewesen, so wäre auch unste Ausgabe hier vollendet und wir beständen uns schon wieder auf dem Wege nach Klondike.

- » Die erwartete Eruption wird aber nicht ausbleiben, schaltete ber Scout ein.
- Dann muß sie aber vor Ablauf von sechs Wochen eintreten, brummte Summy zwischen ben Bahnen.

Ein kurzes Stillschweigen. Feber beschäftigte sich mit ben eignen Gebanken. Nach reiflicher Überlegung, als wolle er alle möglichen Folgen eines lange bedachten Borhabens erwägen, fuhr Ben Rabble fort:

»Bor einigen Tagen habe ich eine gelegentliche Außerung Miß Ebgertons unbeantwortet gelassen. Bielleicht waren jene Worte ihr durch den Unwillen darüber eingegeben, daß wir hier bezüglich der Durchführung unsres Unternehmens zu so beschämender Ohnmacht verurteilt sind, und vielleicht legte sie ihnen gar keine besondre Bedeutung bei. Mich frappierte aber der hingeworfne Gedanke, ich habe ihn reislich erwogen, habe nach den Mitteln gesucht, ihn zu verwirklichen, und ich glaube, sie gefunden zu haben. Könnte man nicht die zögernde Eruption hervorrusen? Ich antworte hieraus: Warum denn nicht?«

Jane Ebgerton heftete ihre Augen auf die des Ingenieurs. Das waren Worte, die ihr gesielen. Handeln, Wesen und Dinge beherrschen, selbst die Natur unter seinen Willen beugen . . . ja, das hieß: leben! Ihre Lippen zitterten, ihre Nasenstügel bewegten sich, ihre ganze Haltung verriet ihre Ungeduld, die Einzelheiten des so interessanten Planes kennen zu lernen.

Summy Stim und ber Scout sahen einander an und schienen zu fragen, ob der Ingenieur wirklich noch völlig bei Verstande mare, ob so viele Ent-

täuschungen und Sorgen seinen Geift nicht etwas verwirrt hatten. Db Ben Rabble wohl ihren Gebanken erriet? Jedenfalls suhr er mit der Klarheit eines Mannes, der seiner vollständig herr ist, folgendermaßen in seiner Rede fort:

Die Bulkane liegen, wie Sie ja wissen, alle an der Küste des Meeres: der Besuv, der Atna, der Hekla, der Chimborasso und noch viele andre in der Alten und der Neuen Welt. Man schließt daraus natürlich, daß das Wasser zu ihrer Entstehung notwendig ist, und neuerdings gibt auch die Theorie zu, daß die Bulkane in unterirdischer Verbindung mit dem Ozean stehen müssen. Das Wasser dringt in sie ein, schnell oder langsam, je nach der Art des Erdbodens, es sindet seinen Weg dis zum innern Feuerherde und verwandelt sich hier zu Dämpsen. Wenn die in den Eingeweiden der Erde eingeschlossenen Dämpse dann eine hohe Spannung erreicht haben, bringen sie im Innern Umwälzungen hervor und suchen nach außen durchzubrechen, wobei sie unter Rauch- und Flammenerscheinung Schlacken, Asche und Steinbrocken durch den Kamin hinausschleudern. Das ist unzweiselhaft die Ursache der Eruptionen und auch der Erdbeben, wenigstens gewisser unter diesen. Nun frage ich: Was die Natur tut, warum sollten das die Menschen nicht auch versuchen können?

Jetzt verschlangen alle sozusagen den Ingenieur mit den Blicken. Wenn die Theorie der Eruptionserscheinungen auch noch nicht unangesochten feststeht, so wird doch die Erklärung, die er eben entwickelte, gewöhnlich als die wahrsscheinlichste betrachtet.

Was nun den Golden Mount speziell betraf, sprach nichts dagegen, daß er Zufluß vom Arktischen Ozean erhielt. Mehr oder weniger lange Zeit sozusagen verstopft, war das gegenwärtig nicht der Fall, denn unter dem Drucke des ershisten Wassers begann der Bulkan ja Dämpfe auszustoßen. War es nun möglich, dem Zentralherde Wasser aus dem Meere stromweise zuzuführen? Hatte der Ingenieur die Kühnheit so weit getrieben, etwas derartiges überhaupt für ausführbar zu halten?

»Sie haben — so lauteten seine Worte weiter — als wir auf bem Sipfel bes Golben Mount standen, ebenso wie ich bemerkt, daß dessen Krater an der Nordostseite des Berges mündet. Das Rollen und Dröhnen der plutonischen Tätigkeit ist auch von jener Seite her zu hören und selbst in diesem Augenblicke ist der Aufruhr im Innern deutlich zu vernehmen.

Wie zur Bestätigung der Worte des Ingenieurs drang jest das Geräusch von innen besonders deutlich nach außen.

3. Berne. Der Golbbulfan.

Digitized by Google

Bir können als sicher annehmen, suhr Ben Raddle fort, daß der Kamin bes Bulkans mehr in der Nähe unfres Lagers verläuft. Wir brauchen also nur diese Seite des Berges zu durchbohren und einen Kanal dahin herzustellen, durch den das Wasser in unbegrenzter Menge einströmen kann.

- Belches Baffer? fragte Bill Stell. Das aus bem Meere?
- Nein, erwiderte der Ingenieur, so weit brauchen wir nach Wasser nicht zu suchen. Haben wir denn nicht den Rio Aubber? Bon einem der Arme des Mackensie abgeleitet, wird er wieder die unerschöpfliche Wassermenge des Deltas in den Golden Mount ergießen.

Ben Rabble hatte »wieber . . . ergießen« gesagt, als wenn ber schon ausgehobne und durch die Bergwand weiter geführte Kanal das Wasser bes Rio Rubber bereits einströmen ließe. Je mehr er seinen Plan erläuterte, desto ausführbarer erschien ihm die Sache, und jetzt war er zu dem kühnen Unternehmen unwiderruflich entschlossen.

Wie gewagt bieses auch erschien, so kam boch keinem der Anwesenden, nicht einmal Summy Stim, der Gedanke, dagegen Einspruch zu erheben. Mißlang es Ben Raddle, so war die Sache abgetan und man konnte einsach zurückreisen, gelang aber der Plan, lieferte der Bulkan seine Schätze selbst aus, so war der Aufenthalt hier ja auch zu Ende und Wagen und Karren rollten, nur schwerer beladen, Klondike wieder entgegen.

Die Einleitung großer Wassermengen in den Bulkan war freisich auch mit großen Gesahren verbunden. Ihre Verwandlung in Dampf konnte so gewaltsam vor sich gehen, daß man die Herrschaft darüber verlor. Und wenn man hier an Stelle der Natur trat, konnte das ja auch eine Katastrophe herbeiführen. Setzte man sich nicht dem aus, neben der beabsichtigten Eruption auch ein Erdbeben hervorzurusen, das die ganze Umgegend verwüstete und das Lager mit allen Insassen und Tieren vernichtete?

Solche Gefahren wollte jedoch niemand hier sehen, und schon am Morgen bes 24. wurde die Arbeit angefangen.

Auf das Geheiß des Ingenieurs begann man damit zuerft an der Wand bes Golden Mount.

Eraf die Spithaue hier auf gar zu hartes Gestein und konnte man keine Galerie bis zum Kamin des Kraters anlegen, so wurde es ja auch nutlos, zur Ableitung des Rios einen Kanal auszuheben, der dann keine Ausmündung gehabt hätte.

Den Anfang der Galerie verlegte man etwa zwanzig Fuß unter den mittleren Basserstand des Rios, um einen schnellen Absluß aus diesem zu ermöglichen. Zum Glück erwies sich die Bergwand, wenigstens in der ersten Hälfte der Galerie, nicht besonders hart. Zu Ansang bestand sie aus lockerm Erdreich, dann folgten eine Schicht Geröll und vereinzelte Lavamassen, die hier jedenfalls seit sehr langer Zeit eingebettet lagen, und endlich Quarzblöcke mit Rissen und Spalten, jedenfalls die Folgen früherer heftiger Erdstöße.

Die Arbeit wurde Tag und Nacht fortgeset; es war ja auch keine Stunde zu verlieren. Wie dick mochte die Wand wohl sein? Ben Raddle konnte das kaum schätzungsweise angeben, und vielleicht wurde die Galerie oder der Tunnel weit länger, als er vorausgesetzt hatte. Mit dem Fortschreiten der Arbeit wurde das Geräusch im Innern immer lauter hörbar. Doch wenn man sich dem Kamin offenbar näherte, war damit noch keineswegs gesagt, daß man ihn in der nächsten Zeit erreichte.

Summy Stim und Neluto hatten die Jagd jest aufgegeben. Sie beteiligten sich ebenso wie der Ingenieur an der Arbeit und täglich schritt der Durchbruch um fünf bis sechs Fuß fort.

Nach fünf Tagen traf man unglücklicherweise auf den Quarz, an dem Art und Spishaue schnell stumps wurden. Wie langer Zeit würde es nun bedürsen, den außerordentlich harten Teil der Wand, offenbar die innre Auskleidung des Berges, zu durchbrechen? Ben Raddle beschloß, sich hier mit Sprengungen zu helsen und einen Teil des vorhandnen Pulvervorrats — wenn Summy Stim auch darunter leiden mußte — zu Sprengpatronen zu verwenden. Das Pulver war freilich nicht allein zu Jagdmunition bestimmt; gegebenen Falles konnte es auch zu Verteidigungszwecken sehr wertvoll werden. Immerhin hatte es jedoch den Anschein, daß die Karawane hier von keinerlei Gesahr bedroht wäre. Die Gegend war verlassen wie immer und in der Nähe des Lagers war niemals eine Indianerhorde bemerkt worden.

Die Sprengarbeit hatte recht günstige Erfolge. Wenn der durchschnittliche Fortschritt der Galerie auch etwas verkleinert wurde, so erlitt er doch wenigstens keine Unterbrechung.

Am 8. Juli, also nach vierzehntägiger Arbeit, schien die Länge der Galerie hinreichend zu sein. Sie betrug nun vierzehn Toisen bei dreißig Quadratfuß Lichtenweite, war also jedenfalls groß genug, eine mächtige Wenge Wasser hindurchströmen zu lassen. Das Dröhnen und Poltern des Bulkans war jetzt so stark vernehmbar, daß die noch übrige Wand nur noch einen bis zwei Fuß die sein konnte. Es bedurfte also höchstens noch einer Sprengung, sie zu beseitigen und damit die Galerie zu vollenden.

Jetzt war es sicher, baß Ben Rabbles Plan burch kein unüberwindliches Hindernis vereitelt würde. Der Kanal im offnen Lande, durch den das Wasser des Rio Rubber absließen sollte, war in dem aus Erde und Sand bestehenden Boden ohne Mühe auszuheben und wenn der auch etwa dreihundert Fuß lang werden sollte, rechnete der Ingenieur doch darauf, ihn binnen zehn Tagen hergestellt zu sehen.

- Der schwierigste Teil ber Arbeit ift ja erledigt, sagte Bill Stell.
- Und auch ber längste, antwortete Ben Raddle. Morgen beginnen wir, sechs Fuß vom linken Ufer bes Rio Rubber, mit ber Ausgrabung des Kanals.
- Da wir nun für einen Nachmittag Ruhe haben, ließ sich jet Summy Stim vernehmen, so mocht' ich vorschlagen, wir benützen ihn . . .
  - Etwa zu einer Jagb, Berr Stim? fragte Jane schelmisch lachend.
- Rein, Fraulein Jane, erwiderte Summy, sondern zu einer letten Befteigung bes Golben Mount, um zu sehen, wie es ba oben aussieht.
- Ein guter Gedanke, Better, erklärte Ben Radble, benn es hat ben Anschein, als ob die Eruption stärker würde, und da ist es doch geraten, sich bavon mit eignen Augen zu überzeugen.

Der Vorschlag fand allseitigen Beifall und man brach beshalb ohne Bögern auf. Durch die Wiederholung derselben Übung gewandter geworden, brauchten die Bergsteiger, benen sich auch Neluto angeschlossen hatte, heute nur anderthalb Stunden, den Krater zu erreichen.

Es war ihnen aber unmöglich, sich diesem ebensoweit wie früher zu nähern. Durch die höher und dichter aufsteigenden Rauchwolken züngelten lange Flammen und die Hitze in der Nähe des Kraters war ganz unerträglich. Der Bulkan warf aber auch jetzt weder Schlacken noch Asche aus.

- Dffenbar, bemerkte Summy Stim, ift er nicht gerade freigebig, Diefer Golben Mount, und wenn er Pepiten birgt, so scheint er sie behalten zu wollen.
- Wir werden sie ihm mit Gewalt abnehmen, da er sie nicht freiwillig herausgibt, meinte Jane Ebgerton.

Jedenfalls traten die Eruptionserscheinungen jetzt mit verstärkten Kräften auf. Das innere Grollen und Brausen erinnerte an einen unter hohem Dampfbruck stehenden Ressel, dessen Platten unter ber Wirkung des Feuers erzitterten. Offenbar war jetzt ein Ausbruch im Anzuge. Bielleicht konnten aber doch noch Wochen und Monate vergehen, ehe der Bulkan seinen glühend flüssigen Inhalt in die Luft schleuderte.

Ben Raddle dachte also, nach Beobachtung des gegenwärtigen Zustandes des Kraters, keineswegs daran, die angefangnen Arbeiten unterbrechen zu lassen, im Gegenteil wollte er sie womöglich mit noch größerm Eifer gefördert sehen.

Vor dem Abstieg ließen die Ausssügler die Blicke über die ganze Umgebung hinschweifen. Die Gegend erschien öde wie immer. Nirgends, weder auf dem Lande noch auf dem Meere, zeigte sich etwas Ungewöhnliches und in dieser Hinsicht konnten Ben Raddle und seine Gefährten also recht zufrieden sein. Das Geheimnis des Golden Mount war offenbar noch niemand bekannt.

Den Rücken gegen ben Krater gewendet, verloren sich Ben Radble und seine Begleiter völlig in der Betrachtung des weiten Horizontes. Borzüglich schien sich Summy einem innern Traume hinzugeben. Starr nach Südosten hinausblickend, rührte er sich gar nicht mehr und schien ganz vergessen zu haben, was ihn umgab.

- »Was sehen Sie denn so Interessants auf dieser Seite? fragte Jane. Und mit halberstickter Stimme antwortete Summy:
- »Montreal, Fraulein Jane! Montreal und Green Balley!
- Green Ballen! wiederholte bas junge Mabchen. Ja, bas ist ein Erdenfleckchen, woran Sie mit ganzem herzen hangen, herr Stim.
- Wie könnte das auch anders sein? antwortete Skim, ohne die Augen aus der Richtung abzulenken, die ihn wie der Pol die Kompaßnadel anzog. Habe ich denn nicht dort gelebt? In Green Balley habe ich die einen und haben andre mich geboren werden sehen. Allbekannt und überall, vom Großvater wie vom jüngsten Kinde, freundlich bewillkommt, din ich überall zu Hause und, wenn ich meinen lieben Ben ausnehme, leider mehr geschaffen, Liebe zu empfangen als Liebe zu geben; nur dort sinde ich etwas wie eine Familie. Ich liebe Green Balley, weil Green Balley mich liebt, Fräulein Jane.«

Summy schwieg und Jane ehrte dieses Schweigen; auch sie schien jett nachdenklicher zu werden. Erweckten vielleicht die von dem Gefährten dieses Abenteuers geäußerten wenigen Worte in ihr vorher schlummernde Gefühle? Sagte sie sich etwa, daß Mut, Tatkraft und Streben, selbst wenn sie siegreich sind, nicht genügen, ein Leben auszufüllen, daß es, wenn die freie Ausübung eines klugen und redlichen Willens unser Gehirn durch einen gewissen Stolz

berauschen kann, doch noch andre Instinkte gibt, die solche äußre Freuden nicht zu befriedigen vermögen?

Gewann sie unter dem Einfluß der eben vernommenen Worte vielleicht eine klarere Einsicht in die besondre Lebenslage dieses Mannes? Hatte sie sich schwach und einsam gesehen, auf dem Sipfel des an den Grenzen der bewohnten Welt verlornen Berges umgeben von zum Teil gefühlsarmen Menschen, für die sie jedenfalls bald als eine Eintagserscheinung vergessen sein würde? Sagte sie sich, daß auch sie keine Familie habe und daß sie, weniger begünstigt als Summy Stim, kein Green Valley voll offner Hände und liebender Herzen ihr eigen nenne?

- » Achtung! rief ba plöglich Reluto, ber von allen bas schärffte Gesicht hatte.
- Bas gibt es benn? fragte Ben Rabble.
- Ach, nichts, antwortete Reluto. Und mir war's doch, als fahe ich . . .
- Nun heraus mit ber Sprache! Was benn? brang Ben Rabble in ihn.
- Ja . . . ich weiß nicht recht, fagte ber Indianer zögernd. Ich glaubte . . . hm ja . . . vielleicht einen Rauch zu sehen.
  - Einen Rauch? rief ber Ingenieur. In welcher Richtung?
- Dort, erklärte Reluto, indem er nach einem etwa drei Meilen vom Bulkan entfernten Walde hinwies.
  - Im Balbe . . . an beffen Saume?
  - Nein.
  - Alfo in beffen Innern, unter ben Bäumen?
  - 3a.
  - In welcher Entfernung?
- Hm . . . fo zwei bis brei Meilen vom Rande . . . vielleicht auch weniger . . .
- Ober auch mehr, setzte Ben Raddle ungeduldig hinzu. Ich kenne ja den Refrain, Neluto. Ich sehe jedenfalls aber nichts.
- Ich jetzt auch nicht mehr, sagte Neluto. Übrigens bin ich gar nicht sicher, etwas gesehen zu haben; es war ja so wenig, so daß ich mich wohl täuschen konnte.«

Das war, seit die Gesellschaft an der Küste des Eismeers lagerte, das erste Mal, daß sich in diesem hyperboräischen Lande Spuren von Menschen gezeigt hatten. Ein über die Bäume aufsteigender Rauch verriet doch, daß solche augen-

blicklich im Schutze bes Waldes lagerten, und wer biese auch sein mochten, etwas Guten hatte man sich von ihnen nicht zu versehen.

Ber waren die Leute wohl? Bielleicht Jäger ober nicht vielmehr Prospettoren, die den Goldvulkan suchten, von dessen Borhandensein sie gehört hatten?

Es konnte ja recht wohl ber Fall sein, daß die Neulinge den ihnen von den riesigen Laubmassen verdeckten Golden Mount noch nicht erblickt hatten, sehen würden sie ihn, wenn sie aus dem Walde herauskamen, aber doch und niemand konnte voraussagen, was die letzte Folge davon sein werde.

Jebenfalls war bas ein ernfter Zwischenfall, ber Ben Rabble und seine Gefährten ftart beunruhigte.

Mit Ausnahme der ihren Gedanken nachhängenden Jane richteten alle den Blick nach Westen, obgleich hier nichts Ungewöhnliches zu sehen war. Über das Waldesdickicht, das bis über den Horizont hinausreichte, schwebte jetzt keine Rauchwolke hin.

Bon einem Irrtum Nelutos überzeugt, forberte Ben Radble zum Rückweg auf.

Da trat Jane plötlich an Summy heran.

Md, ich bin fo ermubet, herr Stim, fagte fie fläglichen Tones.

Summy erstaunte barüber aufs höchste; hier lag etwas Besondres vor. Noch niemals hatte Jane zugegeben, ermübet zu sein. Mit ihr mußte eine Beränderung vor sich gegangen sein.

Ja, das war mit Jane Schgerton wirklich der Fall. Die Spannfraft, die sie aufrechterhielt, wenn sie unermüdlich auch über ihre Kräfte gehende Arbeiten erledigte, war zwar nicht ganz erschlafft, aber doch recht vermindert. Einen Augenblick sah sie im Leben doch noch etwas andres als eine Reihe von Kämpfen, von ununterbrochnen Anstrengungen; sie empfand etwas von der Süßigkeit, geliebt zu sein, sich geschützt zu wissen; ihr ging eine Ahnung auf von dem häuslichen Herde, wo man von zärtlicher Fürsorge umgeben ist, und jetzt litt sie wirklich körperlich unter der Bereinsamung ihres Herzens. D, wie ermüdet war Jane Edgerton, Herr Stim!

Er sann nicht lange nach, ber gute Summy, er verlor sich nicht in eine ähnliche, verwickelte Analyse. Jetzt sah er nur Jane an und verwundert über ihre Aussage und den wehleidigen Ton, in dem sie erfolgt war, erkannte er plötzlich, was er früher nie gesehen hatte, wie zart, wie hübsch — nein, wie schön — das junge Mädchen war, deren sich vom Himmel abhebende Silhouette

so verschwindend erschien in der grenzenlosen Umgebung. Welch ein Unglück, daß sie sich jetzt hier in dem weltfremden Lande befand, allen Mühseligkeiten, allen Gefahren preisgegeben. Da wallte es in dem guten Summy auf wie ein warmes, brüderliches Mitgefühl.

»Haben Sie nur keine Furcht, Fräulein Jane, sagte er, seine Erregung unter einem erzwungenen Lächeln verbergend, ich bin ja bei Ihnen. Stützen Sie sich auf mich. Mein Arm ist noch start und mein Fuß ist sicher.«

Beibe begannen hinunterzusteigen. Summy wählte ben Beg aus und untersstützte seine schlanke Begleiterin aufmerksam wie ein älterer Bruder und sorgsam wie ein Liebhaber, der ein zerbrechliches und kostbares kleines Kunstwerk unverssehrt mit heimbringen möchte.

Halb ohne rechtes Bewußtsein ließ Jane ihn gewähren. Sie schritt wie träumend weiter und ziellos irrten ihre Blicke in die blaue Ferne. Was sie sah, hätte sie nicht sagen können. Da unten, jenseits des Horizontes, das Unbekannte oder vielleicht das noch schwerer zu enträtselnde Geheimnis ihres bewegten Herzens?

# Neuntes Kapitel.

Eine Jagd auf Orignale.

Etwa fünfzig Toisen von der Stelle, wo der Anfang der Galerie lag, die mit dem Arater verbunden werden sollte, bildete das linke Ufer des Rio Rubber einen ziemlich scharfen Winkel. Bon hier aus sollte die Ableitung des Wassers erfolgen. Das erforderte also die Herstellung eines vierhundert Fuß langen Kanals.

Um Morgen bes 9. Juli wurde bie betreffende Arbeit begonnen.

Gleich zu Anfang zeigte es fich, daß die Aushebung feine befondre Dube machen werde. Bis auf sieben, acht Fuß Tiefe bestand der Boden aus lockrer



Feuer! und beibe zu gleicher Zeit, Reluto, bag wir nicht fehlen! (S. 359.)

Erbe. Diese Tiefe mußte, bei einer ungefähr gleichen Breite, für den vorliegenden Zweck genügen, so daß keine Sprengarbeit nötig wurde, die den noch vorshandenen Vorrat an Pulver hätte erschöpfen können.

Die Leute von der Karawane ließen es an Tätigkeit nicht fehlen, die Rähe des Ziels verdoppelte ihren Eifer, da sie den Plan Ben Raddles kannten. Obwohl mehrere von ihnen die diesem zugrunde liegende Theorie kaum begriffen, bezweifelte doch keiner, daß der Golden Mount bald Gold in vollem Strome aussspeien werde.

3. Berne. Der Golbbulfan.

**4**5

Patrick vor allem tat reine Bunder. Bei seiner außerordentlichen Duskelkraft leistete er die Arbeit von zehn andern.

Der Kanal nahm also schnell an Länge zu. Die Leute lösten einander nach gewisser Zeit ab und unter Benützung der langen Dämmerung wurde bis tief in die Nacht hinein gearbeitet. Ben Raddle überwachte die Ausstührung des Wertes und sorgte für die Besestigung der Kanalwände, immer darauf achtend, ob sich da vielleicht eine Goldader zeigte. Er fand jedoch davon nichts.

»Na, das ist ja ein Rio, bemerkte ber Scout, ber sich vor ber Bonanza schämen muß! Doch gleichviel, wenn sein Wasser auch keine Pepiten mit sich führt, wenn es uns nur die aus dem Golden Mount verschafft!«

Acht Tage gingen hin. Am 16. Juli war der Kanal fast ganz vollendet. Es blieben nur noch einige Meter auszuheben, dann den noch stehenden, fünf bis sechs Juß dicken Damm am User zu durchbrechen und endlich die am innern Galerieende noch vorhandne Kraterwand wegzusprengen. Das Wasser wälzte sich dann allein heran, um in die Eingeweide des Vulkans zu stürzen.

Wie lange es noch bis zur Eruption dauern würde, die durch die Bildung der Wasserbeit sagen können. Jedenfalls hatte der Ingenieur aber beobachtet, daß die vulkanische Tätigkeit von Tag zu Tag zunahm. Inmitten der über dem Berge lagernden und immer dichter ausströmenden Rauchwolken schossen zahlreiche Flammen jetzt höher empor und erleuchteten in den wenigen dunkeln Nachtstunden die Gegend in weitem Umkreise. Es war daher zu hoffen, daß das dem Zentralherde zugeleitete Wasser sofort zu Dampf verwandelt werden und ein kräftiges und schnelles Aufflackern der Eruptionserscheinungen auslösen würde.

Spät am Nachmittage besselben Tages kam Neluto eiligen Laufes zu Summy Skim und rief fast atemlos:

- »he, herr Stim! ... herr Stim!
- Was habt ihr benn, Reluto?
- Draußen afen Orignals (fanabische Elentiere), herr Stim!
- Drignals . . . wirklich? fragte Summy.
- Ja, eine ganze Herbe, wenigstens ein halbes Dutenb . . . ober auch mehr . . . ober . . .
- Jawohl, ober auch weniger, fiel Summy ein. Ich kenne schon das alte Lieb, mein Junge. Wo weiben benn die Orignals?
  - Da braußen.«

Der Indianer wies nach ber Cbene im Beften vom Golben Mount.

- »Weit von hier?
- D... etwa eine Lieue ... ober eine halbe ...
- Ober zweihundert Meter weit . . 's ist richtig, fagte Summy lachend.

Einer ber wärmsten Wünsche bes eifrigen Jägers war es von jeher gewesen, einmal auf Orignale zu treffen und ein paar bavon zu erlegen. Dieser Wunsch war ihm seit dem Eintreffen in Klondike noch nicht in Erfüllung gegangen. Höchstens hatte er gehört, daß zwei oder drei dieser Tiere in der Umgebung von Dawson City oder am Forty Wiles Creek gelegentlich zu sehen gewesen wären. Nelutos Weldung erregte also im höchsten Grade seine chnegestischen Triebe.

»Rommt mit!« rief er bem Indianer gu.

Beide verließen ohne Zögern das Lager und gingen einige hundert Schritt am Fuße des Golden Mount hin. An dessen setzem süblichen Ausläuser angelangt, konnte Summy mit eignen Augen die kleine Herde Orignale sehen, die nach Nordwesten ruhig über die weite Ebene hintrotteten.

Trop seines heftigen Berlangens, beren Verfolgung sogleich aufzunehmen, verschob er das doch weislich bis zum folgenden Tage. Es war schon zu spät, eine Jagd zu beginnen. Die Hauptsache blieb es ja, daß diese Wiederkauer sich in der Gegend hier gezeigt hatten; man würde sie da schon wieder aufzusinden wissen.

Ins Lager zurückgefehrt, machte Summy seinem Vetter sofort Mitteilung von seiner Absicht. Da es an Leuten zur Vollendung des Kanals nicht fehlte, sah der Ingenieur kein Hindernis, sich Nelutos für einen Tag berauben zu lassen. Es wurde demnach verabredet, daß die beiden Jäger morgen früh sünf Uhr ausbrechen sollten, den Spuren der Orignals nachzugehen.

- »Du versprichst mir aber, Summy, empfahl biesem noch Ben Rabble, bich auf keinen Fall zu weit von hier zu entfernen . . .
- Das hättest bu nur den Elentieren empfehlen sollen, antwortete Summy lachend.
- Nein, Summy, bas leg' ich bir ans Herz. In biesem wüsten Lande ist man nie vor schlimmen Begegnungen sicher.
- Gerade weil es so wust und menschenleer ist, ist es doch sicher, erwiderte Summy.

- Rein, Better. Bersprich mir wenigstens, daß du am Nachmittage zurück bift.
  - Um Nachmittag ober am Abend, Ben.
- Abende, die die halbe Nacht lang dauern! Damit verpflichtest du dich ja zu gar nichts, antwortete der Ingenieur. Sagen wir: um sechs, und bedenke, daß es mich sehr beunruhigen wird, wenn du dis dahin nicht zurückgekehrt bist.
- Na gut, einverftanden, Ben, erwiderte Summy Stim. Abgemacht, um sechs Uhr... mit einem Gnabenviertelstündchen.
- Schön, ich nehme auch diese Viertelftunde an, doch nur, wenn sie nicht mehr als fünfzehn Minuten dauert!

Ben Raddle fürchtete immer, daß sein Better, wenn er einmal auf der Jagd war, sich weiter, als es gut war, hinreißen ließ. Bisher war noch kein Indianertrupp an den Mündungen des Mackensie aufgetaucht und dazu konnte man sich beglückwünschen. Das konnte aber heute oder morgen anders sein und Ben Raddle dachte immer an den Rauch, den Neluto über den Bäumen des Waldes gesehen zu haben glaubte. Obwohl seitdem vierzehn Tage ohne jeden Zwischenfall verslossen waren, konnte er sich einer gewissen Sorge nicht entschlagen und sehnte die Stunde herbei, wo er, nach glücklicher Erreichung des Zweckes, der ihn hierher geführt hatte, den Weg nach Dawson wieder einsschlagen könnte.

Am nächsten Worgen schon vor fünf Uhr verließen Summy Stim und Reluto das Lager, jeder bewaffnet mit einem weittragenden Gewehre, mit Mundvorrat für zwei Mahlzeiten und begleitet von einem guten Hunde, der aus
denen, die die Karawane mit sich geführt hatte, besonders ausgewählt war. Das
auf den Namen Stop hörende Tier war eigentlich mehr ein Wacht- als ein
Jagdhund. Summh, der an ihm aber einen sehr feinen Geruchssinn und eine
besondre Anhänglichkeit an Menschen entdeckt zu haben glaubte, hatte Stop
schon vorher an sich gewöhnt und sich dessen weitrer Ausbildung unterzogen. Er
war auch nicht wenig stolz auf seine erzielten Erfolge.

Das Wetter war schön und frisch, trot der Sonne, die schon seit Stunden ihren langen Bogen über dem Horizonte beschrieb. Die beiden Jäger schritten rasch voran, während der Hund bellend um sie her sprang.

Alles in allem hatten Summy Stims Aussslüge in der Nähe von Dawson Sity ober in der Nachbarschaft des Forty Miles Creek ihm — mit Ausnahme der drei Bären, von denen zwei unter so merkwürdigen Umständen erbeutet

worden waren — nur kleines Zeug vor die Flinte geliefert: Krammetsvögel, Umseln, Rebhühner oder ähnliches Geflügel. Jest erhob ihn der Gedanke, bald ein ebleres Wild vor den Lauf zu bekommen.

Der Orignal ist eine Elenart, bessen Kopf die Weidsprossen bes Elchs schmücken. Früher in dem vom Puton und seinen Nebenslüssen bewässerten Gebiete sehr häufig, hat sich dieser einst fast als Haustier lebende Wiederkäuer seit der Besiedlung der Claims von Klondike zerstreut und nach nördlicheren Gegenden geslüchtet, wo er nach und nach immer mehr aufs neue verwildert.

Man kann sich ihm nur schwer nähern und erlegt ihn nur unter ganz günstigen Umständen. Das ist bedauernswert, denn sein Haarsell ist kostbar und sein dem des Ochsen ähnliches Fleisch schweckt vortrefflich.

Summy Stim wußte recht wohl, wie leicht ber Drignal scheu und flüchtig wird. Er hat sehr scharfen Geruchs- und Gehörsinn und ist auch sehr schnell-füßig. Bei ber geringsten Störung entflieht er trot seines Gewichts, bas oft fünshundert Kilogramm erreicht, mit einer Geschwindigkeit, die jeder Verfolgung spottet. Die beiden Jäger beobachteten also alle nur mögliche Vorsicht, sich auf Schußweite heranzuschleichen.

Die gestern am Saume bes Walbes beobachtete Wiederkäuerherbe hatte sich etwa um anderthalb Lieues von da entfernt.

An einzelnen Stellen ragten kleine Baumgruppen auf und um die erwähnte Strecke zurückzulegen, mußten die beiden von einer zur andern schlüpfen, richtiger kriechen, um von den Tieren nicht bemerkt zu werden. Näher am Walbe war das anders und die Jäger konnten schwerlich weiter vorwärts kommen, ohne ihre Anwesenheit zu verraten. Dann stoben die Orignale jedoch davon und man mußte auf jede Hoffnung verzichten, ihre Spuren wiederzusinden.

Nach kurzer Beratschlagung kamen Summy Stim und Neluto bahin überein, den Wald weiter im Süden zu betreten. Stahlen sie sich darin von Baum zu Baum weiter vor, so gelang es ihnen voraussichtlich, an die Herde heranzukommen und sie von rückwärts her zu beschießen.

Dreiviertel Stunden später hatten Summy Stim und der Indianer den Wald etwa zwei Kilometer von der Stelle erreicht, wo die Orignale weideten. Reluto hielt Stop am Halsbande, um bessen Ungeduld zu zügeln.

Bir wollen nun unter bem Schute ber Baume weiter vordringen, sagte Summy Stim, boch um himmelswillen, lagt mir ben hund nicht los!

— Nein, nein, Herr Stim, gab ber Indianer zur Antwort, doch Sie könnten die Gute haben, wieder mich etwas zurückzuhalten, Stopp zerrt gar zu sehr.

Summy Stim lächelte. Der Mann hatte wirklich Mühe genug, nicht selbst schneller fortzgezogen zu werben.

Unter ben Bäumen ging es nicht ohne Schwierigkeiten weiter. Efpen, Birken und Fichten standen oft dicht beisammen und untereinander verzweigtes Buschwert hinderte häufig den Marsch. Dabei mußte man es auch vermeiden, die auf der Erde verstreuten dürren Zweige beim Darauftreten zu zerknicken. Da jetzt Windstille herrschte, hätten die Orignale das um so leichter gehört. Die allmählich wärmer scheinende Sonne durchslutete die Baumkronen mit hellem Lichte. Keine Stimme eines Vogels traf das Ohr und in der Tiefe des Waldes war es sast feierlich still.

Die neunte Stunde war herangekommen, als die beiden Jäger ungefähr breihundert Schritt von den Orignals Halt machten. Die einen graften da oder tranken aus einem aus dem Walde hervorkommenden Rio, die andern hatten sich gelagert und mochten wohl eingeschlasen sein. Die Herde verriet jedenfalls keinerlei Unruhe. Freilich würde sie der geringste Alarm in die Flucht jagen und dann wandten sie sich wahrscheinlich nach Süden, den Quellen des Porcupine River zu.

Summy Sim und Neluto waren nicht die Leute dazu, sich der Ruhe hinzugeben, obgleich sie dieser gewiß bedurft hatten. Da sich jett die Gelegenheit zu einem glücklichen Schuß bot, wollten sie sich diese nicht entgehen laffen.

So schlichen sie sich benn, das Gewehr in der Hand und den Finger am Drücker, durch das Gebüsch näher zum Walbesrande. Obgleich hier die Würze der Gesahr sehlte, da es sich ja nicht um Raubtiere handelte, empfand Summy Stim — er gestand das später wiederholt ein — jetzt doch eine Erregung ohnezgleichen. Sein Herz schlug schneller, seine Hand zitterte ein wenig und er fürchtete, nicht sicher schießen zu können. Und doch glaubte er, vor Scham sterben zu müssen, wenn er diese Gelegenheit versäumte, einen so vielbegehrten Orignal zu erlegen.

Einer hinter bem andern krochen Summy Skim und Neluto durch das Unterholz geräuschlos noch näher heran. Nach wenigen Minuten befanden sie sich nur noch gegen sechzig Schritt von der Stelle, wo die Wiederkäuer lagerten oder umhertrotteten. Diese waren jetzt in Schußweite; Stop, den Neluto noch immer hielt, atmete keuchend, bellte aber nicht.

Die Orignale schienen von der Annäherung der Jäger nichts zu merken, die, die auf der Erbe lagen, richteten sich nicht auf und die andern graften ruhig weiter.

Eines bavon, ein prächtiges Tier, bessen Geweih fast bem Geast eines jungen Baumes glich, erhob jetzt aber doch ben mächtigen Kopf. Seine Ohren bewegten sich und es wendete die Schnauze dem Walbe zu, als wollte es die ihm daraus entgegenströmende Luft prüsen.

Bielleicht hatte das Tier doch eine Gefahr gewittert und wenn es entfloh, rik es die andern gewiß mit sich fort.

Summy Stim ahnte etwas bergleichen und bas Blut brangte fich in ihm ftarter jum Bergen.

»Feuer! und beibe zu gleicher Beit, Reluto, um sicher zu sein, daß wir nicht fehlen!«

Plöglich ericholl ein wutendes Gebell und Stop, ben Reluto freigelaffen hatte, um das Gewehr anschlagen ju können, jagte mitten in die Herbe hinein.

Ein Volk Rebhühner ware nicht so schnell bavongeflattert, wie die Orignale jest entstohen. Weder Summy Stim noch der Indianer hatte Zeit gehabt, zu zielen und zu schießen.

- » Berbammter Röter! rief Summy, fich wutend emporrichtend.
- Ja, ben hatte ich an ber Rehle halten muffen, fagte ber Indianer.
- Lieber gleich erwürgen follen!« wetterte Summy Stim außer fich.

Wenn das Tier jett zur Hand gewesen wäre, wahrlich, es wäre nicht leichten Kaufs davongekommen. Stop befand sich aber schon mehr als zweihundert Meter braußen, als die Jäger vor dem Rande des Waldes auftauchten. Er hetzte nach Leibeskräften den Orignalen nach und es erwies sich vergeblich, ihn zurückzurufen.

Die Herbe floh nach Norden zu und so schnell, daß der Hund ihr nicht folgen konnte, obgleich er ein kräftiges und schnellfüßiges Tier war. Kehrte die Herbe nun vielleicht in den Wald zurück oder entfloh sie über die Ebene mehr nach der östlichen Seite hin? Das zweite wäre am erwünschtesten gewesen, denn damit hätte sie sich dem Golden Mount genähert, der anderthalb Lieues von hier seine Rauchwirbel ausstieß. Die Tiere konnten aber auch eine schräge Richtung auf den Peel Niver zu einschlagen und in den ersten Schluchten der Felsengebirge Schutz suchen. In diesem Falle mußte man darauf verzichten, ihrer je habhaft zu werden.

»Folgt mir nach, rief Summy Stim dem Indianer zu, wir wollen wenigftens versuchen, fie nicht aus dem Gesichte zu verlieren.

Am Walbesrande hineilend, begannen beibe die schon fast einen Kilometer entfernte Herbe zu verfolgen. Dieselbe unwiderstehliche Leidenschaft, die den Hund hinausgetrieben hatte, stachelte auch sie jetzt an, ohne daß sie überlegen konnten, was sie eigentlich vornahmen.

Gine Viertelstunde später erregte etwas Summy Stims stärkstes Erstaunen. Die Orignale hielten im Laufe an, wie ungewiß darüber, wohin sie sich wenden sollten.

Was sollten sie auch tun? Weiter nach Norden konnten sie nicht flüchten, benn da hätte die Küste ihnen bald ben Weg abgeschnitten. Wendeten sie sich dagegen nach Südosten zurück, dann mußten Summy Skim und Neluto auf alle weitre Hoffnung verzichten.

Doch nein: nach einigem Zögern stürmten die Orignale wieder dem Balde zu und suchten Schutz unter dem Gewirr der Bäume. Der Anführer der Herbe verschwand mit einem Satze hinter den ersten Stämmen und die übrigen folgten ihm nach.

»Das war für uns entschieben das Beste, rief Summy Stim. Auf der Ebene hätten wir ihnen nicht in Schußweite nahe kommen können, im Walde aber kommen sie nicht mehr so schnell vorwärts, da holen wir sie im glücklichen Falle doch vielleicht wieder ein.

Ob nun dieser Gedankengang richtig war ober nicht, jedenfalls hatte er zur Folge, die Jäger in einen Wald zu verlocken, dessen Ausdehnung sie nicht zu beurteilen vermochten und den sie überhaupt nicht kannten.

Stop war ihnen vorausgelaufen und sprang eifrig zwischen ben Bäumen hin. Noch hörte man zwar sein Bellen, konnte ihn aber nicht mehr seben.

Seine Geschmeidigkeit ermöglichte es ihm, überall durchzukommen, und er näherte sich jetzt den Orignalen, die durch ihr Geweih gehindert wurden, schnell durch das Unterholz hindurchzubrechen. Unter diesen Umständen erschien es nicht unmöglich, daß es noch gelang, sie zu überwältigen.

Die beiben Jäger, die sich unter dem Geäft einzig durch die Stimme des Hundes führen ließen, mühten sich nach Kräften zwei Stunden lang ab. Bon blinder Leidenschaft getrieben, eilten sie aufs Geratewohl dahin und drangen immer weiter nach Westen vor, ohne sich zu fragen, ob sie denn auch den Weg wieder finden würden, wenn es sich um die Rückfehr handelte.

Der Wald wurde mit der weitern Entfernung von seinem Rande immer weniger dicht. Die Bäume waren noch dieselben, Espen, Birken und Fichten, sie standen nur etwas weiter voneinander und auf einem weniger von Wurzeln durchsetzen und von Gebüschen bedeckten Boben.

Wenn ben beiben die Orignale nicht sichtbar waren, so hatte doch Stop beren Fährte nicht verloren. Sein Gebell ertönte noch immer und er konnte jetzt nicht besonders weit von seinem Herrn sein.

Summy Stim und Reluto brangen noch tiefer in ben Walb ein, als plötslich, furz nach ber Mittagsstunde, die Stimme des Hundes nicht mehr an ihr Ohr schlug.

Sie befanden sich jetzt an einer offnen Stelle, nach der die Sonnenstrahlen ungehindert hereindrangen. Wie weit sie vom Waldesrande entsernt waren, konnte Summy Stim nur nach der bis jetzt verstossenen Zeit beurteilen und er schätzte die Strecke etwa auf acht bis zehn Kilometer. An Zeit zur Rückschr ins Lager würde es also nicht sehlen, auch wenn beide, was sie sehr nötig hatten, einmal ausruhten.

Atemlos und recht hungrig setzen sie sich am Fuße eines Baumes nieder, holten den Mundvorrat aus den Jagdtaschen und sprachen ihm mit gewaltigem Appetit, doch auch mit dem Bedauern zu, daß ihrer Mahlzeit ein saftiges Stück gerösteter Orignallende fehlte.

Als sie sich erholt hatten, zögerten die Jäger einen Augenblick, welchen Weg sie nun einschlagen sollten; vergeblich empfahl ihnen die Klugheit, den nach dem Lager zu wählen. Summy Stim wollte davon nichts wissen. Als Schneider heimzukehren, ist für einen Jäger schon beschämend genug, doch auch noch ohne seinen Hund wiederzukommen, ist für ihn der Gipfel der Schande. Stop hatte sich aber noch nicht wieder blicken lassen.

- . Wo mag ber wohl fteden? fragte Summy Stim.
- Doch jebenfalls auf der Verfolgung der Drignale, antwortete der In-
- Ja, das versteht sich von selbst, Reluto; doch wo sind jetzt die Orignale?

Wie zur Beantwortung bieser Frage ertönte das Bellen Stops plötzlich aus weniger als dreihundert Toisen Entsernung. Ohne weiter ein Wort zu wechseln, eilten die beiden Jäger in der durch die Stimme des Hundes angebeuteten Richtung hin.

3. Berne. Der Golbbulfan.

Digitized by Google

Vorsicht und Klugheit kamen bei ihnen nicht mehr zu Worte. Summy Skim und Neluto liefen wieder, baß ihnen ber Atem ausging.

Das konnte sie sehr weit fortführen. Die Richtung nach Nordwesten war es nicht, die sie einhielten. Die Orignals liefen jet vielmehr nach Südwesten, hinter ihnen der sie hitzig verfolgende Stop und hinter Stop dessen vielleicht noch hitzigere Herren, die dem Golden Mount jetzt ohne Bedenken den Rücken zukehrten.

Allgemach begann die Sonne sich dem westlichen Horizonte zuzuneigen; wenn die Jäger ihrem Versprechen gemäß um sechs Uhr noch nicht zurück waren, so würden sie doch um sieben oder um acht Uhr, also noch lange vor der nächtslichen Dunkelheit, im Lager eintreffen.

Summy Stim und Neluto gaben sich freilich bieser Überlegung nicht erst hin. Sie liefen, was die Füße sie tragen konnten, ohne an etwas andres zu benken, und sogar ohne ben Bersuch, ihren hund zu rufen.

Über bie verflossene Zeit hatten sie jedes Urteil verloren; Mübigkeit fühlten fie nicht mehr.

Summy Stim bachte gar nicht mehr baran, wo er sich befände. Er jagte auf bem Gebiete bes äußersten Nordens ganz, wie er in der Umgebung von Montreal gejagt hätte.

Ein- oder zweimal glaubten Neluto und er schon, einen Erfolg in der Hand zu haben. Über den Gebüschen, kaum fünshundert Schritt von ihnen, waren mehrmals Geweihenden sichtbar gewesen. Die gewandten Tiere waren aber bald verschwunden und es bot sich keine Gelegenheit, einen sichern Schuß auf ste abzugeben.

Mehrere Stunden gingen mit dieser vergeblichen Verfolgung hin und aus dem schwächer hörbaren Gebell Stops ließ sich schließen, daß die Orignals wieder einen gewissen Vorsprung gewonnen hätten. Endlich hörte das Bellen ganz auf, mochte nun der Hund zu entsernt oder vom Laufen auch selbst so erschöpst sein, daß er keinen Laut mehr von sich geben konnte.

Summy Stim und Reluto machten Halt. Sie waren am Ende ihrer Kräfte und sanken wie willenlose Massen zusammen. Jest war die vierte Nachmittagestunde herangekommen.

- »Schluß nun, fagte Summy, als er wieder imstande war, zu sprechen. Reluto bewegte ben Kopf als Zeichen ber Zuftimmung.
- »Bo find wir eigentlich? fuhr Summy fort.

Der Indianer machte eine Geste, daß er das nicht wüßte, und blickte rings umber.

Die beiben Jäger befanden sich am Rande einer größern Lichtung, durch die sich ein Rio hinschlängelte, der im Südwesten jedenfalls in einen der Neben-stuffe des Porcupine River ausmündete. Die Sonne leuchtete hell. Auf der andern Seite der Waldblöße standen die Bäume wieder so dicht beieinander, als wollten sie jeden Durchgang verwehren.

- Bir muffen nun aufbrechen, fagte Summy Stim.
- Wohl nach bem Lager? antwortete Neluto, der sich recht zerschlagen fühlte.
  - Natürlich! rief Summy. Bas follten wir anders tun?
- Dann also vorwärts!« sagte ber Indianer, ber sich muhsam erhob und sich anschiede, längs ber Lichtung hinzugeben.

Raum hatte er aber zehn Schritte gemacht, als er, ben Blid auf ben Boben geheftet, fteben blieb.

- Dehen Sie hier, Berr Stim, fagte er.
- Bas benn? fragte Summy verwundert.
- Feuer, Berr Stim.
- Wie ... Feuer?
- Es ift wenigstens welches hier gewesen.«

Näher tretend, sah Summy Stim wirklich ein Häuschen Asche, das der Indianer unbeweglich und nachdenklich anstarrte.

- -hier im Walbe halten fich also Jäger auf? fragte Summy.
- Jäger? . . . Ja, ober andre,« antwortete Reluto.

Summy hatte sich niebergebeugt. Er betrachtete aufmerkjam die verbachtige Ajche.

- Bon gestern rührt sie jedenfalls nicht her, e bemerkte er, sich aufrichtend. Die weiße, von der Feuchtigkeit halb zusammengebackne Asche mußte offenbar schon seit längerer Zeit hier liegen.
- >So scheint es, gab Reluto zu. Doch ba ist etwas, was uns weitre Auf- flärung geben wird.«

Wenige Schritte von dem verlassnen Feuerherde hatte das forschende Auge des Indianers zwischen dem Gras einen glänzenden Gegenstand hervorsschimmern sehen. Er ging schnell dahin, buckte sich und hob das Fundstück mit einem Ausrufe der Verwunderung auf.

Es war ein Dolch mit flacher, messerartiger Klinge und tupfernem Griffe. Nachbem er ihn näher besichtigt hatte, äußerte Reluto:

- »Kann man auch nicht sagen, wie lange es her ist, daß hier ein Feuer brannte, so läßt sich boch behaupten, daß der Dolch nicht länger als zehn Tage an dieser Stelle gelegen hat.
- Ja, stimmte Summy Stim dem zu. Die Klinge ift noch recht glänzend und hat nur einen ganz schwachen Anhauch von Rost. Die Waffe ist also erst in jüngster Zeit hier ins Gras gefallen.«

Der Dolch, ben Neluto von allen Seiten betrachtete, war, wie er sicher erkannte, von spanischer Arbeit. Auf der Klinge war der Buchstabe M eingraviert und auf dem Griffe der Name Austin, der der Hauptstadt von Texas.

- Danach muffen also, erklärte Summy Skim, Fremde vor wenigen Tagen vielleicht vor wenigen Stunden, auf dieser Lichtung gelagert haben.
- Und Indianer sind bas nicht gewesen, bemerkte Reluto, denn die besitzen Waffen dieser Art nicht.

Summy blidte voller Unruhe umber.

»Wer weiß, sagte er, ob die Leute nicht auf dem Wege nach dem Golben Mount sind?«

Diese Vermutung hatte ja etwas für sich und wenn der Mann, dem die gefundne Navaja gehörte, Mitglied einer zahlreichern Gesellschaft war, so drohte Ben Raddle und seinen Gefährten eine nicht geringe Gesahr. Vielleicht streifte dieser Trupp schon jeht in der Gegend der Mackensiemundungen umher.

- Bir wollen aufbrechen, fagte Summy Sfim.
- Ja . . . augenblicklich, antwortete Reluto.
- Doch unfer hund!« bemerkte noch Summy.

Der Indianer rief diesen mit lauter Stimme nach allen Seiten. Sein Ruf wurde aber wohl nicht gehört, benn Stop blieb noch immer verschwunden.

Fetzt war von einer Jagd auf Orignale nicht mehr die Rebe, es galt vielmehr, so schnell wie möglich zum Lager zurückzukehren, um die Karawane aufzusorbern, daß sie sich zur Berteidigung bereit hielte.

»Borwarts also, ohne eine Minute zu verlieren! « trieb Summy Stim.

In demfelben Augenblick frachte ein Gewehrschuß höchstens dreihundert Schritt von der Waldblöße.

### Behntes Kapitel.

#### Bo fich die Buftenei mehr als erwünscht bevölfert.

Rachdem Summy Stim und Neluto sich zur Jagd auf die Orignale wegsbegeben hatten, unterrichtete sich Ben Raddle noch einmal von dem Stande der Arbeiten. Wenn nichts dazwischen kam, konnte der Kanal noch an diesem Abend fertig sein. Dann war nur noch der Durchstich am linken User des Rio Rubber herzustellen und die dünne Kraterwand mit wenigen Arthieben zu beseitigen und hieraus konnte sich das Wasser in vollem Strome in die Eingeweide des Golden Mount ergießen.

Die gewaltige und durch das Zentralfeuer schnell verdampfte Flüssigkeitsmenge mußte bald einen heftigen Ausbruch verursachen, bei dem die vulkanischen Stoffe hinausgeschleubert werden sollten. Ohne Zweisel enthielten diese eine reichliche Beimischung von Lava, Schlacken und andern wertlosen Stoffen, doch auch die Pepiten neben goldhaltigen Quarzbrocken, und die brauchte man dann nur aufzuheben, ohne sie erst mühsam herauszuholen.

Die Tätigkeit der unterirdischen Kräfte nahm noch weiter stetig zu; von Tag zu Tag war das Brodeln und Brausen im Innern sauter geworden, so daß die Frage entstand, ob die Zuleitung des Wassers zum Krater überhaupt noch nötig wäre.

- »Das werden wir bald sehen, antwortete Ben Raddle dem Scout, der diese Frage an ihn gerichtet hatte. Wir dürsen nicht vergessen, daß wir mit einer knappen Zeit zu rechnen haben, denn die Hälfte des Juli ist ja schon vorbei.
- Und es wäre unklug, fuhr ber Scout ihm zustimmend fort, sich einen Monat länger an ber Mackensiemundung aufzuhalten. Drei Wochen werden wir für die Rücksahrt bis zum Klondike ohnehin brauchen, vorzüglich wenn unsre Wagen schwerer als vorher beladen sind.
  - Und bas wird ber Fall fein, Scout; zweiseln Sie nicht baran!
- Dann aber, Herr Raddle, wird die Jahreszeit schon weit vorgeschritten sein, ehe wir in Dawson City eintreffen. Trate der Winter etwas vorzeitig ein,

so würden wir auf dem Wege nach Skagwah im Gebiete der Seen manche Beschwerden zu überstehen haben.

— Sie sprechen goldne Worte, lieber Scout, antwortete der Ingenieur scherzend, und das ist ja auch ganz am Platze, wenn man am Fuße des Golden Mount lagert. Doch beruhigen Sie sich getrost. Es sollte mich sehr wundern, wenn unsre Wagen nicht binnen acht Tagen auf dem Wege zum Klondike wären.

Der Tag verlief wie gewöhnlich und am Abend war der Ranal von bem einen Ende bis zum andern fig und fertig.

In der fünften Nachmittagsstunde war auf der Ebene im Westen noch keiner der beiden Jäger bemerkt worden. Vorläufig beunruhigte das Ben Raddle nicht. Summy Stim hatte ja noch eine Stunde vor sich, ohne seinem Versprechen untreu zu werden. Wiederholt begab sich der Scout indessen ein Stück jenseit des Kanals hinaus, um zu sehen, ob er ihn entdecken könnte. Er sah aber niemand; keine Silhouette tauchte am Horizont auf.

Eine Stunde später begann auch Ben Raddle unruhiger zu werden und nahm sich vor, seinem Vetter ordentlich Vorwürse zu machen, ein Entschluß, der freilich ein platonischer blieb, da der Schuldige immer noch nicht erschien.

Auch um sieben zeigten sich Summy Stim und Neluto ebensowenig. Der Unmut Ben Raddles verwandelte sich zu einer wirklichen Angst und diese versboppelte sich noch, als die Abwesenden auch eine Stunde später noch nicht zurück waren.

- Die haben sich von ihrem Eifer verführen lassen, sagte er. Auf diesen Racker von Stim ist doch nie zu rechnen, wenn er ein Tier vor sich und eine Flinte in der Hand hat. Dann fturmt er unbesonnen vorwärts . . . nichts vermag ihn noch zurückzuhalten. D, ich hätte mich dieser Jagd widersetzen sollen.
- Bor zehn Uhr wird es ja nicht dunkel, sagte Bill Stell, um den Ingenieur zu beruhigen, und daß sich Herr Stim hätte verirren können, ist doch kaum anzunehmen. Den Golden Mount sieht man ja von weitem und im Dunkeln würden noch seine Flammen den Weg hierher zeigen.

Hieran war ja wirklich etwas Wahres. Wie weit vom Lager die Jäger auch umherschweisen mochten, den Bulkan mußten sie doch immer sehen können. Wenn ihnen nun aber ein Unfall zugestoßen war? Wenn es ihnen unmöglich war, zurückzukehren?

Zwei Stunden vergingen. Ben Raddle konnte sich nicht mehr an Ort und Stelle halten und der Scout wurde auch allmählich nervös. Schon versank die

Sonne balb unter ben Horizont und bann wurde der Himmel nur noch von bem Dämmerschein bieser hoben Breiten beleuchtet.

Rurz nach zehn Uhr gingen Ben Rabble und ber Scout, die in ihrer Besorgnis das Lager verlassen hatten, am Fuße des Berges hin, als der Sonnenball eben im Westen verschwand. Der lette Blick, den sie über die Sbene hinwarfen, zeigte, daß diese gänzlich verlassen war. Regungslos lauschten sie mit gespanntem Ohr, während die Nacht nach und nach niedersank. Alles ringsum war totenstill, nirgends das leiseste Geräusch zu vernehmen.

- » Bas foll man nun davon halten, Herr Rabble? begann ber Scout. Bon Gefahr kann bei einer Jagb auf Orignale doch nicht die Rebe fein; Herr Skim und Neluto mußten es gerade mit Baren zu tun gehabt haben . . .
- Mit Baren . . . ober mit Raubgefindel, Bill . . . Ja, mir ahnt, daß ihnen ein Unglud zugestoßen ift. .

Da ergriff Bill Stell bie Hand bes Ingenieurs.

-Achtung! . . . Horchen Sie! fagte er.

In ber zunehmenden Finflernis ließ sich jett ein fernes Gebell vernehmen, boch vermischt mit Rlagelauten, als ob ber Hund verwundet worden ware.

Ben Rabble und sein Gefährte liefen Stop entgegen, ben fie auch zweishundert Schritt weit braugen antrafen.

» Berwundet! . . . Angeschossen! « rief Ben Raddle, bessen Herz stürmisch : flopfte.

Der Scout machte jedoch bazu bie Bemerkung:

- » Vielleicht ift er wider Willen von seinem Herrn ober von Neluto verlett worden; es kann ihn ja eine verirrte Rugel getroffen haben.
- Warum ware er ba nicht bei Summy geblieben, ba bieser ihm boch etwas helfen und ihn mit zurücknehmen konnte? wandte Ben Rabble bagegen ein.
- Jebenfalls, sagte ber Scout, wollen wir ben Hund nach bem Lager führen und ihm seine Wunde verbinden. Ist diese nur leichter Art, so kann er uns vielleicht noch auf die Fährte seines Herrn leiten.
- Ja, und dann machen wir uns in größrer Zahl und gut bewaffnet auf, ohne erst den Tag abzuwarten. «

Der Scout nahm bas Tier auf den Arm. Zehn Minuten später waren beide im Lager zuruck.

Der hund wurde in bas Belt getragen und feine Berwundung forgsam untersucht. Sie schien nicht besonders ernst zu sein und bestand nur in einer

etwas tiefen Schramme, die nur die Muskelschicht, doch kein inneres Organ betraf.

Das Tier war von einer Kugel getroffen worden und der in solchen Operationen erfahrne Scout zog diese bald heraus.

Ben Raddle ergriff das Geschoß und betrachtete es aufmerksam.

- »Das ist keine Rugel Summys, sagte er. Sie ist größer und auch aus keiner Jagbflinte abgeseuert.
  - Sie haben recht, bestätigte Bill Stell, bas ift eine Buchsenkugel.
- Sie sind mit Abenteurern, mit Landstreichern zusammengetroffen, rief der Ingenieur, und haben sich verteidigen mussen. Bei dem Gesecht ist Stop mit getroffen worden und wenn er nicht bei seinem Herrn geblieben ist, kommt das daher, daß dieser weggeschleppt oder gar samt Reluto getötet worden ist. Ach, mein armer Summy... mein lieber, armer Summy!«

Bas hatte Bill Stell hierzu sagen sollen? Daß die Rugel von keinem der beiden Jäger abgeseuert worden war und daß der Hund allein zurückkam, bestätigte das nicht die Befürchtungen Ben Raddles? Konnte man noch daran zweiseln, daß hier ein Unglück passiert wäre? Entweder waren Summy Stim und sein Begleiter, während sie sich verteidigten, umgekommen oder sie befanden sich jetzt, da sie nicht zurückgekehrt waren, in den Händen der Angreiser.

Um elf Uhr entschieden sich Ben Raddle und der Scout dafür, ihre Reisegefährten mit der Lage der Dinge bekanntzumachen. Das Personal des Lagers wurde geweckt und mit wenigen hastigen Worten verständigte der Ingenieur die Leute dahin, daß Summy Skim und Neluto seit ihrem Ausbruche am frühen Morgen noch nicht zurückgekehrt seien. Jane Edgerton gab da dem Gedanken aller übrigen Ausdruck.

»Jest heißt's: aufbrechen, mahnte sie mit zitternder Stimme, und das im ersten Augenblick!«

Sofort wurden die nötigen Vorbereitungen getroffen. Lebensmittel brauchte man nicht mitzunehmen, da sich die Karawane, wenigstens bei der ersten Nachssuchung, vom Golden Wount nicht weit entfernen sollte. Alle Welt war aber bewaffnet und entschlossen, entweder sich zu verteidigen, wenn ein Angriff ersfolgte, oder auch, wenn das notwendig würde, die beiden Gesangnen mit Gewalt zu befreien.

Stop war sorgfältig gepflegt, die Rugel entfernt und die Wunde verbunden worden. Nachdem er reichlich gefressen hatte, benn er war vor Hunger und Durst



>Bas ift benn gefchehen? (G. 372.) 3. Berne. Der Goldbultan.

47

gänzlich erschöpft, verriet er schon wieder das Berlangen, seinen Herrn auf-

Dir nehmen ihn mit, tragen ihn, wenn er noch zu ermübet ift, erklärte Jane Ebgerton. Bielleicht findet er die Spuren bes Herrn Stim wieder.

Blieben die Nachforschungen in der Nacht erfolgloß, so sollten sie am nächsten Tage fortgesetzt werden, ja man wollte nötigenfalls die ganze Gegend zwischen dem Eismeer und dem Porcupine River absuchen. Bom Golden Mount war gar keine Rede mehr, ehe Summy Stim nicht wiedergefunden ober sein Schicksal zuverlässig aufgeklärt sein würde.

So brach die Gesellschaft auf.

Jane Ebgerton an der Spitze, ihr zur Seite Ben Raddle und Bill Stell, der jetzt den Hund trug, führte der Weg jetzt zuerst wieder am Fuße des Berges hin, unter dessen donnerndem Dröhnen die Erde in der Umgebung erzitterte. An seinem mit Rauchwolken gekrönten Gipfel schossen sange, jetzt im schwachen Lichte der Halbdämmerung weithin sichtbare Flammen in die Höhe.

Am Fuße bes östlichen Abhangs angelangt, machten alle zu einer weitern Beratung Halt. Welche Richtung sollte man nun einschlagen? Es erschien hier nichts ratsamer, als sich auf den Instinkt des Hundes zu verlassen, den der Scout wieder auf die Füße gestellt hatte. Das intelligente Tier schien zu verstehen, was man von ihm erwartete. Es suchte schweiswedelnd mit der Nase auf der Erde, leise kläffend, umher.

Rach einigem Schwanken trottete Stop in nordwestlicher Richtung voran.

- »Als Herr Stim uns heute Morgen verließ, ging er mehr nach Guben zu, bemerkte ber Scout.
- Wir wollen aber dem Hunde folgen, erklärte Jane Edgerton, er weiß besser, was das Richtige ift.«

Eine Stunde lang durchmaß die kleine Gesellschaft die Ebene in derselben Richtung. Dann erreichte sie den Saum des Waldes, in den die beiden Jäger gestern etwas weiter unten unter die Bäume eingedrungen waren. Hier blieben alle noch einmal unentschlossen stehen.

- » Nun, worauf warten wir benn? fragte Jane etwas nervos.
- Auf den Tag, antwortete Bill Stell. Unter den Baumkronen würden wir jetzt ja doch nichts sehen können. Stop selbst ist sich jetzt unsicher. «

Nein, für Stop traf bas nicht zu. Plötlich machte er einen Sprung und verschwand laut bellend zwischen ben Bäumen.

- Bhm nach . . . schnell, schnell! brangte Jane Ebgerton.
- Rein, wir wollen jest warten, sagte Bill Stell fast befehlerisch, während er seine Befährten zurüchielt. Mache jeder seine Baffe fertig!

Das war aber eine unnötige Empfehlung. Geführt von dem Hunde, der seine Berletzung gar nicht mehr zu spüren schien, traten plötzlich zwei Männer zwischen den Bäumen hervor und einen Augenblick später lag Summy in den Armen seines Betters.

- Bum Lager . . . jurud jum Lager! war fein erftes Wort.
- Bas ist benn geschehen? fragte Ben Raddle.
- Das wirst bu balb erfahren, antwortete Summy Stim, boch erst bort; zum Lager, sage ich euch . . . zum Lager!«

Von den Flammen des Golden Mount geleitet, schritten alle sofort rasch dahin. Nach kaum einer Stunde erreichten sie den Rio Rubber. Run hellte es sich auch bald auf.

Schon glühte das Morgenrot am nordöstlichen Horizonte. Bevor sie sich im Belte zusammenfanden, ließen Ben Raddle, Jane Edgerton, der Scout und Summy Stim die Blicke noch einmal über die Umgebungen des Golden Mount hinschweisen. In dem schwachen Morgenscheine bemerkten sie aber nichts Auffälliges.

Als sie dann allein waren, erzählte Summy Stim kurz, was sich gestern zwischen seigs Uhr morgens und fünf Uhr nachmittags zugetragen hatte. Er sprach von der ersten bis zur Mittagsstunde fortgesetzen nutslosen Versolgung der Orignale, dann von dem zweiten Teile der Jagd, als das Bellen des Hundes hörbar geworden war, und endlich, wie sie kriegsmüde am Rande der Lichtung Halt gemacht und da die erkaltete Asche entdeckt hätten.

- > Es ift gang unzweifelhaft, sette er hinzu, daß an dieser Stelle Menschen, Eingeborne ober Fremde, gelagert hatten, und bas ift ja am Ende nicht zu verswundern.
- Gewiß nicht, bestätigte der Scout. Es kommt häusiger vor, daß hier Mannschaften von Walfängern ans Land gehen, ohne von den Indianern zu reden, die in der schönen Jahreszeit häufig darin umherziehen.
- Mag fein, fuhr Summy fort. Als wir aber zum Golben Moun zurücklehren wollten, hat Neluto im Grase biese Baffe hier gefunden.

Ben Raddle und der Scout besichtigten den Dolch und erkannten auf den ersten Blid, daß er spanischen Ursprungs mar.

- »Das Aussehen bieses Dolches, sette Summy noch hinzu, überzeugt uns, baß er erst ganz kürzlich verloren worden sein konnte. Was den auf dem Griffe sichtbaren Buchstaben M betrifft . . .
  - Gab uns dieser auch keinen weitern Aufschluß, unterbrach ihn der Scout.
- Nein, Bill, zunächst nicht; und boch glaub' ich richtig zu vermuten, auf welchen Namen er hindeutet.
  - Und biefer Name mare? fragte Ben Radble.
  - Der bes Texaners Malone.
  - Malones!
  - Jawohl, Ben.
  - Des Kumpans jenes Hunter? fragte Bill Stell weiter.
  - Gewiß, beffen Gefährte.
  - -- Die waren also vor einigen Tagen bier gewesen? sagte ber Ingenieur.
  - Sie find fogar noch bier in ber Rabe, antwortete Summy Stim.
  - Saben Sie fie benn gefeben? fragte jest Jane Ebgerton.
  - hört mich alle erst weiter an, bann werbet ihr barüber tlar sein. Cummy Stim feste nun seinen Bericht mit folgenden Borten fort:
- »Wir, Reluto und ich, wollten nach der Auffindung des Dolches eben aufbrechen, da dieser Fund uns nicht wenig beunruhigte, als in kurzer Entfernung ein Schuß krachte.
- Daß Jäger im Walbe waren, konnte demnach ja nicht zweifelhaft sein und es konnte sich babei nur um Fremdlinge handeln, denn die hiesigen Indianer benützen keine Feuerwaffen. Wer jene aber auch sein mochten, es erschien uns jedenfalls geboten, nun auf der Hut zu sein.
- Db ber Flintenschuß einem ber Orignale gegolten hatte, einem von benen, die wir vorher vergeblich verfolgt hatten . . . das habe ich angenommen, bis ich vorhin die Verwundung unfres Hundes sah. Die Burschen hatten ohne Zweifel auf ihn geschoffen.
- Und als wir ihn ohne dich zurückkommen sahen, unterbrach ihn hier Ben Raddle, und als er sich so mit Mühe fortschleppte, da kannst du dir wohl vorstellen, wie mir dabei zumute war! Ich lebte schon in schrecklicher Angst, weil du nicht rechtzeitig zurückkehrtest. Konnte ich aber etwas andres glauben, als daß du nebst Reluto überfallen worden wärst und daß der Hund bei dem Gesechte seine Bunde bekommen hätte? Ach, Summy, Summy, wie könnte ich je vergessen, daß ich es war, der dich hierher verlockt hat!

Ben Radble war die Beute einer tiefschmerzlichen Erregung. Summy Stim begriff, was in der Seele seines Betters vorging, der die auf ihm lastende Berantwortlichkeit fühlte.

Ben, mein lieber Ben, sagte er, indem er ihm warm die Hand drückte, was geschehen ist, ist geschehen. Mache dir keine Borwürfe. Ist unsre Lage jett auch ernster, verzweiselt ist sie darum nicht, und wir werden, hoffe ich, alle Schwierigkeiten überwinden. Übrigens wirst du das selbst beurteilen können.

»Als wir, östlich von uns, also in der Richtung, der wir zur Heimkehr ins Lager hatten folgen wollen, den Knall des Schusses hörten, beeilten wir uns, die Waldblöße zu verlassen, wo wir hätten entdeckt werden können, und uns in dem Gebüsch ihrer Umgebung zu verbergen.

. Bald ließen sich Stimmen vernehmen, es waren ihrer viele. Offenbar kam uns eine ganze Menge Leute allmählich näher.

»Wenn wir aber nicht gesehen sein wollten, so wollten wir selbst doch sehen, welche Art Leute wir vor uns hätten und was diese so in der Nähe des Golden Mount wohl machten. Wir fragten uns, ob ihnen das Vorhandensein des Bulkans vielleicht bekannt sein möchte, ob sie auf diesen zu marschierten, lauter Fragen, die für uns natürlich das größte Interesse hatten.

Ȇberzeugt, daß die Unbekannten sich für die Nacht jedenfalls auf der Lichtung lagern würden, zogen wir uns hinter einen dichten Busch zurück, von dem aus diese im ganzen Umfange zu übersehen war. Zwischen hohem Grase und hinter dem blätterreichen Busche kauernd, liefen wir nicht weiter Gefahr, entdeckt zu werden, und — die Hauptsache — wir konnten alles sehen und vorausessichtlich vieles hören.

•Es war die höchste Zeit gewesen. Fast sofort tauchten die Fremdlinge auf, etwa vierzig Männer, je zur Hälfte Amerikaner und Eingeborne. Wir hatten uns nicht getäuscht. Sie beabsichtigten wirklich, an dieser Stelle die Nacht zuzubringen, und zündeten sogleich mehrere Feuer zur Bereitung des Abendessens an.

Bon den Männern kannte ich keinen und Neluto ebensowenig. Sie waren mit Gewehren und Revolvern bewaffnet, die sie am Rande neben den Bäumen niederlegten. Übrigens sprachen sie kaum miteinander oder doch nur mit so leiser Stimme, daß ich es nicht hören konnte.

- Aber Hunter? . . . Malone? fragte Ben Rabble.

- Die kamen erst eine Viertelstunde später, antwortete Summh Stim, und zwar in Begleitung eines Indianers und des Wertführers, der die Arbeiten auf dem Claim 131 geleitet hatte.
- »Ah, die erfannten wir gleich, Neluto und ich. Ja, die Kerle befinden sich jett in der Nachbarschaft des Golden Mount und eine ganze Bande Abenteurer ihre's Schlages mit ihnen.
- Was mögen sie aber vorhaben? fragte ber Scout. Wissen sie etwas vom Golben Mount und auch, daß bereits eine Karawane Golbsucher bei diesem tätig gewesen ist?
- Dieselben Fragen habe ich mir gestellt, lieber Bill, erwidert Summy Stim, eine Answort barauf habe ich freilich nicht gefunden. «

In diesem Augenblicke machte ber Scout Summy Stim ein Zeichen, still zu sein. Er glaubte draußen ein Geräusch vernommen zu haben und trat aus bem Zelte, die Umgebung bes Lagers zu besichtigen.

Die weite Ebene war aber leer. Kein Trupp näherte sich dem Berge, dessen Grollen und Dröhnen die Stille der Nacht unterbrach. Als der Scout wieder Platz genommen hatte, fuhr Summy Stim folgendermaßen fort:

Die beiben Texaner setten fich bicht an ben Rand ber Walbblöße, taum gehn Schritt von bem Bufche, hinter bem wir verftedt maren. Erft fprachen fie von einem Sunde, der ihnen in den Beg gelaufen mare, und ich verftebe jett, daß da von bem unfrigen die Rebe war. - Das ift eine merkwürdige Erscheinung inmitten bieses Walbes, fagte hunter, benn es ist kaum möglich, bag er fich allein so weit von jedem bewohnten Blate verirrt hatte. - . Ja freilich; es werden wohl Jager hier sein, meinte Malone, ja, das ift sogar gewiß. Doch wo fteden fie? Der hund flüchtete in dieser Richtung. Malone wies dabei mit ber hand nach Often. - Doo, rief hunter, wer fagt uns benn, bag es Jager find? So weit zieht man nicht hinaus, Biebertauer zu erbeuten ober Raubtiere zu erlegen. - Du fannft recht haben, Sunter, gab Malone zu; hier mogen Goldgraber umherschweifen, die nach neuen Lagerstätten suchen. - Darauf werben wir die Sand legen, polterte Sunter heraus, und die mögen sehen, mas für fie bann übrig bleibt! - » Nicht fo viel, eine Schuffel ober einen Rapf bamit zu füllen, erwiderte Malone, der fein robes Lachen mit läfterlichen Rlüchen begleitete.

Bunächst wurde es ein Beilchen still, dann fingen die Raubgesellen wieder an ju schwagen, und babei hörte ich alles, was für uns Interesse haben tann.

Dunter und Malone lagerten zum zweitenmal auf jener Lichtung. Vor zweieinhalb Monaten von Circle City aufgebrochen, waren sie auf gut Glück hinausgezogen unter einem eingebornen Führer — Kraraf nannten sie ihn — ber ben Golben Mount zwar gerüchtweise, nicht aber bessen genaue Lage kannte. Nachbem die Bande nutslos weit nach Osten hinausgezogen war, ist sie einige Tage vor uns längs des Peel River hingezogen und sie ist es offendar gewesen, gegen die sich die Besatung des Fort Macpherson verteidigen mußte. Von da aus ist sie nach Westen weitergezogen und hat, doch viel weiter südlich, den Wald erreicht, worin sie noch jetzt sitzt und in dem sie sich verirrt hat. Dabei ist sie bereits vor zehn Tagen einmal nach der Waldblöße gekommen, wo sie sich eben mit uns besand. Der Feuerherd, den wir dort sahen, rührte von ihrer Hand her, und sein Rauch ist es gewesen, den Neluto bei unster letzten Besteigung des Vulkangipfels gesehen hat.

»Nach ber ersten Raft sind Hunter und seine Spießgesellen, von ihrem Führer falsch beraten, zunächst weiter nach Westen vorgedrungen. Natürlich haben sie in dieser Richtung nichts entdeckt. Endlich ermüdet von der vergebelichen Nachsuchung, haben sie sich dahin entschieden, umzukehren und einen Verssuch von der Ostseite her zu unternehmen, nötigenfalls das ganze Küstengelände abzulaufen, um den Golden Mount zu finden.

»Augenblicklich wiffen fie noch immer nicht, wo der Bulkan liegt, boch wird das, meiner Ansicht nach, nur eine Frage von Stunden sein, und wir muffen also auf alles vorbereitet sein.

So lautete ber Bericht Summy Stims.

Ben Rabble, ber seinem Vetter ohne weitre Unterbrechung zugehört hatte, versank in Nachdenken. Was er immer gefürchtet hatte, war nun also eingetroffen. Der Franzose Jacques Ledun hatte nicht als einziger vom Golden Mount Kenntnis gehabt. Ein Indianer besaß ebenfalls dieses Geheimnis und hatte es den Texanern enthüllt. Diese mußten sich bald über die Lage des Bulkans klar werden ohne die Notwendigkeit, deshalb die ganze Küste des Arktischen Meeres abzusuchen. Sobald sie nur den Fuß aus dem Walde geseth hätten, würden sie ihn erblicken und den Rauch und die Flammen sehen, die über seinem Krater emporwirbelten. Binnen einer Stunde konnten sie dessen Fuß erreichen und wenige Minuten später im Lager ihrer alten Nachdarn vom Forty Wiles Creek angelangt sein.

Bas würde aber bann geschehen?



Der Scout besichtigte bie Umgebung bes Lagers. (S. 375.)

- »Wieviele, sagtest du, daß ihrer waren? fragte Ben Raddle seinen Better.
  - Gegen vierzig bewaffnete Männer.
  - Zwei gegen einen! murmelte Ben Rabble etwas forgenvoll.

Da mischte fich Jane Ebgerton mit ihrer gewohnten Lebhaftigkeit ein.

»Was tut bas! rief sie. Die Lage ist ernst, boch nicht verzweifelt, wie Herr Stim erst vorhin gesagt hat. Wenn sie ben Borteil der Zahl haben, so haben wir den der Stellung. Das gleicht die Aussichten aus.«

3. Berne. Der Golbbulfan.

48

Ben Raddle und Summy Stim betrachteten mit Befriedigung das mutige Mäbchen.

»Sie haben recht, Fräulein Jane, pflichtete ihr Ben Rabble bei. Wenn's nötig wird, werden wir uns verteidigen. Borläufig wollen wir aber dahin trachten, womöglich unbemerkt zu bleiben.«

Der Scout schüttelte ungläubig mit bem Kopfe.

- Das scheint mir sehr schwierig zu sein, fagte er.
- Bersuchen wollen wir's boch, meinte Summy.
- Nun ja, meinetwegen, gab der Scout zu. Es muß aber alles vorgesehen sein. Was machen wir denn, wenn sie uns doch aufspüren? Wenn wir gezwungen sind, handgemein zu werden, da sie vielleicht über uns herfallen?

Der Ingenieur beruhigte ihn burch eine bezeichnende Handbewegung.

Das wird fich finden, . fagte er turz.

## Elftes Kapitel.

### Bor bem Rampfe.

War jest noch zu hoffen, daß der Golden Mount von der Bande der Teganer nicht entdeckt würde? Nein, da ihn Hunter ja sehen mußte, sobald er aus dem Walde hervortrat. Und er wurde obendrein von Krarak geführt, dessen Namen Summy Skim hatte nennen hören.

Wenn aber ber Golben Mount entbeckt war, konnte man dann vernünftigerweise noch annehmen, daß Ben Raddle und die Seinen nicht bemerkt würden? Jedenfalls wollten sie das ja versuchen, es war aber tausend gegen eins zu wetten, daß sie sich schon durch die Anlage des Kanals zur Ableitung des Rio Rubber in den Krater des Bulkans verraten würden.

Dann war ein Rampf nicht zu vermeiben.

Die Rotte Hunters zählte jedoch vierzig Mann und Ben Rabble und seine Gefährten waren ihrer nur einundzwanzig; numerisch also in einer Minderheit, die der Mut allein kaum ausgleichen konnte. Augenblicklich galt es bloß, die kommenden Ereignisse abzuwarten. Höchstens nach achtundvierzig Stunden, vielleicht sogar weit eher, würde Hunter in Sicht bes Golben Mount auftauchen.

Das Lager am Mackensie aufzugeben, ben Weg nach bem Klondike wieder einzuschlagen und hier alles den Texanern zu überlassen, davon konnte keine Rede sein. Der Scout hätte das den andern nicht vorzuschlagen gewagt und die hätten sich bessen geweigert. Betrachteten sie als erste Besitznehmer sich denn nicht als rechtmäßige Eigentümer der Schätze im Bulkan? Sicherlich würden sie sich deren nicht berauben lassen, ohne sich nach Kräften dagegen zu wehren.

Selbst Summy Stim, ber fluge Summy, hatte einem Rudzuge nicht zus geftimmt.

Burückweichen vor diesem Hunter, dessen Roheit bei seiner Ankunft in Stagway er ebensowenig vergessen hatte wie das unverschämte Verhalten während der Bearbeitung des hundertneunundzwanzigsten und des hunderteinunddreißigsten Claims... nimmermehr! Es machte ihm vielmehr eine Art Vergnügen, sich noch einmal einem Feinde gegenüber zu sehen, von dem die Katastrophe am Forty Wiles Creek ihn getrennt hatte. Zwischen ihnen gab es noch eine Angelegenheit zu ordnen und die Gelegenheit, die sich jest dazu bot, wollte er sich nicht entgehen lassen.

In einigen Stunden, glaube ich, werden wir die Rotte dem Golden Mount zuwandern sehen, sagte am folgenden Tage Bill Stell zu Ben Raddle, indem er das Gespräch an dem Punkte wieder aufnahm, wo es gestern abgebrochen worden war. Sollte Hunter, wenn er ihn erreicht hat, dann Halt machen, an der Stelle ein Lager aufschlagen, oder es nicht vielmehr vorziehen, am Fuße des Berges weiterzugehen, um am Ufer des Mackensie zu lagern, wie wir es getan haben?

- Ich glaube, Freund Bill, daß die Texaner zuerst werden den Gipfel bes Golden Mount ersteigen wollen, um zu sehen, ob sich da schon goldhaltiger Quarz und Pepiten vorfinden, das ist wenigstens wahrscheinlich.
- Gewiß, gab der Scout zu. Sie werden aber wieder herabsteigen, wenn sie sich von der Unmöglichkeit, in den Krater einzudringen, überzeugt haben. Davonziehen aber dürften sie wohl nicht eher, als bis eine Eruption stattgefunden oder vielmehr aufgehört hat. In beiden Fällen müssen sie sich aber ein Lager herrichten.
- Wenn sie nicht fortgehen, wie sie gekommen waren, rief Summy Stim, und bas ware bas Klügste, was sie tun könnten.

- Du fannst dich aber barauf verlassen, daß das nicht eintreffen wird, meinte Ben Rabble.
- Überdies, setzte ber Scout hinzu, muß die Gegenwart eines Hundes im Walbe ihnen doch aufgefallen sein. Sie werden deshalb sehen wollen, ob ihnen an den Mündungen des Mackensie nicht schon andre Prospektoren zuvorgekommen sind, und da behnen sie ihre Nachforschungen sicherlich bis zum Strombelta aus.
- In diesem Falle, sagte Summy Stim, müßten sie uns natürlich bald entbecken und würden versuchen, uns zu vertreiben. Dann würde ich also Hunter Aug' in Auge gegenüberstehen! . . . Gut, wenn dann ein ehrliches Duell ein französisches oder ein amerikanisches, das mag er bestimmen der Sache ein Ende machte!«

Auf einen Ausgang dieser Art war freilich nicht zu rechnen. Da die Texaner an Bahl überlegen waren, würden sie das jedenfalls benützen wollen, sich zu den alleinigen Herren des Golden Mount zu machen. Da galt es also, zur Abwehr ihres Angriffs bereit zu sein, und so wurden denn auch im Hinblick auf einen solchen alle nötigen Maßregeln getroffen.

Bill Stell ließ das Material und alles Personal nach ber andern Seite des Kanals hinüberbringen. Die Wagen und die Zelte wurden hinter Bäumen verborgen, die in Gruppen auf dem trapezförmigen Plate standen, der auf der einen Seite von diesem Kanal, auf den drei andern von dem Bulkan, der Küste und dem Rio Aubber begrenzt wurde. Der Boden hier war nur mit dürftigem Grase bedeckt, das jedoch zur Ernährung der Tiere für einige Tage hinreichen mukte.

Die Karawane befand sich damit also in einer Art besestigtem Lager, das im Westen, Norden und Osten fast unzugänglich war, während im Süden der Kanal eine Verteidigungslinie bildete, die die Angreiser, wenn das Wasser erst eingelassen war, unter dem Feuer der Gewehre nur mit empfindlichen Verlusten überschreiten konnten.

Die Waffen wurden zur Verteibigung bereit gemacht. Alle Leute erhielten Gewehre, Revolver und Jagdmeffer, ohne von dem nie fehlenden Karabiner Summy Stims zu reden.

Es versteht sich ganz von selbst, daß die Jäger von der Stunde an auf einen Ausstug verzichteten, wenn auch die Fischer den Fang im Rio oder in den Buchten der Küste noch weiter betrieben, um an den vorhandenen Vorräten zu sparen.

Beim ersten Tagesscheine ließ Ben Rabble noch einen Damm an der Eingangsöffnung der unterirdischen Galerie auswersen, damit diese nicht angefüllt würde, wenn die letzte Erdwand am Rio Aubber beseitigt wurde, um dessen Basser in den Kanal absließen zu lassen. Damit sicherte der Ingenieur die Berteidigungslinie und behielt es doch noch immer in der Hand, die Eruption zu beliebiger Zeit hervorzurusen. Gleichzeitig ließ er an der Wand des Kamins im Hintergrunde der Galerie Sprenglöcher herstellen und laden, so daß deren Lunten jeden Augenblick angezündet werden konnten.

Als alles fertig war, erwartete man, immer sorgsam auf ber Hut, ben drohenden Angriff. Die Leute hielten sich im hintersten Teile des Lagerplates. Sie zu bemerken, mußten die Feinde bis zum linken Ufer des Rio Rubber herankommen.

Wiederholt überschritten Ben Raddle, Summy Stim und der Scout noch den Kanal, um die Ebene auf eine weite Strecke hin übersehen zu können. Sie gingen sogar ein gutes Stück längs des Fußes des Bulkans hin.

Hier wurde der Ausblick nur durch die ersten Bäume des Waldes untersbrochen, der den Horizont in anderhalb Lieue Entfernung abschloß.

Die Ebene war leer. Kein Trupp Menschen zeigte sich darauf, so wenig wie nach ber Seite ber Küste.

- Der fteht fest, sagte ber Scout, daß die Texaner ben Balb noch nicht verlaffen haben.
  - Sie haben ja auch keine besondre Eile, bemerkte Summy Skim.
- Vielleicht, meinte Ben Rabble, wollen sie sich erst von der Sachlage unterrichten, bevor sie etwas unternehmen, und an den Golben Mount kommen sie dann wahrscheinlich erst nächste Nacht heran.
- Das ist sehr möglich, erklärte ber Scout, wir werden also scharf aufpaffen muffen. «

Der Tag verlief ganz ruhig und entgegen der Vermutung Ben Raddles blieb auch die Nacht ungestört. Seiner Gewohnheit nach schlief Summy Stim in einem Zuge; dafür konnte Ben Raddle aber kaum ein Auge zutun. Unruhe und Aufregung ließen ihn nicht dazu kommen.

Jett, wo er am Ziele zu sein glaubte, mußte sich das Geschick neidisch gegen ihn wenden. Und welche Berantwortlichkeit hatte er auf sich genommen, eine Berantwortlichkeit, deren Last er erst jett fühlte, wenn er der Rotte Hunters nicht mit Erfolg widerstehen konnte. Auf seine Anregung hin war ja der Zug

hierher unternommen worden . . . er trug die Schuld an den drohenden Ereignissen, die ihm vielleicht ein unglückliches Ende bereiteten. Er hatte ja Summy Stim sozusagen gezwungen, noch ein zweites Jahr in den weltverlornen Gebieten der Dominion auszuharren.

Um fünf Uhr früh begaben sich Ben Rabble und ber Scout nochmals über ben Kanal, tamen aber zurud, ohne etwas Besondres beobachtet zu haben.

Das Wetter schien gut bleiben zu wollen und das Barometer stand etwas über der mittleren Höhe. Ein von der Seeseite wehender frischer Wind milberte die Temperatur, die sonst ziemlich hoch gewesen wäre. Die Brise wälzte die Dünste und Rauchwolken des Bulkans, die dem Ingenieur und Bill Stell heute weniger dicht und rußig zu sein schienen, in langer Fahne nach Süden.

- Sollte die vulkanische Tätigkeit abnehmen? fragte Ben Raddle.
- Meiner Treu, antwortete der Scout, wenn der Krater erlösche, hatten wir ja viel leichtere Arbeit.
  - Hunter aber auch, \* erwiderte der Ingenieur.

Am Nachmittage ging nachher Neluto ein Stück in die Ebene hinaus. Ihn begleitete Stop, der von seiner Berletzung fast nichts mehr fühlte. Wenn sich einer der Leute Hunters bis an den Bulkan herangeschlichen hätte, würde das intelligente Tier seine Spur jedenfalls wittern.

Gegen drei Uhr beobachteten Ben Raddle, Summy Stim und der Scout das Ufer des Rio nahe der Stelle, wo dessen Durchbrechung stattsinden sollte, als sie plötlich alarmiert wurden. Von der Ebene her, die der Indianer und Stop absuchten, erscholl ein lautes Bellen.

- Bas geht bort vor? fragte ber Scout.
- D, der Hund wird ein Stud Wild aufgescheucht haben, meinte Ben Raddle.
  - Rein, bann flänge sein Bellen anders, erklärte Summy Stim.
  - Rommt . . . tommt mit! . mahnte ber Ingenieur.

Sie waren taum hundert Schritt weit gelaufen, als sie Neluto fast außer Atem heranstürmen sahen. So beeilten sie sich, ihn zu erreichen.

- »Was gibt es benn, Neluto? fragte Ben Raddle.
- Sie sind da, antwortete der Indianer. Sie kommen heran.
- Alle? fragte Bill Stell.
- Alle.
- Wie weit sind sie wohl noch von hier? erkundigte sich ber Ingenieur.

- Etwa fünfzehnhundert Meter, Berr Ben.
- Und fie haben bich nicht bemerkt?
- Nein, versicherte Neluto. Doch ich, ich habe sie beutlich gesehen. Sie kommen in geschlossenm Buge mit ihren Pferben und Wagen hierher.
  - In welcher Richtung?
  - In ber auf ben Rio gu.
- Meinst bu, daß sie bas Bellen bes Hundes gehört haben? fragte Summy Stim.
- Das glaube ich nicht, antwortete Reluto. Dazu waren sie noch zu entfernt.
  - Auf ... nach bem Lager!« befahl Ben Rabble.

Einige Minuten später hatten alle vier ben Ranal über bie Erdwand am Rio hin überschritten und fich ihren Gefährten unter ben Bäumen angeschloffen.

Würden nun Hunter, Malone und ihre Rotte, wenn sie den Fuß des Golben Mount erreicht hatten, Halt machen und da ein Lager aufschlagen? Ober würden sie ihren Marsch nach dem Delta des Mackensie fortsetzen?

Die zweite Annahme erschien als die wahrscheinlichste. Da sie genötigt waren, mindestens einige Tage hier zu verweilen, suchten sie jedenfalls eine Stelle auf, wo es ihnen an Süßwasser nicht sehlen konnte. Die Ebene im Westen des Golden Mount wurde aber von keinem Creek bewässert und Hunter mußte es bekannt sein, daß sich der Große Strom hier in den Ozean ergoß. Es war also zu erwarten, daß der Texaner sich dem Delta zuwenden würde. Dann mußten die Kanalarbeiten aber seine Ausmerksamkeit erwecken und es konnte nicht ausbleiben, daß er das Lager unter den Bäumen entbeckte.

Der Nachmittag verlief indessen, ohne daß es zu einem Angriffe kam. Weber die Texaner noch einer ihrer Leute zeigten sich in der Umgebung des Rio Rubber.

- »Es ist ja möglich, sagte ba Jane Ebgerton, daß Hunter, wie wir gleich ansangs mutmaßten, den Bulkan wird ersteigen wollen, ehe er sich an dessen Fuße zum Berweilen einrichtet.
- Das ist in der Tat möglich, stimmte ihr Summy Stim bei. Er muß boch den Krater in Augenschein nehmen, um zu sehen, ob der wirklich Pepiten enthält.

Dieser Gedankengang war ja richtig und auch Ben Raddle nickte beisfällig bazu.

Wie dem auch sein mochte, der Tag verstrich, ohne daß das Lager von den Teganern heimgesucht wurde.

Um jeder Möglichkeit zu begegnen, beschlossen der Scout und seine Leute die ganze Nacht zu wachen. Einander ablösend, überschritten sie die Erdwand am Rio und schlichen sich in die Sbene hinaus, um den Fuß des Berges sehen zu können.

Bis elf Uhr war die Dämmerung hell genug, Menschen zu erkennen, die sich auf den Rio zu begäben, und drei Stunden später stieg schon wieder der erste Tagessichein herauf. In der kurzen Nachtzeit ereignete sich kein Zwischensall und beim Aufgang der Sonne war die Lage der Dinge noch ganz dieselbe wie am Tage vorher.

Diese Verzögerung eines Angriffs bekräftigte mehr und mehr die ursprüngsliche Vermutung Ben Raddles, die Jane Edgerton wiederholt hatte: Da die Texaner nicht erschienen, hatten sie sich höchstwahrscheinlich zu dem Versuche einer Besteigung des Berges entschlossen.

Wann sollte diese Besteigung aber vor sich gehen? Das war wichtig zu wissen. Wie sollte man jedoch, ohne sich zu verraten, den Berggipfel beobachten können? Vom Lager aus weiter im Süden Ausstellung zu nehmen, daran war gar nicht zu denken; dort wäre kein Versteck zu sinden gewesen. Auch im Often, nach der Seite des Hauptarmes des Mackensie zu, wäre es unmöglich gewesen, den Blicken Hunters und Malones auszuweichen, wenn diese das Plateau des Golden Mount erreicht hatten.

Nur eine einzige Stelle gab es, von der aus man sehen konnte, ohne gesehen zu werden, wenn jene um den Arater herumgingen. Diese lag am linken Ufer des Rio, etwas stromabwärts von dem Punkte, der zur Ableitung des Flusses gewählt worden war, wo eine Gruppe alter Birken zweihundert Schritt von dem Gehölz stand, das Ben Raddle und seine Begleiter jetzt verbarg. Zwischen dem Lager und der Birkengruppe zog sich von Sträuchern eine Art Hecke hin, von der gedeckt die Männer einer hinter dem andern, wenn sie sich bückten, unbemerkt nach dieser hinschleichen konnten.

Frühzeitig begaben sich Ben Rabble und Bill Stell bahin, um sich zu überzeugen, daß von der erwähnten Stelle aus der Rand des Plateaus unbehindert zu überblicken war. Das den Endkegel kreisförmig umschließende Plateau war, wie sie schon bei ihrer ersten Besteigung bemerkt hatten, mit Quarzblöcken und bazwischen erhärteter Lava bedeckt, worauf man ziemlich leicht hingehen

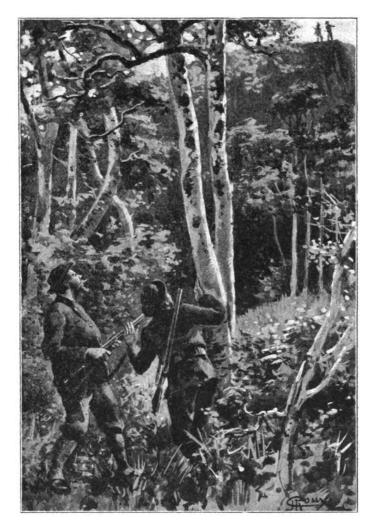

Leiber konnen biefe zwei Rugeln fie nicht erreichen! . . . (S. 387.)

konnte. Darunter fiel bie Flanke bes Berges lotrecht wie eine Mauer ab und ebenso war die Anordnung auf ber andern, dem offnen Meere zugekehrten Seite.

- Dieser Plat eignet sich vortrefflich für unsern Zweck, sagte ber Scout. Hier kann man auch weber auf bem Hin- noch auf bem Rückwege bemerkt werden. Wenn Hunter ben Berg überhaupt besteigt, wird er jedenfalls nach unsere Seite zu das Delta bes Mackensie besichtigen wollen.
- Jawohl, stimmte Ben Raddle ein. Wir werden hier auch stets einen Mann als Beobachtungsposten aufstellen.

3. Berne. Der Goldvulfan.

49

- Und ich bemerke noch, Herr Rabble, fuhr ber Scout fort, daß unfer Lager von oben aus nicht sichtbar ist; es wird jest durch die Bäume verdeckt. Wir werden dafür sorgen, daß alle Feuer gelöscht bleiben, damit kein Rauch entstehen kann. Dann entgeht es sicherlich ben Bliden Hunters.
- Das wäre zu wünschen, antwortete ber Ingenieur. Für biesen Fall wiederhole ich auch den Wunsch, daß die Texaner, sobald sie sich von der Unsmöglichkeit, in den Krater hinabzusteigen, überzeugt haben, ihre Pläne aufgeben und möglichst bald zum Rückzuge blasen.
- Auf bem der Teufel ihr Führer sein möge! rief der Scout und setzte noch hinzu: Wenn es Ihnen recht ist, Herr Ben, will ich, da ich etwas mube bin, hier bleiben, während Sie nach dem Lager zurücklehren.
- Nein, Bill, ich möchte lieber selbst hier auf Wache bleiben. Achten Sie barauf, daß alle unsre Magnahmen befolgt werden und daß sich keins der Tiere entfernen kann.
- Gut, Herr Ben, antwortete ber Scout, ich werbe auch Herrn Stim sagen, baß er Sie in zwei Stunden ablöst.
- Ja, in zwei Stunden, erwiderte Ben Radble, während er sich am Stamme einer Birke so lagerte, baß er den Rand des vulkanischen Plateaus nicht aus dem Auge verlor.

Bill Stell kehrte also allein nach bem kleinen Gehölz zurück und um neun Uhr begab sich auf seine Aufforderung hin Summy Skim mit übergehängtem Gewehr, als wolle er zur Jagb gehen, zum Ingenieur.

- »Nichts Neues, Ben? fragte Summy Stim.
- Gar nichts, Summy.
- Haft du keinen von den texanischen Tölpeln die Felswand hinaufklettern gesehen?
  - Reinen einzigen.
- Hei, welches Bergnügen für mich, wenn ich einen ober zwei von ihnen unterwegs wegputen könnte! rief Summy Stim, auf seine mit Rugeln gelabene Doppelflinte zeigenb.
  - In diefer Entfernung, Summy? bemerkte ber Ingenieur.
  - Das ift freilich mahr . . . 's ift ein bifichen hoch.
- Übrigens, Better, kommt es jeht gar nicht darauf an, ein geschickter Schühe, sondern darauf, klug und weise zu sein. Wenn du einen von der Bande wegschössest, würde die für uns noch nicht minder gesährlich sein, während

ich, wenn wir unentdeckt bleiben, noch immer hoffe, daß uns hunter und seine Begleiter von ihrer läftigen Anwesenheit befreien werden, nachdem sie gesehen haben, daß hier nichts zu holen ift.

Ben Rabble erhob fich, um nach bem Lager zurückzukehren.

- »Passe gut auf, sagte er noch, und wenn bu die Texaner oben auf dem Berge siehst, so komme sofort, es uns zu melben, nur achte barauf, auf dem Wege nicht gesehen zu werden.
  - Einverstanden, Ben.
  - Der Scout wird bich nach zwei Stunden hier ablosen.
- Er ober Reluto, antwortete Summy Skim, wir können uns ja auf beibe verlassen und Reluto hat überdies richtige Indianeraugen!«

Ben Rabble wollte schon fortgehen, als Summy Stim ihn noch einmal am Arm ergriff.

- » Barte noch einen Augenblick, fagte er.
- Barum benn?
- -- Da oben . . . sieh nur da hinauf.«

Der Ingenieur richtete ben Blick nach bem Plateau bes Golben Mount. Da erschien ein Mann und gleich darauf ein zweiter am Rande bes Abhanas.

- Das find fie, jagte Summy Stim.
- Ja wahrlich, Hunter und Malone!« antwortete Ben Raddle, mahrend er sich schleunigft unter ben Schut der Baumgruppe jurudzog.

Es waren wirklich die beiden Texaner und wahrscheinlich befanden sich noch einige ihrer Leute auf dem Plateau. Nach Besichtigung des Kraters gingen sie um diesen herum und betrachteten die Umgebung des Berges. Eben jetzt hatten sie dugen dem hydrographischen Nepe des Mackensiedeltas zugewendet.

Mh, die beiden Schurken! stieß Summy Stim hervor. Und ich muß mir sagen, daß ich hier zwei Rugeln für sie habe und daß diese sie leider nicht erreichen können!

Ben Rabble verhielt sich schweigend. Er folgte nur mit dem Blicke ben beiben Männern, die ihnen ohne Zweifel ben Golben Mount rauben wollten.

Ungefähr eine Stunde lang konnte er die beiden Texaner auf dem Plateau hin- und hergehen sehen. Sie betrachteten sich die Gegend mit gespannter Aufmerksamkeit und neigten sich manchmal vor, um den Fuß des Bulkans an der Seite des Deltas zu besichtigen.

Ob sie das Lager unten am Berge entbeckt hätten und also schon wüßten, daß ihnen eine Karawane an der Mackensiemundung zuvorgekommen war, das konnte niemand entscheiden; unzweiselhaft war nur, daß Hunter und Malone hartnäckig den Rio Rubber betrachteten, dessen Nachbarschaft ihnen passend erscheinen mochte, sich da für einige Wochen einzurichten.

Balb schlossen sich ihnen noch zwei andre Männer an. Der eine, ben Ben Radble und Summy Stim sofort wieder erkannten, war der Werkführer des einstigen hunderteinundbreißigsten Claims. Der andre war ein Indianer.

» Sollte bas der Führer sein, der sie hierhergebracht hat? fragte der Ingenieur.

— Benigstens ist es ber, ben ich schon auf ber Balbblöße gesehen habe, antwortete Summy Stim.

Bährend sie die vier Abenteurer am Plateaurande stehen sahen, kam ihnen der Gedanke, daß es die Sachlage erleichtern, vielleicht ganz beendigen würde, wenn jene das Gleichgewicht verlören und so acht- bis neunhundert Fuß her- unterstürzten. Ihrer Anführer beraubt, würde die Bande wahrscheinlich bald von hier fortziehen.

Dazu sollte es jedoch nicht kommen. Die Texaner fielen nicht von der Höhe des Bulkans herunter, dagegen polterte ein mächtiger Quarzblock herab, der sich von der Kante des Felsens gelöft hatte.

In seinem Sturze schlug ber Blod auf einen Borsprung bes Berges auf, wodurch er in mehrere Stude zersprang, die sich an ben bas Lager schützenben Bäumen noch weiter zerteilten.

Summy Stim wollte schon einen Schrei ausstoßen, was Ben Rabble noch baburch verhinderte, bag er ihm die Hand auf ben Mund legte.

Ob einzelne ber kanabischen Prospektoren burch biesen Felssturz verlett worden waren, bas konnten Ben Rabble und Summy Skim nicht wissen. Jeben-falls aber war vom Lager her kein Schmerzensschrei hörbar.

Dagegen wurde bei dieser Gelegenheit eins der Pferde der Karawane arg erschreckt. Das Tier zerriß seine Leine und stürmte aus dem kleinen Gehölz hervor dem Kanale zu, den es übersprang und worauf es nach der Ebene hin entfloh.

Mehrere durch die Entfernung geschwächte Rufe ließen sich da vom Gipfel bes Golben Mount vernehmen. Hunter und Malone riefen ihre Spießgesellen herbei.

Fünf ober sechs tauchten sogleich auf bem Platean auf und begannen sofort ein eifrig geführtes Gespräch. Aus ihrem Verhalten war leicht zu erkennen, daß Hunter jetzt wußte, woran er sich bezüglich der Anwesenheit einer Karawane an den Mündungen des Mackensie zu halten habe. Jenes Pferd konnte nur aus einem Lager entsprungen sein und dieses Lager befand sich da unten ihm zu Füßen.

- Berwünschtes Tier! wetterte Summy.
- Ja, antwortete Ben Radble, ihm können wir's zu verdanken haben, wenn wir die Partie . . . wenigstens den ersten Anzug verlieren. «

Summy fah auf seine Doppelflinte nieder, die er fast gartlich streichelte.

»So begnügen wir uns mit dem Nachzuge!« murmelte er zwischen den Zähnen.

# 3wölftes Kapitel.

### Belagert.

Die Gefährten Ben Rabbles und Summy Stims wußten noch nichts bavon, daß das Lager entbeckt war. Bon der Stelle aus, wo sie sich nahe am Fuße des Golden Mount besanden, konnten sie den Rand des Plateaus nicht sehen. Sie wußten noch nicht einmal, daß Hunter und einige seiner Leute den Berg erstiegen hatten, und konnten also auch nicht ahnen, daß diese das davongelaufne Pferd bemerkt hätten, dessen Berfolgung Neluto ausgenommen und das er auch leicht wieder eingefangen hatte.

Sobald die beiden Bettern zur übrigen Gesellschaft zurückgekommen waren, unterrichteten sie biese über die Lage der Dinge, und keiner zweiselte nun ferner daran, daß sie bald gezwungen sein würden, einen Angriff abzuwehren.

Bir werben uns zu verteidigen wissen, erklärte der Scout; nein, vor biesen amerikanischen Schurken räumen wir den Blat nicht!

Ein einstimmiges Hurra begrüßte seine Worte.

Ob der Angriff wohl noch an demselben Tage ersolgte? . . . Wahrscheinlich. Hunter hatte Interesse daran, die Sache zu beschleunigen. Da ihm aber die Stärke der Gegner unbekannt war, würde er jedenfalls etwas vorsichtig zuwerke gehen und die Verhältnisse auszukundschaften suchen, ehe er es auf einen Zusammenstoß ankommen ließ. Vielleicht versuchte er, nachdem er sich überzeugt hatte, daß die Überlegenheit an Zahl auf seiner Seite war, erst zu verhandeln und ohne Kampf zu erreichen, was er wünschte. Immerhin durste man nicht vergessen, daß er noch nicht wußte, es hier mit den frühern Nachdarn vom Forth Miles Creek zu tun zu haben. Sah er sich dann seinem alten Feinde gegenüber, so konnte das eine friedliche Ordnung der Dinge natürlich nicht ersleichtern.

Die gegebnen Führer der Karawane traten jett ohne Zögern zu einer Beratung zusammen, um die letzten zur Berteidigung geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.

Ben Rabble ergriff zuerft bas Wort.

- Dufer Lager, fagt er, ift vorzüglich gut gebeckt, einerseits burch ben Golben Mount und anderseits burch ben Rio Rubber, ben Hunter und bie Seinen nicht überschreiten können, ohne sich unsern Gewehrfeuer auszusetzen . . .
- Ganz richtig, Herr Radble, äußerte dazu der Scout, leider sind wir nach vorn zu aber nur durch den Kanal zwischen dem Rio und dem Berge geschützt und ein sieben bis acht Fuß breiter Graben wird für die Angreiser kein Hindernis sein.
- Nein, solange er trocken liegt, das gebe ich zu, antwortete der Ingenieur, ihn zu überschreiten wird aber weit schwieriger sein, wenn er bis zum Rande mit Wasser gefüllt ist.
- Dann schnell, schnell! Wir wollen bie lette Wand am Flußufer burch- brechen! rief Jane Chgerton.
  - Das ift auch mein Rat, ftimmte Ben Rabble ein.
- Gut, Herr Raddle, sagte der Scout, bas muß geschehen, und zwar augenblicklich. Wir haben noch einige Stunden vor uns, ehe die Bande vom Berge heruntergestiegen sein und vor unserm Lager erscheinen kann. Ans Werk also!«

Bill Stell rief seine Leute zusammen. Mit bem nötigen Werkzeug versehen, eilten biese bem Ufer zu, bas sie am Ende bes Ranals abzugraben begannen. Schon nach wenigen Minuten strömte bas Wasser heftig bis zu bem am Galerieseingang aufgeworfenen Damm.

Best mar jede Berbindung mit der Gbene unterbrochen.

Bährend diese Arbeit ausgeführt wurde, beschäftigten sich Summy Stim, Jane Edgerton und Neluto damit, die Waffen in Bereitschaft zu setzen, Flinten, Büchsen und Revolver ebenso wie die Jagdmesser für den Fall, daß es zu einem Handgemenge kame. Von Pulver und Augeln war neben einer Wenge fertiger Patronen noch ein reichlicher Vorrat vorhanden.

- Dir haben für die Spigbuben, sagte Summy Stim, jo viel hiebe bereit, wie sie verdienen, und bamit wollen wir nicht geigen.
- Ich bente, fiel Reluto ein, wir empfangen sie mit einem wohlgezielten Gewehrfeuer, so daß sie davonziehen, wie sie gekommen waren.
- Möglich ware das ja, boch ohne Kampf wird's nicht abgehen, und ba wir durch die Bäume Deckung haben, sie aber ganz ohne Schut sind, wird das ihren Vorteil der Bahl ausgleichen. Ha, wenn es je eine Gelegenheit gegeben hat, gut zu zielen, hier ist sie! Vergiß das nicht, Neluto!
  - Rechnen Sie auf mich, versprach ber Indianer.

Nach schneller Beendigung ber Vorbereitungen zur Verteidigung galt es nur noch, die Nachbarschaft des Lagers zu überwachen. Dazu wurden einige Männer vor den Kanal so postiert, daß sie die ganze Südseite des Golden Mount übersehen konnten.

Jedermann erkannte die Vorteile der Lage. Der trapezsörmige Plat, worauf die Karawane lagerte, hatte keinen andern Ausgang mehr als über den vor dem Galerieeingange liegenden Damm, der eben auch für die Wagen gerade noch breit genug war. Mußte der Rückzug angetreten und der Plat den Texanern überlassen werden, so konnte man auf diesem schmalen Wege die Ebene erreichen und zum linken User des Rio Rubber gelangen. Wollte man dagegen das Wasser aus dem Rio weiter einströmen lassen, um den Ausbruch des Vulstans herbeizusühren, so war es ganz leicht, den Damm augenblicklich durch sünf oder sechs Sprengpatronen zu zerstören, die in seine Masse eingesetzt und durch eine und dieselbe Lunte mit den andern verbunden waren, die man schon früher im Hintergrunde der Galerie ausgelegt hatte. In Erwartung einer solchen Möglichkeit sorzte man dafür, diesen Ausgang zu verbarrikadieren, wobei vorsläusig noch eine ganz schmale Öffnung ausgespart blieb, die nur im Augenblick des Angriffs geschlossen werden sollte.

Bährend die wachthabenden Leute draußen standen, frühstückten die andern unter ben Bäumen. Ben Rabble, Summy Stim und Jane Edgerton agen gu-

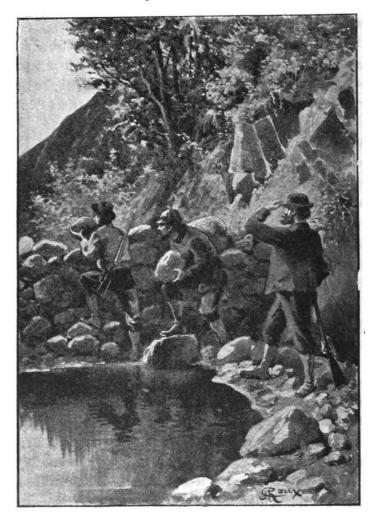

Die Öffnung ber Barritade murbe verschloffen. (S. 395.)

sammen. Der Fischfang war in den letten Tagen sehr ergiebig gewesen und die Ronserven hatte man bisher kaum angegriffen.

Man zündete ein Feuer an, was jett, nach der Entdedung bes Lagers, ja nichts mehr zu bedeuten hatte, und der Rauch wirbelte frei durch das Gezweig in die Höhe.

Die Mahlzeit verlief ohne Störung. Als die Zeit zur Ablösung der Bachtposten gekommen war, hatten auch diese noch nichts von der Annäherung der Bande bemerkt.



Jest folgten einige Augenblide gespannten Stillichmeigens. (S. 398.)

- »Bielleicht, meinte Summy Stim, ziehen bie Schurken es vor, uns in ber Racht zu überfallen.
- D, die Nacht dauert ja nur zwei Stunden, antwortete Ben Raddle; fie können also kaum hoffen, uns zu überraschen.
- Warum nicht, Ben? Sie wissen doch nicht, daß wir auf der Hut find und uns ihre Anwesenheit am Golden Mount bekannt ist. Sie haben keine Ahnung, daß wir sie bemerkt haben, als sie am Rande des Plateaus standen.

  3. Berne. Der Goldbulltan.

— Das ist möglich, gab der Scout zu, sie haben aber das scheu geswordne Pferd davonlaufen gesehen. Erst der Hund im Walde, dann das Pferd auf der Ebene, das ist für sie mehr als genug, sicher zu sein, daß eine Karawane an dieser Stelle lagert. Wir müssen also darauf vorbereitet sein, sie im Laufe des Nachmittags oder der kommenden Nacht zu sehen.

Gegen ein Uhr begab sich ber Scout über ben Damm zu ben Leuten, Die bie Umgebung beobachteten.

Während seiner Abwesenheit kehrten Ben Raddle und Summy nach der Baumgruppe zurück, von der aus sie Hunter und Malone am Plateaurande gesehen hatten. Von hier aus war auch der Rauch des Bulkans sichtbar. Der stieg etwa fünfzig Fuß über den Krater empor und wälzte sich, von den aufsichießenden Flammen durchbrochen, heftig hin und her. Die Gewalt der vulkanischen Kräfte war offenbar im Zunehmen. Da drängte sich der Gedanke auf, daß der Ausbruch vielleicht sehr bald stattsinden könnte.

Das wäre für die Pläne des Ingenieurs sehr ungünstig gewesen. Der Bulkan hätte neben Asche und Lava dann goldhaltige Massen ausgeworsen, die die Texaner nur einzusammeln brauchten. Ben Raddle hätte ihnen deren Besitzenahme ja nicht streitig machen können. Im Lager hatte die Karawane zwar Aussicht auf einen siegreichen Kamps, im freien Felde mußte es ihr aber unmöglich sein, einen Erfolg zu erringen. Wenn die Eruption jetzt erfolgte, so geschah das zum Nußen Hunters und die Partie wäre unrettbar verloren gewesen

Den Ingenieur beunruhigte das um so mehr, als er gegen diese Gefahr nichts tun konnte, und er kehrte besorgter ins Lager zurück, als er fort= gegangen war.

Als er hier ankam, wies Summy Skim auf ben Scout hin, ber sich eiligen Laufes näherte.

- »Sie tommen! rief Bill Stell schon von weitem.
- Sind sie noch fern von hier? fragte ber Ingenieur.
- Etwa noch eine halbe Lieue, antwortete ber Scout.
- Sätten wir wohl noch Beit, uns nach ihnen umzusehen?
- Jamohl, fagte Bill Stell.

Alle brei überschritten ben Kanal und erreichten schnell bie Stelle, wo einige Männer auf Bache standen.

Es war hier leicht, die Sbene zu übersehen, ohne selbst bemerkt zu werden. Längs des Fußes des Vulkans zog ein geschlossener Trupp heran. Es mochte

bie gesamte Bande sein. Die Läufe von Gewehren blinkten daraus hervor. Pferde und Wagen waren nicht dabei; diese und alles sonstige Material hatten sie zurückgelassen.

Hunter, Malone und ber Werkführer marschierten an ber Spite. Sie bewegten sich nur vorsichtig weiter, hielten zuweilen still ober gingen auch einige hundert Schritte seitwärts auf die Ebene, um den Gipfel des Golden Mount seben zu können.

- Die find vor Ablauf einer Stunde hier, fagte Ben Radble.
- Und offenbar ift ihnen unser Lager bekannt, fügte Summy Stim bingu.
- Sie mögen nur einen Angriff magen! platte ber Scout heraus.
- Wenn ich hier wartete, bis Hunter in Schußweite tame, rief Summy Skim, würde ich ihn mit einer blauen Bohne begrüßen, und den brächte ich zur Strecke, so sicher wie jede Wildente!
- Wozu sollte das dienen? erwiderte Ben Raddle. Nein, wir ziehen uns ins Lager zurück und lassen die Schulb einer Gewalttat auf andern Schultern ruhen. «

Das war wohl das Klügere. Der Tod des Texaners hätte einen Angriff, ber ja auch so noch nicht ganz sicher war, doch nicht verhindert.

Ben Rabble, Summy Stim und ber Scout gingen also zum Kanale zuruck. Nachdem sie diesen einer hinter bem andern überschritten hatten, verschlossen sie die Offnung der Barrikade mit dazu bereit gelegten Steinen. Nun war zwischen ben Kanalufern keine Verbindung mehr vorhanden.

Alle zogen sich darauf noch um sechzig Schritt weiter zurück, wo sie unter ben ersten Bäumen Deckung fanden, wenn es, wie wahrscheinlich, zu einem Feuergesecht kam.

Dann warteten fie, die gelabnen Gewehre in ber Sand.

In ber Tat erschien es besser, sich bis zum Außersten zu gedulden, bie Gegner ruhig herankommen zu lassen und erst bann bie Abwehr zu beginnen, wenn biese versuchen wurden, ben Ranal zu überschreiten.

Eine halbe Stunde später erschienen Hunter, Malone und ihre Genossen an der Ede bes Berges. Langsam schritten sie an dessen Juße hin und einige von ihnen wendeten sich dem Rio zu, an deffen linkem Ufer sie hinaufzogen.

Die Hälfte ber Leute waren Goldgräber, die Ben Raddle, Summy Stim und Reluto auf dem hunderteinunddreißigsten Claim am Forty Wiles Creek hatten arbeiten gesehen. Die andre Hälfte bestand aus zwanzig Indianern, die Hunter in Circle City und im Fort Puton für Diesen Zug an die Kuste bes Bolarmeeres angeworben hatte.

Die ganze Bande vereinigte sich wieder, ale ber Kanal erreicht mar, an bessen Ufer hunter und Malone stehen blieben.

Beibe begannen mit bem Werkführer ein Gespräch, das ihren Bewegungen nach ein sehr lebhastes sein mußte. Daß unter dem Schutz der Bäume ein Lager errichtet war, daran konnten sie nicht zweifeln. Was ihnen aber eine starke Enttäuschung bereitete, war der Kanal, der ein nur schwer überwindliches hindernis bildete, wenn von sechzig Schritt hinter ihm her Feuer gegeben wurde.

Auf ben ersten Blick hatten sie erkannt, daß der Kanal erst in jüngster Zeit ausgehoben worden war. Zu welchem Zwecke, konnten sie freilich nicht erraten, da der Eingang zur Galerie durch ein Gewirr von Zweigen verdeckt ward. Wie hätten sie übrigens auch auf den Gedanken kommen können, daß er dazu dienen sollte, das Wasser des Rios in die Eingeweide des Golden Mount zu leiten?

Hunter und Malone gingen inzwischen, offenbar nach einem Mittel zum Übergange suchend, am Kanaluser auf und ab. Sie mußten auf alle Fälle bis zu dem kleinen Gehölz vorzudringen suchen, entweder um auf die, die sich darin verbargen, zu treffen oder sich zu überzeugen, daß diese den Plat schon aufgegeben hätten, was ja immerhin möglich war.

Nach wenigen Minuten gesellte sich ber Werkführer wieber zu ihnen und wies mit ber hand nach bem Damme, über ben allein man trodnen Fußes ben Kanal überschreiten konnte.

Alle brei begaben sich nach bieser Seite hin. Als sie bie völlig verrammelte Barrikabe erblickten, mußten sie sich sagen, daß das Gehölz nicht verlassen ware und daß sie jenseits bieses hindernisses ein Lager finden würden.

Hinter ben Bäumen verborgen, verfolgten Ben Raddle und seine Gefährten alle Bewegungen der Bande. Sie begriffen, daß Hunter sich durch Beseitigung ber auf dem Damme aufgetürmten Steine einen Durchgang freilegen wollte. Jett war der Augenblick zum handeln gekommen.

3ch weiß nicht, sagte Summy leise, was mich abhält, ihm ben Schäbel zu zerschmettern? Ich habe ihn ja so bequem vor der Flinte . . .

— Nein, schieße noch nicht, Summy, wehrte ihn Ben Raddle, indem er die Waffe seines Betters niederdrückte. Wäre auch der Führer getötet, die Soldaten wären doch noch da. Bielleicht ist es ratsamer, sich mit den Leuten aus-

einanderzuseten als sogleich auf sie loszuknallen. Was meinen Sie bazu, Scout?

- Nun ja, wir können ja eine Verhandlung versuchen, antwortete Bill Stell, obgleich ich mir davon kaum etwas verspreche. Doch wenn fie zu nichts Gutem führt, kann sie wenigstens nichts schlimmer machen.
- Jebenfalls, fiel bier Jane Ebgerton ein, wollen wir uns nicht gleich alle zeigen.
  - Das ist richtig, stimmte ihr der Ingenieur zu. Ich allein . . .
- Und ich mit dir!« fiel Summy Stim ein, der es nie über sich gebracht hatte, sich vor Hunter zu versteden.

Eben als jest einige Leute bes Texaners auf bessen Geheiß herankamen, bie Barrikabe abzutragen, erschienen Ben Rabble und Summy Stim vor bem Gehölze.

Sobald Hunter ihrer ansichtig wurde, befahl er seinen Leuten, sich zurückzuziehen, und vorläufig hielt sich die ganze Rotte etwa zehn Schritt hinter bem jenseitigen Kanalufer in der Defensive.

Rur Hunter und Malone kamen, das Gewehr in der Hand, näher heran. Ben Raddle und Summy Stim hatten ihre Flinten ebenfalls bei sich, ließen deren Kolben aber auf der Erbe ruben. Die beiden Teraner taten das gleiche.

- »He, rief Hunter höchst überrascht, das sind hol' mich der Teufel! ja Sie, die Herren von Hundertneunundzwanzig!
  - Jawohl, wir felbst, gab Summy Stim zur Antwort.
- Ich hätte kaum erwartet, Ihnen an der Mündung des Mackensie zu begegnen, fuhr der Texaner fort.
  - So wenig wie wir, Sie hierhertommen zu sehen, erwiderte Summy Stim.
- Ein Beweis, daß Ihr Gedächtnis nicht so gut ist wie das meinige. Haben wir nicht seit langer Zeit miteinander noch ein Hühnchen zu rupfen?
- Das tann hier ebensogut geschehen wie auf ben Claims am Forty Miles Creek, entgegnete Summy tropig.
  - Na, wie es Ihnen beliebt!«

Hunter, bei dem der Zorn jett das Erstaunen ablöste, erhob sofort das Gewehr und Summy Stim tat dasselbe.

Unter ber Bande entstand eine plötliche Bewegung, die Hunter aber burch ein gebieterisches Beichen unterdrückte. Ehe er sich auf weiteres einließ, erschien es ihm besser, sich über die Zahl ber Gegner zu unterrichten; er musterte aber bas kleine Gehölz zu diesem Zwecke vergeblich, da sich keiner von den Leuten der Karawane zwischen den Bäumen sehen ließ.

Ben Radble hielt ben Augenblick für sein Dazwischentreten für gekommen. Er ging bis zum Ranbe bes Ranals vor. Durch biesen getrennt, standen nun Hunter und er einander gegenüber, Malone und Summy waren mehr zuruckgeblieben.

- » Bas wünschen Sie? fragte ber Ingenieur gang ruhig.
- Wir verlangen Auskunft barüber, was Sie hier am Golben Mount vorhaben.
  - Mit welchem Rechte?
- Mein Recht ist bas hier! antwortete Hunter roh, indem er den Kolben seines Gewehres auf die Erde stieß.
  - Und hier bas meinige!« erwiderte Ben Rabble, ber basselbe tat.

Jest folgten einige Augenblide gespannten Stillichweigens.

- »Noch einmal also, begann ber Texaner wieder, was haben Sie am Golben Mount vor?
  - Das, mas Sie wohl felbst bier beabsichtigen, erklärte Ben Rabble.
  - Sie wollen also beffen Goldlager ausbeuten?
  - Ja, bie Ablagerung, die uns gehört.
- Der Golden Mount ist niemandes Eigentum, protestierte Hunter, er gehört jedermann.
- Nein, widersprach ihm Ben Raddle. Er gehört bem, ber ihn zuerst in Besitz nahm.
- Es handelt sich gar nicht barum, ihn zuerst in Besitz genommen zu haben ober nicht, schrie Hunter.
  - So? . . . Um was benn?
  - Ihn verteidigen gu fonnen.
  - Nun, wir find dazu bereit, erklärte seelenruhig ber Ingenieur.
- Zum letten Male, rief Hunter, der mehr und mehr in Hitze geriet, wollen Sie uns den Plat jett überlaffen?
  - Nehmen Sie sich ihn boch, antwortete Ben Radble.

Auf ein Zeichen Malones frachten jest mehrere Flintenschuffe, doch ohne Ben Raddle ober Summy Stim, die jest nach dem Gehölz zurückeilten, zu treffen. Ehe sie noch unter den Bäumen verschwanden, drehte sich Summy Stim noch einmal um, schlug eiligst das Gewehr an und feuerte auf Hunter.

Der Texaner konnte, ba er sich sofort seitwärts beugte, ber für ihn beftimmten Rugel entgehen, die an seiner Stelle einen seiner Leute niederstreckte.

Jetzt knatterte das Gewehrseuer auf beiden Seiten. Die durch die Bäume gedeckten Gefährten Ben Raddles litten badurch aber bei weitem nicht so viel wie die Angreiser. Die ersten hatten nur einige Verwundete, die zweiten schon mehrere Tote.

Hunter sah balb ein, daß seine Rotte dezimiert werden würde, wenn es ihm nicht gelang, den Kanal zu überschreiten. Er befahl jetzt seinen Leuten, sich zu Boden zu wersen. Die neben den Ufern aufgehäuste Erde bildete eine Art Brustwehr, die recht guten Schutz verlieh, wenn man dahinter ausgestreckt lag. Damit war es möglich, ungestraft ein Feuer gegen das Gehölz zu untershalten, aus dem sich niemand ungefährdet hinauswagen konnte.

Malone und zwei ber Leute trochen auf Hunters Befehl nach bem Damm hin, ben sie unbeschäbigt erreichten, und unter bem Schutze der Felsblöcke der Barrikade begannen sie die Berschlußsteine des schmalen Durchgangs zu beseitigen und in den Kanal fallen zu lassen.

Diesem Punkte wendete sich nun die Aufmerksamkeit der Verteidiger zu. Wenn der Übergang erzwungen war, wenn es der Bande gelang, bis zu dem kleinen Gehölz vorzudringen und das Lager zu umzingeln, dann war jede Hoff-nung auf Widerstand verloren und der Überzahl mußte der Sieg verbleiben.

Keine der Kugeln aus dem Sehölz traf Malone oder seine beiden Leute. Bill Stell, der sie um jeden Preis verhindern wollte, über den Damm zu kommen, sprach schon davon, einen Ausfall zu machen und Mann gegen Mann zu kämpfen.

Ben Rabble hielt ihn zurud. Es wäre zu gefährlich gewesen, über ben freien Plat hinzustürmen, ber zwischen Gehölz und Kanal lag. Dieser Gefahr sollten lieber Hunter und seine Spießgesellen ausgesetzt sein, wenn sie nach Beseitigung bes Barrikabenverschlusses das Lager zu stürmen unternahmen. Bis dahin war es besser, das Feuer ununterbrochen auf den Damm zu richten, doch auch auf die Schüsse zu antworten, die von dem Erdschutz am Kanal her fielen.

Behn Minuten verliefen unter biefen Umständen. Reiner von benen, die an der Barritade beschäftigt waren, hatte eine Berletzung erlitten. Erst als die Öffnung größer wurde, bot sich den Schützen ein bequemeres Riel.

Einer der Indianer wurde hingestreckt. Sofort trat an seine Stelle ein andrer, der dasselbe Schicksal erfuhr. Gleich darauf traf eine von Reluto her-

rührende Rugel Malone mitten in die Bruft. Der Texaner stürzte zu Boben und sein Fall rief einen schrecklichen Aufschrei ber ganzen Bande hervor.

»Brav gemacht, Reluto! sagte ber neben diesem stehende Summy Stim, bas war ein Meisterschuß! Den Kerl, den Hunter aber, ben überlasse mir!«

Nachbem Malone gefallen war, schien bieser aber auf einen Angriff zu verzichten, ber in ber bisherigen Beise keinen Erfolg versprach, denn wenn es so fortging, ließen sich die Angreifer nur einer nach dem andern über den Haufen schießen. Hunter, der seine Leute nicht weiter gefährdet sehen wollte, gab deshalb ein Zeichen zum Rückzuge und ihre Verwundeten mitschleppend, schlug er, auf der Flucht von Gewehrfeuer begleitet, wieder den Weg nach der Ebene ein und verschwand um die Ecke des Golden Mount.

## Dreizehntes Kapitel.

## Patricks Schild.

So war also ber erste Sturm abgeschlagen. Er hatte Hunter mehrere Berwundete und vier Tote gekostet, unter biesen sein zweites Ich, Malone. Das war für die Bande ein höchst fühlbarer Berlust. Auf Seite der Angegriffenen waren nur einige Männer durch verirrte Kugeln gestreift worden; das war der ganze Schaden.

Immerhin war jeboch zu erwarten, daß sich ein Überfall unter günstigeren Bedingungen wiederholen werbe. Bei seinem rachsüchtigen Charakter und wilben Berlangen, Herr des Golden Mount zu bleiben, würde Hunter sich durch ben ersten Fehlschlag noch nicht für besiegt ansehen.

- »Jebenfalls haben bie Kerle zum Rückzug blafen muffen, sagte ber Scout; heute wagen fie gewiß keinen zweiten Bersuch.
  - Rein . . . boch vielleicht in ber Racht, meinte Summy Stim.
- Wir werden wachsam sein, erklärte Ben Raddle. In den zwei oder drei mehr dunkeln Stunden wird Hunter übrigens ebensoviel Mühe haben, den Kanal zu überschreiten, wie am hellen Tage. Ich bin überzeugt, er wird das



Sie festen nebeneinander ihren Beg fort. (S. 4!0.)

gar nicht wieder versuchen, benn er weiß ja recht gut, daß wir auf unfrer hut find.

- Bare es nicht von Wichtigkeit, die Barrifade auf bem Damme wieber in Ordnung zu bringen? ließ fich Jane Edgerton vernehmen.
- Gewiß, bas foll sofort geschehen, antwortete Bill Stell und rief gleich einige Leute herbei, ihm bei ber Arbeit zu helfen.
- Borher, empfahl Summy Skim, wollen wir uns boch überzeugen, ob bie Banbe in ihr Lager zuruckfehrt. «

3. Berne. Der Goldbulfan.

51

Ben Rabble, Summy Stim, Jane Ebgerton, Bill Stell und Reluto übersichritten, mit Gewehren ausgerüftet, ben Damm und gingen bann einige hundert Schritt weit auf die Ebene hinaus. Bon da aus konnten sie längs des Bulkansfußes bis zum Halteplatz der Texaner alles übersehen.

Es war jest um sechs, also noch heller Tag.

Fünf bis sechs Flintenschußweiten braußen zogen Hunter und seine Bande langsam davon, obgleich sie doch befürchten mußten, verfolgt zu werden. Ben Raddle und der Scout fragten sich auch einmal, ob das nicht angezeigt wäre, nach reislicher Überlegung glaubten sie aber doch, davon absehen zu sollen. Besser erschien es ja, daß die Texaner die geringe Zahl ihrer Gegner nicht kennen lernten.

Daß die Bande sich nur langsam entfernte, lag daran, daß sie ihre Toten und die Verwundeten mit sich führte. Wehrere von diesen hatten nicht gehen können, was natürlich auch das Borwärtskommen ihrer Gefährten verzögerte.

Etwa eine Stunde lang beobachteten die Kanadier diesen Rückzug. Sie sahen Hunter den Fuß des Golden Mount umkreisen und dann hinter einem Borsprunge des Berges verschwinden, unter dessen Schut er sein Lager aufgeschlagen hatte.

Gegen acht Uhr war die Barrifade wieder hergestellt. Zwei Mann blieben als Wachtposten dabei und alle andern begaben sich zum Abendessen in das kleine Gehölz zuruck.

Das Gespräch hier brehte sich natürlich um die Vorfälle dieses Tages. Der Mißersolg Hunters konnte noch nicht als eine endgültige Klärung der Lage angesehen werden und von wirklicher Sicherheit konnte erst die Rede sein, wenn die Bande den Golden Mount verlassen hätte. Solange sich die Texaner in der Nachbarschaft aushielten, konnte man sich jeder Überraschung versehen. Trat die Eruption von selbst ein, so kam es jedenfalls zu einem erbitterten Kampf um die vom Bulkan ausgeworsnen Bepiten.

Die wenigen Nachtstunden verliefen in ungestörter Ruhe und ebenso auch der ganze nächste Tag. Vergeblich begab sich der Scout mehrmals über den Kanal hinaus, er konnte nichts Verdächtiges wahrnehmen. Es sah wirklich so aus, als ob Hunter auf seine Pläne verzichtet hätte.

Auch in der nächsten Nacht ereignete sich kein Zwischenfall, als aber bas erste Morgenrot aufflammte, krachten von der Seite des Kanals her mehrere Schüsse. Zwei Mann zur Überwachung der Zelte zurücklassend, begaben sich

bie übrigen nach dem Rande des kleinen Gehölzes, bereit, hier forgsam Wache zu halten.

Die Verteidigung des Dammes war durch den Scout und Reluto hinsreichend gesichert. Solange die beiden da standen, kam gewiß kein Gegner herein. Geschützt durch die Felsenbarrikade, konnte man durch kleine Öffnungen in dieser seuern und auch das sübliche Kanaluser bestreichen.

Immerhin konnte ihr Feuern hier nicht viel Wirkung haben. Die Angreifer, die während der Dunkelheit herangeschlichen waren und jest hinter der beim Ausgraben aufgeworfnen Erde auf dem Leibe lagen, mußten gegen ihre Kugeln ziemlich gut geschützt sein. Jedenfalls zeigte ihr Feuer vorläufig keine Abnahme.

Auf bas Geheiß Ben Rabbles, ber, ba sich ihm kein Ziel für die Gewehre bot, ben Pulvervorrat nicht verschwenden wollte, verhielten sich seine durch die Bäume geschützten Gefährten ganz ruhig und warteten Gewehr bei Fuß auf die weitre Entwicklung der Dinge.

So verstrich eine Stunde. Bon der andern Kanalseite dauerte das ebenso heftige wie wirkungslose Feuer noch immer fort. Die Rugeln schlugen in die Stämme und die Kronen ein, verursachten den Belagerten aber keinerlei Schaden.

Ploglich, es war jett heller Tag, ertonte hinter ber Berteidigungelinie ein lautes Geschrei, mahrend bas Schießen fich auffällig verminderte.

Dec Scout benützte diese Pause, mit Neluto den Damm zu verlassen und über die gefährdete Zone hinzulaufen, um sich seinen Gefährten anzuschließen. Diese übergaben ihm sofort den Oberbesehl, zu dessen Führung er sich wegen seiner Erfahrung im Guerillakriege besonders eignete.

Er bildete aus der Karawane gleich zwei Teile. Die eine, aus den kanabischen Arbeitern bestehende Hälfte besetzte ohne Zögern den ganzen Rand des Gehölzes, um dessen Südfront wirksam verteidigen zu können, während die andre Hälfte, zu der hauptsächlich Bill Stell und dessen Leute gehörten, sich umwendeten und auf die Zelte, woraus die Schreie hervordrangen, zueilten, wobei die Männer sich getrennt voneinander hielten und alle vorsichtig von Baum zu Baum hinschlüpften. Der Scout schloß sich dieser mobilen Kolonne an, während Ben Raddle, Summy Stim und Jane Edgerton bei den Verteidigern des Kanals blieben.

Der Scout und seine Leute waren kaum hundert Schritt weit nach Norden vorgedrungen, als sie in geringer Entfernung einen geschlossenen Trupp von sieben

Reitern erblickten, die, so schnell wie es das Terrain zuließ, heransprengten und ben Ranadiern offenbar in den Rücken fallen wollten.

Der Scout durchschaute schnell, was hier vorgegangen war. Offenbar hatten die Texaner in den sechsunddreißig Stunden, wo sie ihre Gegner nicht behelligten, im Rio Rubber eine Furt gefunden und als sie diese unter dem Schutze der Nacht zu Pferde überschritten hatten, waren sie von Nordosten her auf das Lager zugeritten, während ein Teil von ihnen an der ersten Kampflinie noch ein Scheingefecht unterhielt.

Theoretisch richtig, erwies sich diese Rechnung doch praktisch als verfehlt. Hunter hatte, über die wirkliche Bahl seiner Feinde getäuscht, zu dem kühnen Reiterangriffe zu wenig Mannschaften bestimmt. Was vermochten aber sieben Berittne und er selbst gegen ein Dutend Gewehre, die keinen Pardon gaben?

Dazu kam noch ein weitres Unglück. Statt auf ein verlassenes Lager zu treffen, das sie ohne Gesahr zerstören könnten, um nachher den überraschten Gegnern in den Rücken zu fallen, war das Herannahen Hunters schon, ohne daß er es ahnte, von den kanadischen Wachtposten gemeldet worden. Anderseits wurde der Übersall durch die durch Büsche und Gesträuche aufgehaltnen Pferde eher verzögert als, wie man gehofft hatte, beschleunigt. Hunter konnte sein Vorhaben also nicht so schnell durchführen, er wurde vielmehr durch das Auftauchen des Scouts und seiner Begleiter selbst überrascht.

Jest mußte er seinen Plan wohl ober übel aufgeben. Da ihm ber Weg nach Süben versperrt war, blieb ihm nichts andres übrig als umzukehren und ben Rio Rubber, so schnell die Pferde laufen konnten, wieder zu überschreiten.

Das sollte aber nicht gelingen. Jett fingen die kanadischen Gewehre zwischen ben Bäumen an zu reben und bei der kurzen Entfernung gingen nur wenige Rugeln sehl. In wenigen Minuten stürzten sechs töblich getroffne Reiter aus dem Sattel und drei Pferde wurden daneben erschossen, während die andern wild davonjagten. Das war kein kleiner Mißerfolg, nein, das war für Hunter das Berderben.

Durch einen wunderbaren Zufall ging er allein unverletzt baraus hervor. Sein Entschluß war schnell gefaßt. Statt vor den Rugeln zu fliehen, die doch schneller flogen, als er hätte entweichen können, stürmte er verwegen auf die Feinde zu, die, in der Besorgnis, einer den andern zu treffen, ihr Feuer einstellen mußten, und auf die Gefahr hin, sich an den Bäumen den Schädel einzurennen, flog er wie ein Wirbelsturm zwischen ihnen hindurch.

Im Augenblick war er zwischen dem Grün verschwunden und balb der Abteilung des Scouts, die ihn zu verfolgen begann, weit voraus. Bevor er gerettet war, mußte er jedoch noch die am Kanal liegende Schützenlinie passieren und endlich noch den offnen Platz zwischen dem Rande des Gehölzes und der Ebene draußen.

Hunter fühlte sich nur wenig beunruhigt bei dem Gedanken an das erste dieser Hindernisse. Die Schützen standen, seiner Schätzung nach, so vereinzelt, daß es ihm nicht schwer werden könnte, zwischen ihnen hindurchzukommen. Anders lag es mit dem zweiten. Er konnte da nicht verkennen, daß es schwieriger werden würde, den über seine Erwartung zahlreichen Schützen zu entgehen, wenn er die Deckung durch das Gehölz verlassen hatte und über den davor liegenden freien Plat hinsauste.

Sein sonst so erfinderisches Gehirn erschöpfte sich vergeblich, einen Ausweg aus dieser Schwierigkeit zu finden, als ihm boch plötlich ein Hoffnungsstrahl aufdämmerte.

Er befand sich jetzt am Rande des kleinen Gehölzes. Zwischen den Stämmen schimmerte von draußen schon das helle Tageslicht herein. Unter dem Schutze eines der letzten Bäume lag einer der kanadischen Schützen. Mit einem Knie auf der Erde, lud er sein Gewehr, zielte und seuerte hinaus; dann machte er eine Pause, so in Gedanken versunken, daß er das Austauchen Hunters zehn Schritte hinter sich gar nicht bemerkt hatte.

Hunter erstickte mühsam ein Triumphgeschrei, als er erkannte, daß der eifrige Schütze ein Weib und niemand anders war, als die junge Reisende vom Foot-Ball«. Er hielt sein Pferd einen Augenblick an, drückte ihm dann die Sporen in die Weichen und flog, indem er sich nach Art der Cowboys tief aus dem Sattel herunterhängen ließ, so daß er mit der Hand saft den Boden berührte, auf die Gestalt zu.

Er war schon neben Jane, ehe diese etwas von seiner Gegenwart bemerkte. Im Borüberfliegen schlang er den Arm um die Taille des jungen Mädchens, bas er wie eine Feder aushob und quer über den Sattel warf.

Dann sette Hunter, jett vor den Rugeln geschütt durch die Geisel, die er bavonschleppte, seinen rasenden Ritt weiter fort.

Als sie sich gepackt fühlte, hatte Jane Edgerton einen lauten Aufschrei aus= gestoßen, auf ben hin von ber und jener Seite das Feuer augenblicklich ein= gestellt wurde. Besorgte und neugierige Gesichter zeigten sich zwischen den Bäumen und über bem niedrigen Uferwalle, während Hunter in gestrecktem Galopp aus bem Gehölz heraus- und über ben freien Plat hinjagte, ben er noch so kurz vorher nicht wenig gefürchtet hatte.

Reiner aus ben beiben Lagern hatte sogleich begriffen, was hier vorging. Die Amerikaner ragten mit dem ganzen Oberkörper über den Erdwall heraus, der sie beschützt hatte, und als sie ihren Ansührer mit verhängtem Zügel einhergestürmt kommen sahen, glaubten sie sich von einer unerwarteten Gefahr bedroht und liesen über die Sbene davon, um hinter dem ersten Vorsprunge des Golden Wount Deckung zu suchen. Die Kanadier anderseits erschienen nun vor dem Gehölz, aber so verdutzt, daß sie gar nicht daran dachten, den entsliehenden Gegnern noch ein paar Rugeln nachzuschicken.

Hunter benützte die allgemeine Berwirrung. Ein Dutend wilde Sprünge brachten ihn an den Kanal, über den sein keuchendes Pferd hinwegsetzte, und nun ging's in tollem Ritt über die Ebene weiter.

Jest kamen die Kanadier einigermaßen zur Erkenntnis der Lage und lärmend stürmten sie auf den Kanal zu. Konnten sie aber hoffen, ein dahin= jagendes Pferd zu erreichen, das vor ihnen schon einen großen Vorsprung hatte?

Rur ein einziger verließ nicht ben Rand bes kleinen Gehölzes und beteiligte sich nicht an ber nutslosen Verfolgung. Fest, wie im Boben eingewurzelt, auf ben Füßen stehend, vollkommen ruhig und herr seiner selbst, ergriff er sein Gewehr, schlug es an und feuerte so schnell wie ein Blit.

Der fühne Schütze konnte kein andrer sein als Summy Stim. Berließ der sich denn so auf seine Geschicklichkeit, daß ihn nicht einmal die Furcht, Jane zu treffen, beschlich, als er den Räuber niederstrecken wollte?

Tatfächlich wußte er jetzt gar nicht, was er wagte. Er hatte aufs Geratewohl geschossen, ohne zu zielen, mit der Unwillfürlichkeit einer Reflexbewegung.

Summy Stim fehlte sein Ziel aber bekanntlich niemals. Auch diesmal hatte er von seiner Geschicklichkeit einen neuen und noch erstaunlicheren Beweis als alle frühern geliefert. Gleich nach dem Schusse strauchelte Hunters Gaul schwerfällig, ob der Reiter ihm nun die Zügel hatte schießen lassen, um selbst das Gleichzgewicht wieder zu sinden, und Jane Edgerton glitt aus dem Sattel und blied regungslos auf der Erde liegen. Das Pferd tat noch drei bis vier unsichre Schritte, dann brach es zusammen und Hunter stürzte zur Erde, wo er ohne Bewegung liegen blieb.

Das sich so plötlich abspielende Schauspiel hatte die Kanadier völlig verbutt. Alle schwiegen ratlos still. Auch Summy Stim, der, ungewiß über die Folgen seines überstürzten Handelns, den Blick starr auf die Ebene gerichtet hielt, rührte sich jetzt nicht. Etwa fünfzig Meter jenseits des Kanals lag Hunter. Tot oder lebend? Das wußte niemand. Noch etwas näher wälzte sich sein Pferd in den letzten Zudungen. Es atmete noch mühsam und aus seinen Küstern strömte Blut; und kaum zwanzig Meter entsernt — ein kleiner Fleck auf der weiten Fläche — da lag Jane Edgerton, die Summy Stim vielleicht getötet hatte.

Als sie aber ihren Anführer fallen sah, brang die Bande Hunters ordnungslos hinter der Schutzmauer des Berges hervor. Mehr bedurfte es nicht, die Kanadier wieder zur Besinnung zu bringen. Ein Regen von Blei zwang die Raubgesellen, zurückzuweichen, und belehrte sie, daß die Ebene für sie fortan verbotnes Land sei.

Was für die einen zutraf, galt hier aber leider auch für die andern. Wenn die Schützen Ben Raddles, denen sich auch der Scout mit seinen Leuten angeschlossen hatte, jetzt in der Lage waren, den Texanern zu verwehren, sich vom Bulkan zu entfernen, so konnten auch diese wieder die Kanadier abhalten, über den Erdwall am wiedereroberten Kanal hinauszugehen. Die Ebene war tatsächslich für beide Parteien ungangdar geworden.

Es hatte nicht ben Anschein, als sollte sich ein Mittel gegen biese Lage ber Dinge finden. Die Kanadier konnten nicht den Kopf über dem Walle sehen lassen, ohne durch einen Hagel von Geschossen begrüßt zu werden. Das lähmte allmählich ihre Spannkraft, und Ben Raddle befürchtete, es könne sie zu Torbeiten versühren.

Summy Stim, ber sonst so ruhig war, verfiel besonders einer heftigen Überreiztheit. Jane Edgerton auf der Erde und wie tot kaum dreißig Meter vor sich liegen zu sehen, ohne ihr beispringen zu können, das brachte ihn von Sinnen. Man mußte ihn mit Gewalt zurückalten und wider ihn ankämpsen, daß er nicht nach der Barrikade lief, die Steine herunterwälzte und dem sichern Tode entgegenging, der ihn draußen belauerte.

- sollen wir sie benn sterben laffen? . . . Pfui, wir find erbarmliche Feig- linge! rief er gang außer fich.
- Wir sind nur keine Tollhäuster, das ist alles, erwiderte ihm Ben Raddle ernsthaft. Beruhige dich nur und gönne uns Zeit zur Überlegung.

Der Ingenieur mochte nachsinnen, soviel er wollte, sein sonst so erfinderischer Geist bot ihm keine befriedigende Lösung der vorliegenden Aufgabe und die Lage ichien sich ins Endlose zu verlängern.

Dieje Löfung follte aber Batrid finben.

Das aufregende Warten dauerte schon fast eine Viertelstunde, als man ihn aus dem Gehölz hervortreten sah, wohin er durch einen außerordentlichen Zufall hatte gelangen können, ohne die Ausmerksamkeit der Texanerbande zu erwecken. Patrick ging nicht schnell, weil er sich rückwärts bewegte und auch weil er auf der Erde eine schwere und umfängliche Last nachschleppte, nämlich den Kadaver eines der Pferde, die kurz vorher durch die Schüsse der Leute des Scouts getötet worden waren.

Was hatte Patrick vor und was wollte er mit bem toten Pferbe beginnen? Diese Frage hatte niemand beantworten können.

Von der andern Seite des Kanals her hatten die hinter dem Vorsprunge des Golden Mount versteckten Texaner den Riesen ebenfalls aus dem Gehölz hervortreten sehen.

Sein Erscheinen war das Zeichen zu einem wüsten Geschrei, das ein Hagel von Kugeln begleitete. Patrick schien jedoch weber auf das eine noch auf das andre zu achten. Wit gleichmäßiger und ruhiger Anstrengung zog er seine Last weiter bis an den Damm heran, den er mit unerklärlichem Glück heil und gesund erreichte.

Dann ging er baran, sich in ber Barrikabe einen genügend weiten Durch= gang zu öffnen, was für ihn bas Werk weniger Minuten war; barauf packte er bas Pferd an ben Borberbeinen, richtete es auf seinen Hinterteil auf und warf es sich mit einem einzigen Ruck auf die Schultern.

Trot des Ernstes der Lage brachen die Kameraden des Irländers, enthusiasmiert über dieses Kraftstücken, in hellen Jubel aus. Wenn das Pferd auch nicht sehr groß war, so hatte es doch ein bedeutendes Gewicht und Patricks Heldentat hatte sast übermenschliches an sich.

Übrigens hätte keiner sagen können, was der Riese eigentlich beabsichtigte. Reiner außer einem einzigen.

»Bravo, Patrick!« rief Summy Stim, ber sich mit Gewalt aus ben ihn zurückhaltenden Händen befreite, sich schnell erhob und unbesorgt um die Rugeln, die um ihn herpfiffen, dem Irländer zum Damme nachlief, den dieser überschreiten wollte.



Bon bem vorhandnen Material waren nur noch Trümmer übrig. (S. 415.)

Die beiden feindlichen Abteilungen konnten jetzt einen wahrhaft originellen Auftritt beobachten.

Den Radaver des Pferdes, bessen hinterbeine auf der Erde hinschleppten, auf den Schultern, ging Patrick langsamen und sichern Schrittes über den Damm hin und unter seinem Schutze Summy Stim mit ihm.

Kaum auf die Ebene hinausgetreten, knatterten wieder die Gewehre vom Bergvorsprunge her, über den sich die Texaner nicht hinauswagten. Patrick aber, vor dem Summy hinging, kehrte ihnen den Rücken zu und was vermochten 3. Berne. Der Goldvultan.

ihre Rugeln gegen seinen biden Panzer? Weber Summy Stim noch Patrick ließen sich burch biese beunruhigen und setzten nebeneinander ihren Weg fort.

Sie brauchten nur wenige Minuten, die Stelle zu erreichen, wo Jane Edgerton lag. Hier blieb Patrick stehen, während Summy Stim das junge Mädchen vorsichtig aufhob.

Jett handelte es sich noch um den Rückweg, der sich schwieriger gestalten mußte, da beide jett genötigt waren, den Feinden das Gesicht, statt den Rücken, zuzukehren. Sie mußten deshalb eine schräge Richtung einschlagen und mußten lavieren, wodurch sich der Weg um das Drei- dis Viersache verlängerte; schließlich gelang es Summy Skim und Patrick, jedem mit seiner Last, aber doch glücklich, über den Kanal wegzukommen, während die Texaner in ein ohnmächtiges Wutgeheul ausbrachen.

Jenseits des Dammes trafen sie schon zwei ihrer Gefährten, die, längs des Walles hinkriechend, hierhergekommen waren und sich beeilten, die Bresche in der Barrikade wieder zu schließen. Die beiden Retter verfolgten, ohne sich stören zu lassen, ihren Weg bis zum Rande des Gehölzes, das sie auch ohne Unfall erreichten.

Hier entledigte sich Patric bes von ihm verfundenen Schilbese, an bem leicht zu erkennen war, was er genützt hatte: bas Pferd war wenigstens von zwanzig Kugeln getroffen worden.

Summy Stim beschäftigte fich nun zunächst mit Jane Ebgerton, bie nicht bie geringste Verletzung zu haben schien. Ihre Bewußtlosigkeit war jedenfalls nur eine Folge bes heftigen Sturzes.

Das Besprengen ihres Gesichts mit taltem Wasser zeigte schnell eine gute Wirkung. Balb schlug bas junge Mädchen die Augen auf und tam wieder zum Bewußtsein. Summh trug sie nun eiligst bis zu den Zelten hin; ein wenig Ruhe mußte sie balb wieder völlig herstellen.

Die beiben feinblichen Parteien hatten inzwischen jebe ihre Verteibigungsstellung beibehalten. Die Kanadier behaupteten die am Kanal, von der aus ihre Flinten den Texanern das Betreten der Ebene unmöglich machten. Diese wieder hielten, selbst durch den Bergvorsprung gedeckt, ihre Gegner ebenso in Schach. Es war nicht zu erraten, wann die so seltsame Lage ihr Ende sinden würde.

Der ganze Tag verlief in gleicher Beise, bann wurde es bämmerig und endlich bunkel.

Das gestattete ben friegführenden Parteien etwas mehr Bewegungsfreih eit. Ben Rabble und seine Gefährten zogen sich vom Kanale zurud; an bem wurden

nur brei Mann als Wache zurückgelassen und noch einer nördlich vom Gehölz aufgestellt, um acht zu haben, daß vom Rio Rubber her kein neuer Überfall erfolgte. Die andern begaben sich ins Lager, wo sie nach dem Abendessen einige Stunden Schlaf fanden.

Mit Tagesanbruch waren die Kanadier, vielleicht etwas ermüdet, doch vollzählig, wieder auf den Beinen. Sobald es hell genug geworden war, wendeten sich alle Blicke dem Süden zu.

Ob nun die Texaner die Dunkelheit benüt hatten, ihrem Anführer Hilfe zu bringen? Hatte die Lage jetzt irgendeine Beränderung erfahren?

Vom Vorsprunge des Golben Wount her war kein Geräusch zu vernehmen. Auf großem Umwege längs des Rio Rubber wagten sich einige der Kanadier ein paar hundert Schritt auf die Ebene hinaus, um den Fuß des Bulkans weitershin übersehen zu können. Da überzeugten sie sich, daß die Feinde ihre Stellung verlassen hatten.

Nichts störte mehr die Ruhe der Ebene, die ebenso still wie vorher dalag. Bon den zwei Körpern, die die Finsternis gestern verhüllt hatte, war bei Tages-anbruch nur noch einer vorhanden. In einiger Entsernung vom Kanal lag das tote Pferd, der einzige dunkse Fleck auf dem hellen Wiesengrün. Schon flatterten Raubvögel um die willtommne Beute.

hunter mar verschwunden.

## Dierzehntes Kapitel.

Der Ausbruch bes Bulfans.

Der zweite Angriff war also wie der erste, nur mit noch größerm Ersolge, abgeschlagen worden. Bon den Kanadiern fehlte beim Appell kein einziger, die Angreifer dagegen hatten ein Viertel ihrer Mannschaft verloren.

Wenn sich die Lage hiermit auch gebessert hatte, war sie boch noch keineswegs glänzend. Die beiberseitigen Streitkräfte waren immer noch ungleich und von einem wirklichen Siege konnte nur die Rede sein, wenn das Gebiet von bem letten ber Raubgesellen gesäubert war. Bis bahin nahm die Sorge für ihre Verteidigung die ganze Aufmerksamkeit der Karawane in Anspruch und vorher konnte an eine Sicherheit bei der geplanten Ausbeutung des Golden Mount nicht gedacht werden.

Ob es wohl bazu in gelegner Zeit überhaupt noch kam? Ober sollten sich vielleicht alle in nutlosen Rämpsen erschöpsen und den Sieg erst dann erringen, wenn die Nähe des Winters auch ihn nutlos machte? In drei Wochen mußte die Karawane nun wieder aufbrechen, wenn sie der schlechten Jahreszeit entgehen wollte, der Zeit mit den Stürmen, dem Schneetreiben und den schrecklichen Blizzards, wenn sie, nach Abweisung des Angrisse der Menschen, sich nicht dem noch hartnäckigern und wilbern Angrisse der Natur aussetzen wollte.

Und sollte etwa Ben Raddle, unter dem Vorwande, Zeit zu gewinnen, solange die Texaner noch da waren, seinem Plan, einen Ausbruch herbeizusführen, Folge geben, indem er das Wasser des Rios in den Krater einleitete? Würde da nicht Hunter als Herr des Vulkangipfels die Frucht so vieler Mühen und Anstrengungen pflücken?

Den ganzen Tag bes 22. Juli, ber übrigens burch keinen Zwischenfall geftort wurde, beschäftigte fich Ben Rabble mit biesem Gebanken.

Die ungewohnte Ruhe konnte ihn nicht täuschen. Hunter beabsichtigte jett vielleicht, die Sache in die Länge zu ziehen. Dann sahen sich die Belagerten in die Notwendigkeit versetzt, des nahenden Winters wegen ihren Feinden auf offnem Felbe entgegenzutreten und um jeden Preis einen Streit auszusechten, der sich boch nicht endlos hinziehen konnte.

Frühzeitig am folgenden Tage begaben sich ber Scout und Ben Raddle über den Ranal hinaus, um die Ebene zu besichtigen. Diese war öbe und leer, auch nach der Seite des Waldes kein abziehender Trupp zu sehen. Sollte sich da Hunter wirlich entschlossen haben, seine Bläne endgültig aufzugeben?

»Es ist recht ärgerlich, sagte Bill Stell, daß man den Golben Mount nicht von der Seite unsres Lagers aus ersteigen kann. Bom andern Rande des Plateaus aus hätten wir sie jedenfalls sehen können.

- Ja freilich, Bill, bas ift bedauerlich, antwortete Ben Raddle.
- Ich glaube übrigens, fuhr ber Scout fort, es kann keine Gefahr babei sein, wenn wir uns jest ein paar hundert Schritt weit vom Berge entfernen.
- Gewiß nicht, Bill, es ist hier ja keine Menschenseele zu sehen. Bas unfre Leute gestern getan haben, können wir heute auch tun. Und selbst wenn

uns jemand entbeckte, hatten wir immer noch Zeit genug, zum Kanal zurückzustehren und die Barrikabe zu verschließen.

— So wollen wir gehen, Herr Raddle; wir können dann wenigstens ben Gipfel des Bulkans übersehen. Bielleicht sind die Rauchwolken darüber jett dichter und der Krater fängt an, Lava auszuwerfen. «

Beibe gingen nun etwa eine Biertellieue nach Guben gu.

Keine Beränderung an der Mündung des Kraters, aus dem mit Flammen vermischte Dampf- und Rauchwolken hervorquollen, die vom Winde nach dem Meere hin getragen wurden.

- » Seute tommt es hier noch zu nichts, meinte ber Scout.
- Und auch morgen noch nicht, sagte bazu ber Ingenieur. Mir ist bas übrigens sehr recht, benn ich wünsche jett, baß bie Eruption nicht eher stattsfindet, als bis Hunter bavongezogen ist . . . wenn er bas überhaupt tut.
- Das wird wohl nicht geschehen, sagte Bill Stell, während er nach einem leichten Rauche wies, ber neben bem äußersten Borsprunge bes Golben Mount aufstieg.
- Ja wahrlich, rief Ben Rabble, die Burschen sind noch immer da und tun, als ob sie hier zu Hause wären! Und da wir keinen Bersuch machen, sie zu verjagen, werden sie daraus schließen, daß wir uns dazu zu schwach fühlen.

Rang einem allseitigen Überblick über bie Gbene mandten sich beide bem Rangle wieder zu und kehrten ins Lager zuruck.

Jetzt war schon der 23. Juli und der Ingenieur sah mit Schmerzen die Tage verrinnen, ohne daß er einen Schritt weiter kam.

In brei Wochen war es, wie der Scout versicherte, schon sehr spät, den Rückweg nach Klondike einzuschlagen, da die Karawane dort vor dem 15. September nicht eintreffen könnte. Zu dieser Zeit haben aber die Goldgräber, die die rauhe Jahreszeit in Vancouver abzuwarten vorziehen, Dawson Cith schon verlassen und die letzten Paketboote dampfen bereits den Nukon hinunter.

Summy Stim besprach sich hierüber häufiger mit Bill Stell und auch am heutigen Nachmittag, während Ben Raddle am Kanalufer auf- und abging.

Dieser bog nach Besichtigung des Dammes die Zweige auseinander, die den Eingang zur Galerie verdeckten, und ging darin bis zur Wand, die diese noch vom Kamin des Buskans trennte.

Noch einmal überzeugte er sich von ber Lage ber sechs in ber Felswand angelegten Bohrlöcher, die er selbst schon geladen und mit Lunten versehen hatte.

Er fand auch, daß sechs andre Sprengpatronen im Damme eingegraben und beren Lunten im besten Zustande waren . . . Ein Streichhölzchen . . . und das Wasser stürzte unaufhaltsam in den Gang hinein.

Ohne die Anwesenheit der Texaner hatte er sein Glück schon heute versucht. Warum sonst noch warten, da die Zeit drängte und es nicht den Anschein hatte, daß der Ausbruch von selbst erfolgen würde?

Es hätte genügt, die mehrere Minuten glimmenden Lunten anzugunden, und nach einem halben Tage, nach zwei Stunden, nach einer, vielleicht noch eher, würde sich der angesammelte Dampf mit Gewalt einen Ausgang ins Freie gebrochen haben.

Ben Rabble stand nachsinnend vor der dünnen Scheidewand und verwünschte seine Ohnmacht und die Unmöglichkeit, die Erreichung seines kühnen Planes auf der Stelle herbeizuführen.

Als er so barüber grübelte, vernahm er die Geräusche aus dem Bentralkamine. Das Donnern und Dröhnen barin schien ihm stärker geworben zu sein.

Er glaubte sogar das Krachen gegeneinander geworfener Felsblöcke zu hören, so als ob diese von Dämpfen emporgehoben und dann zurückgestürzt wären. Ob das wohl Vorzeichen eines baldigen Ausbruchs waren?

Da erschalten plöglich von braußen Stimmen burcheinander; er unterschied bavon nur die Bill Stells, ber burch die Mündung der Galerie hereinrief.

- »herr Raddle! . . . herr Raddle!
- Bas gibt es benn? fragte ber Ingenieur.
- Kommen Sie . . . aber schnell, schnell!« antwortete ber Scout.

Ben Raddle glaubte, die Bande unternähme noch einen dritten Angriff, und er beeilte sich deshalb, wieder nach dem Damm zu kommen. Hier fand er Summy Skim und Jane Edgerton nebst Bill Stell.

- »Die Texaner wollen uns nochmals angreifen? fragte er.
- Ja, die verwünschten Kerle! rief der Scout. Doch weder von vorn noch von rückwärts, sondern jest von oben her!«

Er zeigte babei nach ber Seite bes Golben Mount.

»Da . . . überzeugen Sie sich selbst, Herr Ben, e sette er hinzu.

Hunter und seine Spießgesellen hatten, da es ihnen von der Nord- und Südseite gleichmäßig mißlungen war, ins Lager einzudringen, tatsächlich auf einen unmittelbaren Angriff verzichtet, um dafür einen andern Plan aufzunehmen,

ber mindestens die Folge haben mußte, die Rarawane jum Berlaffen bes Lagers ju zwingen.

Sie hatten ben Bulkan erstiegen, bessen Endkegel umkreist und hatten sich nach ber Seite des Plateaus begeben, an deren Fuße die kanadischen Zelte lagen-Hier brachen sie mit Spishaue und Hebeln von dem zum Teil zerklüsteten Felsen große Stücke los, die sich zu Hunderten vorsanden. Bald wurden die wuchtigen Steinmassen bis zum Rande gewälzt und donnerten dann lawinenähnlich hinunter, wobei sie, noch weiter zerspringend, die Bäume zerschmetterten oder aus dem Boden rissen.

Einzelne dieser schrecklichen Geschosse rollten sogar bis in den Kanal, bessen Wasser hadurch hoch über die Ufer aufspritzte. Ben Raddle und seine Gefährten hatten sich dicht an die Flanke des Berges geschmiegt, um diesem töblichen Hagel zu entgehen.

Im kleinen Gehölz konnte sich niemand halten. Schon verschwand bas Lager fast unter den vom Berge heruntergestürzten Blöcken und die Leute hatten Zuflucht am User des Rios gesucht, der so weit entsernt lag, daß ihn die Lawine nicht erreichen konnte.

Bon bem vorhandenen Material waren nur noch Trümmer übrig. Zwei von den Karren lagen zerbrochen umher, die Zelte waren weggeschlagen und zerrissen, die Geräte zerstört. Zerquetscht lagen drei von den Maultieren auf der Erde, die andern waren, erschreckt und scheu geworden, mit einem Sațe über den Kanal gesprungen und hatten sich auf der Ebene zerstreut. Eine wirkliche Katastrophe!

Bon oben tönte wildes Geheul herab, Freudengeschrei ber Rotte, die über bas entsetliche Bernichtungswerf jubelte. Und immer noch polterten die Felsblöde herunter, schlugen zuweilen beim Fallen auf und zerbarften zu kleineren Stüden, die sich wie Kartätschengeschosse zerstreuten.

- Die werfen uns ja ben gangen Berg auf ben Ropf! rief Summy Stim.
- Bas follen wir bagegen tun? fragte ber Scout.
- Ja, was wir tun sollen, weiß ich selbst nicht, erwiderte Summy Stim, außer dem einen, Hunter, eine Rugel auf den Pelz jagen, statt etwa mit ihm verhandeln zu wollen.»

Bochft gereigt, gudte Jane Ebgerton mit ben Schultern.

»Das sind leere Worte, sagte sie, und inzwischen wird alles, was wir besitzen, vernichtet. Balb wird davon nichts mehr übrig sein, wenn wir nicht

wenigstens die Trümmer retten. Wir wollen die Karren nach dem Rio schaffen, wo sie nicht mehr getroffen werben können.

- Gang recht, stimmte ber Scout ihr zu. Doch nachher?
- Nachher? wiederholte Jane Edgerton, nachher gehen wir ins Lager ber Mordbuben und erwarten sie da. Wenn sie herunterklettern, werden sie aus geeigneter Entfernung niedergeschossen und ihre Wagen mögen uns dann unsre verlornen ersetzen!«

Voller Bewunderung blickte der Scout die tatkräftige Gefährtin an. Ihr Vorschlag war kühn, doch nicht unaussführbar. Hunter und seine Leute mußten sich jedenfalls in ungünstiger Lage befinden, wenn sie unter dem Feuer von zwanzig Gewehren den Abhang hinunterklettern wollten.

Das taten fie aber gewiß nicht eber, als bis es ihnen an Stein= geschossen fehlte.

Man würde also Zeit genug haben, unbemerkt am Fuß des Berges hinzuschleichen und sich nach bessen anderer Seite zu begeben. Befanden sich da noch einige Leute von der Bande, so mußten diese leicht überwältigt werden können, und dann würde man das Absteigen Hunters und der übrigen abwarten und sie, wie Gemsen oder Steinbocke vom Anstand aus, einzeln wegschießen.

»Ein herrlicher Gebanke! platte Summy Skim heraus. Schnell die Leute herangerufen und dann hinaus über den Damm! In einer halben Stunde sind wir an Ort und Stelle, während die Schurken mindestens zwei Stunden brauchen, herunterzuklettern.«

Hatte sich Ben Raddle auch nicht an diesen Reden beteiligt, so hatte er boch Jane Edgerton ihren Plan auseinandersetzen gehört, den einzigen, der tatsächlich ausssührbar und ersolgreich zu sein schien.

Als Summy Stim sich aber schon in Bewegung setzen wollte, hielt ihn seine Better zurück.

- »Da können wir boch noch etwas Befferes tun, fagte biefer.
- Was benn? fragte Summy Skim gespannt.
- Nun, ber Bande hunters nach Gebühr antworten. Wir haben eine furchtbare Baffe zur hand.
  - Eine Waffe? wiederholte der Scout.
- Den Bulfan. Wir brauchen nur bessen Ausbruch hervorzurufen und vernichten sie baburch alle zusammen. «

Nach kurzem Schweigen fuhr ber Ingenieur fort:

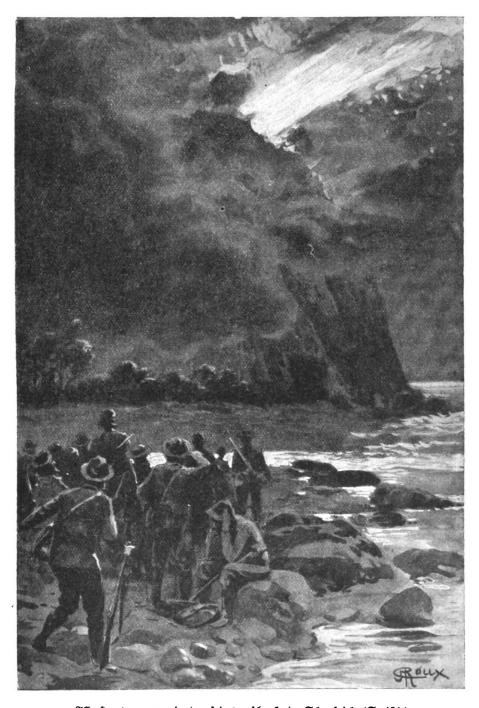

Alle starrten verwundert auf das erichredende Schauspiel. (S. 421.)
3. Berne. Der Goldbultan. 53

- Beht ihr am Fuße bes Berges und am Rande bes Meeres hin zu unfern Leuten, inzwischen gunde ich die Minen an und komme bann schnellftens zu euch.
- Ich bleibe bei dir, Ben! erklärte Summy Stim, der dem Ingenieur die Hand drückte.
- Das wäre nutilos, erwiderte dieser bestimmt. Ich laufe nicht die minbeste Gesahr. Die Hauptlunte liegt, wie du weißt, bereit und ich brauche nur die eine anzugunden.«

Da half tein Widerspruch. Summy Stim, Jane Ebgerton und der Scout entfernten sich also, um die übrigen am Ufer des Rio Rubber vereinigten Mitglieder der Karawane aufzusuchen. Sofort verschwand Ben Raddle hinter dem Gezweige, das den Eingang verdeckte. Kriechend erreichte er die Mitte der Galerie und nachdem er hier die Lunte in Brand gesetzt hatte, die einerseits mit den Sprengschüffen in der Felswand, anderseits mit denen im Damme verbunden war, eilte er schleunigst davon und ebenfalls näher auf das Meer zu.

Gine Viertelstunde später explodierten die Minen mit dumpsem Krachen; ber Berg schien bis zu seinem Fuße zu erzittern. In tausend Trümmern versstreute sich der gesprengte Damm und das Wasser des Kanals stürzte sich rauschend in die nun offen liegende Galerie. Doch war auch die Sperrwand an ihrem andern Ende durch die Explosion beseitigt worden? Die dichten, rußigen Dämpse, die sofort qualmend austraten, hatten diese Frage eher beantwortet, als man sie hätte stellen können. Ja, die Wand war durchbrochen, denn durch die neue Öffnung stieß der Vulkan seinen erstickenden Atem aus.

Gleichzeitig brang aus ber Galerie ein betäubendes Getose hervor. Das siedend und pfeisend ausbrobelnde Wasser kämpfte mit den obersten Lavaschichten und verdampfte bei der Berührung mit biesen.

Feuer und Wasser! Welches von den beiden Elementen würde als Sieger aus dem Titanenkampse hervorgehen? Würde das Feuer beim Erlöschen die Lavaoberfläche so erhärten, daß das Wasser sie nicht mehr durchdringen könnte, oder würde das aus dem unerschöpflichen Mackensie zuströmende Wasser nicht vielmehr durch das Feuer besiegt werden, wenn es damit zusammentras?

Zwei Fragen, beren Beantwortung mit begreiflicher Spannung von allen entgegengesehen wurde.

Eine halbe Stunde ging hin, eine ganze Stunde . . . das Wasser strömte noch immer gurgelnd der Galerie zu und verschwand, die Dämpse fast zurückderängend, tosend in der Tiefe des Berges. Gut bewaffnet, hatte sich die gesamte Truppe der Kanadier über den Rio Rubber hinaus nach der Meeresküste zurückgezogen. Regungssos und schweigend beobachteten sie ängstlich die weitre Entwicklung der Dinge.

Plötzlich wurde der Erdboden wie durch einen Frostschauer erschüttert und ein entjetzliches Dröhnen drang aus der Erde. Dann trat eine seltsame Erscheinung ein. Die ganze Sbene nach Süden schien über Sehweite hinaus in Wellensbewegung zu geraten und bald wurde die Sonnenscheibe von dichten Staubwolken verdunkelt.

Da wurden die Kanadier von heillosem Schrecken gepackt. Alle, selbst die mutigsten, empfanden eine unnennbare Furcht angesichts der unbesieglichen Kräfte, die ihre schwachen Hände entsesselt hatten.

Schon begann bas Buten bes Bulkans aber sich zu mäßigen. Die Staubwolke senkte sich zur Erde und die Sonne wurde wieder sichtbar.

Das beruhigte die Leute. Erleichternde Seufzer entrangen sich ihrer Brust und das Herz schlug ihnen langsamer. Einige wagten sogar, leise zu lächeln, und alle ließen die Blicke fragend umherschweisen.

In der Natur hatte sich nichts verändert. Der Rio Rubber ergoß sich wie vorher in den Ozean, dessen Wellen sich an demselben User brachen. Der Golden Mount, der an der Ferse nur von einer unbedeutenden und nicht tödlichen Wunde verletzte Riese, erhob noch immer sein von Rauch und Flammen gekröntes Haupt, scheindar unempfindlich gegen den Wasserstrom, den der Kanal ihm noch ununtersbrochen zusührte.

Gine weitre Viertelstunde verstrich, da donnerte plöglich, ohne daß etwas barauf hingebeutet hätte, eine surchtbare Explosion.

Oben zerbarft der Berg, von dem ein mächtiges Stück ins Meer fiel, das in einer gewaltigen Woge aufschäumte. Mit Steinen, erhärteten Lavabrocken, mit Schlacken und Asche vermischt, züngelten Flammen und Rauchmassen zischend aus dem Krater und schossen mehr als fünshundert Meter in die Luft empor.

Bon biesem Augenblicke an folgte eine Detonation ber andern. Der von neuer But geschüttelte Bulkan schleuberte zu tausenden glühende Geschosse heraus. Die einen fielen in den gähnenden Schlund, der sie ausgespien hatte, zurück, die andern folgten dem durch die erste plutonische Kraftentfaltung eröffneten Wege und verschwanden pfeisend und zischend in den Fluten des Arktischen Ozeans.

»Aber . . . Gott verzeihe mir! ftotterte Summy Stim, der vor übergroßer Erregung gar nicht ordentlich sprechen konnte, da fliegen unfre Pepiten ins Meer!

Wenn Ben Rabble und der Scout diese Bemerkung nicht vorher gemacht hatten, lag das nur daran, daß auch sie jetzt keines Wortes mächtig waren. Die Überraschung, richtiger Berzweiflung, hatte sie völlig gelähmt.

Diese Reise unternommen, sich auf einen Kampf mit der Natur eingelassen zu haben, so viele Anstrengungen, so peinliche Beschwerden... um am Ziele zu scheitern!

Ben Raddle hatte sich ja nicht getäuscht; es war ihm durch Einleitung des Wassers in den Kamin des Bulkans, wie berechnet, gelungen, die Eruption zu erzwingen, ihm fehlte aber die Macht, dieser Eruption den Weg vorzuschreiben, und sein Unternehmen endete mit einem vernichtenden Fehlschlage.

Das Ungeheuer, bas er befreit hatte, gehorchte nicht mehr seinem Willen. Nichts hätte den wütenden Ausbruch jetzt beruhigen können. Die Erde zitterte, als wollte sie sich jeden Augenblick öffnen, und die Luft vibrierte unter dem Gebraus der Flammen und dem Gezisch der Dampfmassen. Der Endkegel war hinter einem Borhange von glühendem Rauch und unatembaren Gasen verschwunden.

Berichiedne ber in die Luft emporgeschleuberten Blode zerplaten wie Bomben und zerstreuten sich als goldnes Pulver . . .

. Unfre Pepiten zerspringen! | jammerte Summy Stim.

Alle starrten verwundert auf das erichredende Schauspiel.

Augenblicklich bachten sie mit keiner Silbe an die Texaner, sondern nur an die Schätze des reichsten Goldlagers der Welt, die jetzt nutilos im Wasser bes Eismeers versanken.

Bon Hunter und seiner Rotte hatte die Karawane freilich nichts mehr zu fürchten. Überrascht von der Plötslichkeit des ganzen Vorgangs, mochten sie wohl keine Zeit gefunden haben, sich in Sicherheit zu bringen. Vielleicht war das Plateau unter ihren Füßen geborsten, vielleicht waren sie vom Krater verschlungen worden... vielleicht lagen sie, in die Luft geschleudert, verbrannt und verstümmelt, schon in der Tiese des Polarmeeres!

Ben Raddle war der erfte, der seine Kaltblütigkeit wiedergewann.

»Kommt!... Kommt!« rief er bringend.

Ihm nachfolgend, gingen alle am rechten Ufer des Peel River, der oberhalb des Kanals durch eine Furt überschritten wurde, und dann längs des Fußes des Golden Mount über die Sbene hin. Zwanzig Minuten später war das Lager der Texaner erreicht.

Die fünf ober sechs Leute, die zu dessen Überwachung zurückgeblieben waren, entflohen, als sie sich überfallen sahen, eiligst dem Walde zu und die durch das Krachen der Eruption und das Knattern der Gewehre erschreckten Pferde zersstreuten sich wilden Laufs in der Prärie.

Die Kanadier setzten sich in dem von seinen Verteidigern verlassenen Lager fest, dann richteten sie die Blicke nach den steilen Abhängen des Berges.

Die hoch oben bonnernbe und bröhnende Eruption hatte ihr Bernichtungs= werk vollbracht. Bon der Truppe der Raubgesellen waren nur noch wenige übrig, die halb besinnungslos die Abhänge des Golden Mount herunterkletterten oder sich gleich hinabgleiten ließen auf die Gefahr hin, Arme und Beine zu brechen.

Unter ihnen sah man jetzt Hunter, ber sich, schwer verletzt, kaum fortsschleppen konnte, etwa hundert Meter über der Ebene auftauchen. Die Leinensbinden um seinen Kopf verhüllten jedenfalls die Spuren seines vorgestrigen Sturzes, der ihn, wie infolge einer Gehirnerschütterung, so lange bewußtlos gemacht hatte.

Als die bezimierten, waffen= und mutlosen Unglücklichen ihr Lager bessetzt sahen, verrieten heftige Gesten ihre Verzweiflung, und mehr nach Norden abbiegend, suchten sie das Meer zu erreichen, um diesem bis zum Walde zu folgen.

Zwei von ihnen follten aber nicht mehr bahin fommen.

Als Hunter, von zweien seiner Leute unterstützt, die ersten Schritte in der neuen Richtung tat, sprang aus dem brüllenden Krater ein ungeheurer Block hervor. Während sich nun die andern Geschosse des Bulkans gleichmäßig nach Norden zu verstreuten, stürzte dieser aus unerkennbarer Ursache abgelenkte Block an der Südseite herunter, beschrieb dabei eine ungeheure Parabel und siel mit mathematischer Genauigkeit auf die Gruppe der drei flüchtenden Texaner.

Rur einer von ihnen, dem es gelang, dem Steine auszuweichen, rettete sich mit lautem Aufschrei. Ein andrer blieb, buchstäblich zermalmt, an der Stelle liegen.

Hunter drehte sich, am Kopfe schwer getroffen, taumelnd um sich selbst und rollte von Fels zu Fels herunter, bis er zerschmettert am Fuße des Berges liegen blieb.

Inzwischen war der Block, seinem Opser voraus, den Abhang weiter hinuntergepoltert. Dann verminderte sich seine Schnelligkeit und wie ein gelehriger Diener rollte er langsam noch bis zu den Füßen Ben Raddles. Dieser beugte sich über ihn. Unter ben durch das Aufschlagen entstandenen Schrunden schimmerte eine gelbliche Substanz mit metallischem Glanze hervor, und der Ingenieur, dessen Herzschlag vor Erregung fast stockte, erkannte, daß der Block durchweg aus reinem Golde bestand.

## Fünfzehntes Kapitel.

Borin Jane Edgerton, Summy Stim und Ben Raddle nichts mehr begreifen.

Das Gold, nach dem Hunters Sinnen und Trachten gestanden hatte, das zeigte ihm ein unerhittliches Schicksal erst in der Stunde seines Todes. Und wie hatte er gedürstet nach dem kostbaren und doch ost so schädlichen Metalle! Wie viele Verbrechen begangen, wie viel mehr noch geplant, sich in dessen Besitz zu setzen! War es nicht wie eine Ironie das Schicksals, daß jetzt das Gold dieses Gehirn zermalmen mußte, das so viele verbrecherische Träume geboren hatte?

Ben Rabble hatte nur gleichsam maschinenmäßig mit dem Auge das merkwürdige Geschoß gemessen, das ihn aber von seinem Feinde befreit hatte, und er schätzte dessen Wert wenigstens auf hunderttausend Francs. Die Metallsmasse — jetzt sein unbestreitbares Eigentum — mußte schon allein die Kosten der Expedition decken und erlaubte sogar, jedem der mutigen Teilnehmer noch eine bescheidne Entschädigung zukommen zu lassen.

Welcher Ausgang gegenüber bem, worauf alle gerechnet hatten! Bon ben unermeßlichen Schätzen bes Bulkans brachte man dieses einzige Probestück mit heim!

Unzweifelhaft hatte das feindliche Auftreten der Teganer die Pläne des Ingenieurs durchtreuzt, da er zur Verteidigung der Karawane die Eruption hatte beschleunigen müssen. Doch wenn er sich Tag und Stunde dafür auch hätte wählen können, das im Krater des Bulkans enthaltne Gold wäre für ihn darum nicht weniger verloren gewesen, da der Golden Mount seine Auswurfsmassen nach dem Meere zu schleuderte.

- »Das ganze Unglück, äußerte sich ber Scout, als sich die Gemüter etwas beruhigt hatten, ist doch nur, daß wir bei unsrer Ankunft hier nicht haben in den Krater hinuntersteigen können.
- Ja freilich, stimmte Summy Stim ein, Jacques Lebun hatte ben für erloschen gehalten, während er nur schlummerte, und bann ist er einige Wochen zu zeitig ausgewacht.

Ia, dieses Mißgeschick war es, das Ben Raddle um das ganze Erträgnis des Zugs hierher betrogen hatte. Wieviel die andern ihm auch zuredeten, tröften konnte ihn über diesen Fehlschlag doch niemand.

Den Kopf hoch, mein armer Ben, sagte Summy, etwas Mut und Philosophie! Berzichte auf beine Träume und begnüge bich, in unsrer teuern Heimat, bie jett seit achtzehn Monaten so fern von uns liegt, wieder glücklich zu sein!

Ben Rabble brückte seinem Better bie Hand und mit energischer Willens= fraft seine Traurigkeit besiegend, wendete er sich sofort ber Karawane zu.

Es galt ja das Lager schnell wieder herzustellen, und zwar außerhalb der Gesahrengrenze des Bulkans, selbst für den Fall, daß der Lavastrom eine andre Richtung nahm. Das Lager sollte ja nur für ganz kurze Zeit dienen, da jest keinerlei Beranlassung vorlag, in dieser hyperboräischen Gegend noch länger zu verweilen.

Nach ber Bahl bes Plates bafür, etwa zwei Kilometer stromauswärts am User bes River, ging man unverzüglich ans Werk. Ein Dutend Leute wurden nach der andern Seite des Kanals geschickt, wo sie alles zusammensuchen sollten, was vom alten Material noch brauchbar war. Andre beluden mit der eroberten Beute die eignen Bagen der Besiegten. Der Rest der Karawane aber nahm die Verfolgung der entlausenen Pferde auf, von denen auch mehrere ohne besondre Mühe eingefangen wurden.

Bor dem Ende des Tages war das neue Lager so weit in Ordnung, daß es billigen Ansprüchen recht aut genügte.

Die Nacht blieb ruhig. Immerhin wurde sorgsam Wache gehalten, um einen etwaigen Überfall ber zersprengten Rotte zu vereiteln; die Ruhe wurde jedoch burch nichts gestört als durch die Donnerstimme der Eruption.

Welch ein Schauspiel bot diese bei ihrer unverminderten Gewalt in den wenigen Stunden der Finsternis! Einer Riesenkuppel gleich, schwebte das mit ungeheurer Kraft emporgeschleuderte Goldpulver weißglühend über dem Krater. Noch über die Feuerwölbung hinaus stiegen flackernde Flammen bis zu den

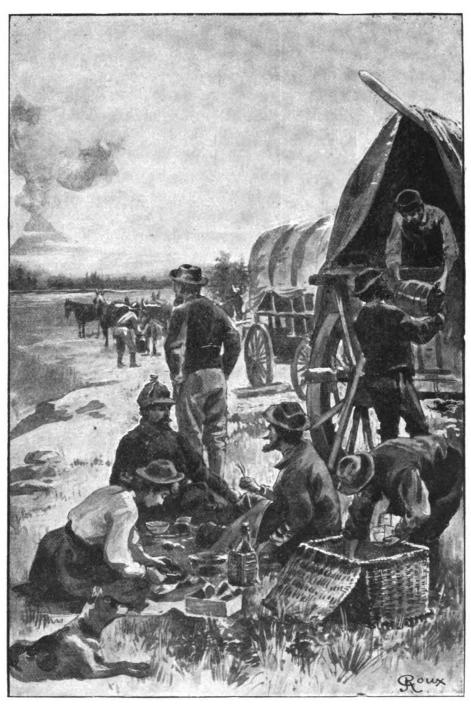

Ben Rabble konnte ben Blick nicht von den Rauchwirbeln des Gipfels losreißen. (S. 429.) 3. Berne. Der Goldbultan.

Wolken empor und beleuchteten die ganze Umgebung bis zu den Grenzen bes Horizonts mit unbeimlichem rötlichen Scheine.

Der Kanalinhalt strömte noch immer über die zitternde Erde hin. Wieviele Wochen oder Monate würde das fortgehen, bis das Wasser aus dem Delta den unergründlichen Schlund gefüllt hatte, wenn die Wunde in der Flanke des Berges nicht geschlossen wurde?

»Wer weiß übrigens, sagte der Scout am Morgen zu Summy Stim, ob eine solche Überflutung den Bultan nicht völlig zum Erlöschen bringt?

— Möglich wäre es ja, Bill; doch um Himmelswillen, lassen Sie so etwas nicht vor Ben laut werden. Der wäre imstande, darauf zu warten. Und doch ist im Krater jest nichts mehr zu ernten. «

Summy Stim hatte unrecht, sich zu beunruhigen. Ben Raddles Entschluß stand jetzt unverrückbar sest. Noch einmal beugte er sich vor der Gewalt der Dinge. Der Claim 129 unter der Überschwemmung verschwunden, der Golden Mount ins Meer entleert... das waren zwei Tatsachen, gegen die er nichts vermochte und mit denen er beshalb sein Gehirn nicht weiter zermartern wollte. Für ihn gehörten diese zwei Enttäuschungen schon der Vergangenheit an und entschlossen wendete er sich der Zukunft entgegen.

Die Zukunft, wenigstens die nächstliegende, sah er jetzt in Dawson City und Gott weiß, warum diese Stadt, auf die jetzt seine Gedanken gerichtet waren, sich für ihn mit dem Zimmer eines Krankenhauses verknüpste, worin ein blondes junges Mädchen bedächtig sanste und kluge Worte sprach. Vielleicht sag das nur an dem Kontraste. Inmitten der allgemeinen Verwirrung, die ihn umgab, ersweckte er, wie zur Herstellung des Gleichgewichts, in seiner Seele das Bild jener heitern Ruhe. Schon um fünf Uhr am folgenden Morgen eröffnete er seinen Gefährten den Entschluß, noch an demselben Tage nach Süden aufzubrechen. Er besürchtete, dagegen Einwendungen zu hören; dazu kam es aber nicht. Jetzt war alle Hossnung geschwunden und der frühere Mut mit ihr. Alle atmeten vielmehr erleichtert auf, als sie vernahmen, daß endlich der Rückweg angetreten werden sollte.

Vor Antritt des Aufbruchs gingen Ben Raddle und der Scout noch einmal längs des Fußes des Bulkans hin, um nachzusehen, ob vielleicht goldhaltiger Duarz nach dieser Seite ausgeworfen wäre.

Das war aber nicht der Fall; der Block, der, nachdem er Hunter erschlagen, sich bis vor die Füße des Ingenieurs verirrt hatte, blieb das einzige Andenken, das man aus der obern Dominion mitbringen sollte.

Die Eruption hatte keine andre Richtung genommen. Alle Auswurfstoffe, Steine, Schlacken, Lava und Asche, waren nach Norden zu und über das Weer hin geschleubert worden, in dem sie, teilweise zwei Kilometer vom Ufer, versanken. Auch die Gewalt der Naturerscheinung hatte sich nicht vermindert und jetzt wäre es unbedingt unmöglich gewesen, den Gipfel des Golden Wount zu ersteigen.

Während Ben Radble und der Scout ihre Besichtigung vornahmen, hatte Jane Edgerton Summy Stim aufgesucht, der, im Grase sitzend, ruhig seine Pfeise rauchte.

Wie kurz vorher, bei der letzten Bergbesteigung, erschien das junge Mädchen etwas erschöpft und gebrochen, was ihr nur noch einen weitern Reiz verlieh.

- »Sie mussen mir schon verzeihen, Herr Stim, begann sie etwas verlegen, baß ich mich bei Ihnen noch nicht gebührend bedankt habe; erst biesen Worgen ist mir jedoch bekannt geworden, wie vielen Dank ich nochmals Ihnen schulde.
  - Ber hat benn ba wieber geschwätt? Bas . . . erwiderte Stim gereigt.
- D, Patrick hat mir alles gesagt, unterbrach ihn Jane besänstigend. Ich weiß es, wenn ich jetzt noch lebe, so verdanke ich das erstens Ihrer Treffsicherbeit und Kaltblütigkeit und zweitens Ihrem Mute. Eines Tages, fügte sie mit schüchternem und rührendem Lächeln hinzu, war ich so vermessen, mir zu sagen, daß ich mit Ihnen quitt wäre; heute erkenne ich, daß mir das niemals möglich sein wird.
- Patrick war es also, ber Ihnen bas in ben Kopf gesetzt hat, Fräulein Jane? antwortete Summy ausweichend. Na, da ist er in diesem Falle sehr bescheiden gewesen, denn in Wahrheit ist er's, ber alles getan hat.
- Nein, Herr Stim, entgegnete Jane wärmer werdend. Ich weiß, welche Rolle Patrick babei gespielt hat, und ich bewahre ihm ein Andenken, wie er es verdient, ich weiß aber auch, welche Rolle Ihnen zugesallen war.
- Mir? rief Summy. Ich habe boch nur die eines Jägers gespielt, weiter nichts. Ein Jäger sieht etwas, das vor ihm flüchtet . . . das schießt er natürlich. Das ist doch sehr einsach.

Summy brach seine Rede turz ab, bann setzte er scheinbar recht zornig noch hinzu:

- Benug hiervon! Ich mag nicht, daß man weiter von der Sache fpricht.
- Wie Sie wünschen, gab Jane zu; gesprochen werden wird davon ferner nicht mehr, baran benken werde ich aber immer.

Gegen acht Uhr setzte sich die Karawane in Bewegung. Der Ingenieur und Summy Stim nahmen die Spitze ein vor Jane Edgerton, die in dem von Reluto geführten Wagen saß. Die mit dem Material des Lagers beladnen Karren folgten unter Führung des Scouts.

Die Ernährung aller war hinreichend gesichert; Jagd und Fischsang hatten gestattet, während bes Ausenthalts am Golden Mount an den vorhandenen Konsserven zu sparen. Auch unterwegs konnte es nicht fehlen, daß die Jäger manches Rebhuhn, manche Wildente oder ein Stück größres Wild erlegten. Ja, wenn Summy Skim vom Glücke so weit begünstigt wurde, eins der berühmten Orignale vor das Rohr zu bekommen, hätte man fast sagen können, daß er dann die ganze Reise nicht länger bedauerte.

Das Wetter war unsicher; darüber konnte sich bei der schon vorgeschrittenen Jahreszeit aber niemand wundern. Es war übrigens zu erwarten, daß die Hauptstadt von Klondike vor dem Monat September erreicht und daß man bei der Rast in der Nacht jett noch von keiner strengen Kälte zu leiden haben würde.

Als die Karawane zum Frühstück anhielt, war der Golden Mount noch am Horizonte sichtbar. Ben Raddle hatte sich umgewendet, er konnte den Blick von den Rauchwirbeln seines Gipfels nicht losreißen.

»Ich bitte bich, Ben, sprach Summy Stim ihn an, laß bas! Das Gold geht in Rauch auf wie so vieles in der Welt. Wir wollen nicht mehr daran benken, nicht mehr nach jener Seite, sondern nach dieser da ausschauen.

Summys Hand wies babei nach Südosten, etwa in ber Richtung, wo bas geliebte, ferne Montreal liegen mußte.

Ben Rabble und ber Scout hatten sich übereinstimmend für einen andern Weg zur Rückkehr entschieden. Statt einen Umweg nach Osten — über das Fort Macpherson hin — zu machen, zog die Gesellschaft geraden Wegs nach Süden, wodurch die Rückreise wesentlich verkürzt wurde. An Wasser konnte es in der von Creeks durchzognen Gegend nicht sehlen, vorzüglich, wenn man sich den Quellen der Porcupine näherte.

Am Ende des ersten Tages wurde die Ausmerksamkeit der Führer durch viele Spalten im Erdboden erregt. Das zwang unaushörlich zu Umwegen, die die tatsächlich nutbar zurückgelegte Strecke empfindlich verkürzten. Ging das ebenso weiter, so mußte man nach rechts oder links abbiegen, die sich ein für das Fortkommen der Wagen geeigneter Boden fand.

Zum Glück erfuhr die Lage nach einigen Kilometern eine günstige Änderung. Die Spalten wurden tiefer, gleichzeitig aber seltner. Sie schienen sich nach und nach zu vereinigen, so daß bald nur noch wenige, dafür aber vergrößerte Spalten übrig waren, die alle die umfaßten, die in ihnen aufgegangen waren.

Dieselbe Erscheinung zeigte sich mit mathematischer Strenge, je weiter die Karawane vorwärts kam. Sechzig Kilometer vom Golden Mount war nur noch eine einzige, aber so breite und tiese Spalte vorhanden, daß sie schon mehr den Namen einer Schlucht verdiente. Der fünfzehn Meter tiese und sechzig Meter breite Kiß, mit zackigem Kande infolge seiner plöglichen Bildung, verlief mit geringer westlicher Abweichung von Norden nach Süden. Er schien also fast genau auf Dawson Cith zuzussühren und die Karawane brauchte nur seinem östlichen Kande zu solgen, um sich nicht von einer geometrisch geraden Linie zu entsernen.

Diese merkwürdige Erscheinung wurde natürlich von allen lebhaft besprochen. Unverändert geradlinig reichte der ungeheure Graben über Sehweite hinaus. An seinen, von keiner Grasnarbe bekleideten Seitenwänden und an der sozusagen jungfräulichen Erde, die noch kein Regen berührt hatte, konnte man erkennen, daß er gewiß jüngsten Ursprungs war.

Welche Kraft hatte aber mit einem Schlage ein solches Riesenwerk volls bringen können?

»Natürlich der Golden Mount, antwortete Ben Raddle auf eine bezügliche Frage Summy Stims. Das Ganze ist eine setundäre Wirkung des Bulkans. Bor seinem eigentlichen Ausbruche haben wir, wenn du dich dessen entsinnst, eine heftige seismische Erschütterung, ein Erdbeben, wahrgenommen und im Süden war der Horizont danach von Staubwolken gänzlich verhüllt. Du erkennst jetzt wohl den Ursprung dieses Staubes.

- In jo großer Entfernung vom Berge? rief Summy Stim.
- Das braucht dich nicht zu überraschen, versicherte der Ingenieur. Bevor es bei den Bulkanen zur Eruption kommt, verursachen diese oft auf unendlich große Entfernungen hin recht arge Störungen. Das läßt aber nach, sobald es dem Druck im Erdinnern gelingt, sich einen hinreichenden Ausgang durch den Krater zu brechen. So ist die Sache auch hier zugegangen.

Der Polarkreis wurde erst am 12. August überschritten. Der fürzere Weg war leider um ebensoviel schlechter, so daß die Gesellschaft täglich kaum mehr als zwölf bis fünfzehn Kilometer zurücklegen konnte. Der Scout bedauerte es

Worin Jane Edgerton, Summy Stim und Ben Rabble nichts mehr begreifen. 431 jest auch lebhaft, nicht umgekehrt den Weg über das Fort Macpherson bei der Rücksahrt gewählt zu haben.

Zum Glück blieb ber Gesundheitszustand aller unverändert gut. Die an Anstrengungen gewöhnten, fräftigen Kanadier zeigten trotz der schweren Ansprüche an ihre Leiftungsfähigkeit keine Spur von Erschlaffung.

Der mächtige, durch die vulkanischen Kräfte geschaffne Spalt begleitete die Karawane immer auf ihrem Zuge nach Süden. Hundert Kilometer diesseit des Polarkreises schien er sich aber zu verkleinern. Seine Känder traten näher anseinander und die Tiefe wurde geringer. Das geschah jedoch nur sehr allmählich und man konnte den getreuen Reisebegleiter lange bequem erkennen, dis er, fünfzig Kilometer weiterhin, mehr nach rechts abschwenkte und, zum einsachen Riß zusammengeschrumpst, sich am westlichen Horizonte verlor.

Die Anhöhen, die die Hauptstadt von Klondike einrahmen, erschienen am 3. September. Schon kurz nach Mittag hielt die Gesellschaft vor dem Tore des Northern Hotel an, von wo aus sie sich nun zerstreute.

Patric und Neluto begaben sich nach dem Hause in der Vorstadt, wo sie ihren Freund Lorique wiederzufinden hofften. Der Scout brachte seine Leute und sein eignes, jest durch das Hunters vermehrte Material nach seiner Niederlage in Dawson City.

Die frühern Arbeiter vom hundertneunundzwanzigsten Claim burchstreiften bie Stadt und suchten sich ein passenbes Unterkommen.

Jane Ebgerton, Summy Stim und Ben Rabble, benen auch alle auszgestandnen Beschwerden den Geschmack am Raffinement der Zivilisation nicht
hatten rauben können, widmeten sich mit wahrem Vergnügen einer Erneuerung
ihres äußern Menschen. Trot der sehr hohen Preise in Dawson wurde alles
beschafft: Bäder, Friseur, Schneider, Näherin, Wäscherin und Weißwarenhändler.
Gegen drei Uhr kamen alle, bestens erholt, guter Dinge und zu ihrem Vorteil
verändert, im Salon des Northern Hotel wieder zusammen.

Während Jane Edgerton, ungeduldig, ihre Cousine zu begrüßen, nach dem Krankenhause eilte, begaben sich Ben Rabble und Summy Skim nach den Bureaus der Anglo-American Transportation and Trading Company, wo sie vor der Abreise alles deponiert hatten, was sie an Barmitteln und Geldwert besaßen. Jest brauchten sie wieder Geld. Wie groß auch der Wert der aus dem Golden Mount herausgeschleuderten Goldmasse sein mochte, so sehlte es ihnen doch an umlaufsfähigen Münzen.

Summy Stim legte am Schalter einen Scheck vor. Der betreffende Bankbeamte nahm das Papier mit sehr gleichgültigem Gesichtsausdruck an, dieser veränderte sich aber plötlich zum höchsten Erstaunen, als er die Namen erkannt hatte, mit benen der Scheck unterzeichnet war. Der Schalter schloß sich mit kurzem Schlage und hinter dem Gitter erscholl ein Durcheinander von gedämpsten Stimmen, worüber die beiden Bettern sast erschraken.

In der Vermutung, daß da vielleicht, geschützt vor profanen Augen, die Formalitäten erledigt werden sollten, die für die Auszahlung eines Schecks vorgeschrieben sind, begaben sich die beiden Vettern an einen andern Schalter, wo sie den vom Bulkan unter so dramatischen Umständen herausgeschleuberten Goldblock einlieferten. Der mit der Annahme von Wertobjekten betraute Beamte zeigte, als er die erstaunlich große Pepite empfing, nicht die stolze Gleichgültigkeit seines Kollegen, der die Barzahlungen leistete. Er verriet vielmehr durch lebhafte Bewegungen die Verwunderung, die ihm das prächtige Wuster der Winenschätze des Landes einslößte. Der Block hatte wohl kaum seinesgleichen. Abgerieben, gereinigt und von jedem fremden Anhängsel sorgfältig befreit, glänzte er in seinem tiesgelben Gewande und strahlte das Tageslicht von tausend Facetten zurück.

Als der Beamte der Trading Company seiner Überraschung gentigend Ausdruck gegeben hatte, wog er die Pepite und bestimmte mittels einer schnellen Berechnung ihren Geldwert.

Bwanzigtausenbsechshundertzweiunddreißig Dollars und fünfzig Cents (106.876 Francs 35), verkündigte er.

Ben Raddle nickte befriedigt zustimmend.

- »Auf Konto der Herren . . .? fragte der Beamte, der schon die Feder bereit hielt.
- Summy Stim und Ben Raddle aus Montreal, e belehrte ihn ber Ingenieur.

Wie vorher flog jetzt ber Schalter mit trocknem Schlage zu und hinter bem Gitter erhob sich wieder das seltsame Geräusch von Stimmen, das die Neugier der beiden Vettern schon vorher einmal angestachelt hatte.

Einige Minuten verstrichen. Der von Natur etwas ungeduldige Ben Rabble begann sich ganz laut zu fragen, ob man sich da drin über ihn lustig mache, als ein höherer Bureaubeamter erschien und die Herren Summy Stim und Ben Radble höslichst ersuchte, ihm folgen zu wollen, da Herr William Broll sie dringend zu sprechen wünschte.



Deine Coufine ift verfcwunden. (G. 437.)

Bie erstaunt sie darüber auch maren, folgten beibe ber höflichen Aufforderung und ftanden nach wenigen Augenbliden vor bem Subbirektor, ben fie ja icon längst perfonlich fannten.

Bid bitte um Entschuldigung, meine Berren, Sie hierher bemüht zu haben, begann diefer. Ich hatte aber Auftrag gegeben, es mir fofort zu melben, wenn einer von Ihnen in unfre Bureaus fame; jest freut es mich befto mehr, Sie beibe gleichzeitig begrüßen zu fonnen.«

3. Berne. Der Goldbulfan.

Summy Stim und Ben Raddle verneigten fich leicht, ohne auf andre Beise ihre Berwunderung über die ihnen widerfahrne Ehre kundzugeben.

•Ich konnte — das wird Ihnen einleuchten — fuhr der Subdirektor fort, Sie unmöglich abreisen sassen ohne die Bitte, unsern Glückwunsch für die bedeutendsten Kunden unsres Hauses entgegenzunehmen.

Erstaunt aufhorchend, richteten die beiden Bettern gleichzeitig die Augen auf ihr Gegenüber. Bar es bei Herrn William Broll im Oberstüden plößlich nicht mehr ganz richtig? Ober war die Anglo-American Transportation and Trading Company so weit heruntergekommen, daß ihr recht mäßiges Guthaben in deren Büchern eine so hervorragende Rolle spielte?

- Ah, nahm der Subdirektor inzwischen wieder das Wort, Sie können uns gut auslachen, wir müssen ja zugeben, daß Sie dazu das Recht haben. Wir haben ja wenig Spürsinn bewiesen. Wenn ich bedenke, daß wir uns durch die elende Grenzfrage haben stutzig machen lassen! Wenn ich mir vergegenwärtige, daß wir vorher Ihr Besitztum nur auf fünstausend Dollars ja, auf erbärmliche fünstausend Dollars! geschätzt haben! Nun, wir brauchen wenigstens nicht zu besürchten, Sie aus unsrer Verblendung einen Vorwurf machen zu sehen, denn ihr verdanken Sie es ja, noch die glücklichen Eigentümer des hundertneunundzwanzigsten Claims zu sein.
- Unfres alten Claims? riefen Summy Stim und Ben Raddle buchftablich verblüfft.
  - Der wunderbaren, außerordentlichen, überreichen Rummer 129!

Wenn sich der wortreiche Subdirektor auf diese brei Epitheta beschränkte, geschah bas wohl nur, weil ihm weitre nicht gleich einfielen.

. Um Berzeihung . . . aber . . . . begann Summy Stim ftotternd.

Ben Rabble, ber unter allen Berhältnissen gerade aufs Ziel loszugehen gewöhnt war, schnitt ihm kurzerhand bas Wort ab.

- »Ja, was wollen Sie, Herr Direktor, in Geschäften ist eben bes einen Glück bas Unglück bes andern, sagte er in möglichst natürlichem Tone. Ihnen wird sich noch manche andre Gelegenheit bieten.
- Wie diese eine niemals, versicherte William Broll nachdrücklich. Weber in Klondike noch anderswo gibt es eine Fundstätte, die mit der Ihrigen zu vergleichen wäre. Ich begreife ja, daß Sie lange an ihrem Werte gezweifelt haben. Ein Jahr lang mußten Sie Versuche machen, gegen allerlei Ungemach ankämpsen und wir haben zu unserm Bedauern nur selten von da etwas gehört. Setzt sind

Worin Jane Ebgerton, Summy Sfim und Ben Rabble nichts mehr begreifen. 435

Sie für alle Bemühungen aber königlich belohnt, wie sich aus den Sendungen ergibt, die wir seit einem Monat von Ihnen erhalten haben.

- Alle Tage? stammelte Summy Stim.
- Benigftens faft alle Tage.
- Seit einem Monat, glauben Sie? fragte jett Ben Radble mit etwas unsichrer Stimme.

Der Subdirektor ichien seine Erinnerungen machzurufen.

- »Ja ja, erklärte er, es ist etwa einen Monat her, daß wir die erfte Ihrer jetigen Einlieferungen erhielten.
  - Ja . . . wahrhaftig! sagte Ben Radble bazu gutmutigen Tones.
- Wenn Sie übrigens, fuhr William Broll fort, das genaue Datum jener ersten Sendung zu erfahren wünschen, jo wird sich das aus unsern Büchern nachweisen lassen.

Er brudte auf einen Klingelknopf. Sofort erschien ein Angestellter ber Bant.

Daffen Sie mir, redete ihn der Subdirektor an, das Kontokorrent der Herren Ben und Skim, der Eigentümer des Claims 129, zukommen.

Der junge Mann verschwand.

Das wird es mir gleichzeitig ermöglichen, Ihnen Ihren genauen Saldo vorzulegen, der dürfte ja auch von einigem Interesse sein, rief William Broll lachend.

Man brachte bas verlangte Buch. Der Subdirektor schlug es vor sich auf.

- "Hier, sehen Sie es selbst ein, meine Herren, sagte er. Ich habe mich kaum geirrt. Heute haben wir den dritten September und Ihre erste Einsendung datiert vom fünften August . . .
- Bom fünften August! murmelte Summy Stim vor sich hin. Auf ben Tag genau ein Jahr nach ber Überflutung unsres Claims!
- Und was Ihren Salbo betrifft ... fuhr ber Direktor fort, bessen Augen einer langen Zahlenreihe folgten. Erlauben Sie . . . ah, hier . . . Wollen Sie sich ben Abschluß nicht nieberschreiben? «

Ben Raddle ergriff einen Bleistift und schrieb mit fester Hand nach bem Dittat Brolle:

Drei Millionen breihundertachttausendvierhunderteinunddreißig Dollars und neunzig Cents (17,137.677 Francs 25). Ohne Ihre heutige Einlieferung, die die Gesamtsumme auf drei Millionen dreihundertneunundzwanzigtausendvierundsechzig Dollars und vierzig Cents (17,244.553 Francs 60) bringt.

Der Ingenieur hatte sorgsam die schwindelerregenden Zahlen aufgeschrieben. Hatte daneben Summy Stim, aus Mitleid mit dem eignen Gehirn, einfach aufsgehört zu benken, so summten ihm bei dieser Eröffnung doch die Ohren, während der Ingenieur sich diese weiter klar zu machen suchte. William Broll aber setzte mit einer gewissen Begeisterung noch hinzu:

»Ah, Ihre heutige Einlieferung!... Das ift die wunderbarfte von allen, wenn auch nicht dem Geldwerte nach, so doch durch die außerordentliche Schönsheit des Metallblockes! Das nenne ich eine Pepite! By God, eine solche findet sich in der Welt nicht wieder und nur Hundertneunundzwanzig konnte eine von dieser Größe liefern!«

Ben Rabble war allmählich mit sich einig geworden. Daß ber Subdirektor übergeschnappt wäre, erschien ihm nicht mehr zweiselhaft. Jedenfalls hatte er aber ein einfaches Mittel, sich davon noch weiter zu überzeugen. So sagte er benn ganz gelassen:

- Dein Better und ich waren hierhergekommen, einen kleinen Scheck von tausend Dollars einzuziehen; da wir aber Dawson City balb wieder verlaffen, halte ich es für besser, wir entnehmen gleich eine größere Summe.
- »Ich stehe Ihnen zu Diensten, meine Herren, antwortete William Broll. Wiebiel wunschen Sie?
- Hunderttausend Dollars (518.000 Francs), erklärte Ben Raddle, ohne mit einer Bimper zu zuden.

Run mußte es sich ja zeigen. Wenn auch der Subdirektor nicht mehr recht bei Sinnen war, konnte man doch nicht annehmen, daß das auch bei den andern Bankbeamten der Fall wäre.

Der Spaß mußte ein Ende nehmen, wenn die Auszahlung eines folchen Betrages in Frage fam.

- Bu Ihren Diensten, meine Herren, wiederholte Broll auf das Verlangen Ben Raddles. Bewilligen Sie nur die nötige Zeit zur Abzählung der hundertstausend Dollars und dann werden Sie Ihnen gleichzeitig mit einem Quittungssformular in Ihr Hotel gebracht werden.
- »Darauf können wir lange warten,« sagte sich Ben Rabble, als er sich vom Subdirektor verabschiedete, ber seine beiben Besucher mit größter Liebens= würdigkeit bis zur Tür begleitete.

Summy hatte sich gleichzeitig mit seinem Better erhoben und folgte biesem gelehrig wie ein kleines Rinb.

Worin Jane Ebgerton, Summy Stim und Ben Rabble nichts mehr begreifen. 437

- »Was bentst du wohl über die ganze Geschichte? stammelte er, als sie auf der Straße waren.
- Ich? . . . Gar nichts, . antwortete Ben Rabble, dem die Sache boch mehr, als er zeigen wollte, im Ropf herumging.

Der Rest bes Weges wurde schweigend zurückgelegt und die beiben Bettern famen ins Northern Hotel, ohne ein Wort gewechselt zu haben.

Als sie hier die Vorhalle betraten, trasen sie Jane Edgerton, die beide ungeduldig erwartet zu haben schien. Auch das junge Mädchen hatte ihr Teil Aufregung gehabt. Ihre verstörten Büge verrieten eine schwerzliche Unruhe und ihr Gesicht war von Tränen gebadet.

Bei diesem Anblicke vergaß Summy Stim ben phantastischen Auftritt beim Subbirektor ber Anglo-American Transportation and Trading Company und eilte auf Jane Edgerton zu, beren Hände er teilnahmsvoll ergriff.

- »Was fehlt Ihnen, Fräulein Jane? fragte er. Was ist benn geschehen?
- Ach, meine Cousine ist verschwunden, antwortete Jane Sbgerton, Die sich vergeblich bemuhte, ihr Schluchzen zu unterdrücken.

Jest war es an Ben Rabble, erregt zu werben.

- »Fräulein Cbith ift verschwunden? sagte er mit fast tonloser Stimme. Das ift aber boch unmöglich!
- Und bennoch ist es an bem, versicherte Jane Ebgerton. Als ich Sie verließ, ging ich ins Krankenhaus und bort hat mir Doktor Pilcox das mitgeteilt.
  - Über weitre Gingelheiten hat fich ber Doktor nicht ausgesprochen?
- Doch: er sagte mir, daß Ebith ihn ganz unvermutet verlassen habe, und zwar ohne ein Wort davon zu sagen, früh morgens am fünfundzwanzigsten Juli.
  - Ohne einen Grund für ihren Fortgang anzugeben?
  - Ohne eine Silbe.
  - Auch ohne zu sagen, wohin sie ginge?
- Ebensowenig. Sie hat nur hinterlassen, daß sie mit Winteranfang zurud zu fein gedächte.
  - Der Doktor hat also keine Ahnung, wohin sie gegangen sein mag?
  - Reine Spur bavon!
- Alle Wetter, bas nenne ich ein Abenteuer!« rief ber Ingenieur, ber eine Beute ber tiefsten Erregung zu sein schien.

In diesem Augenblick trat ein Hotelbiener in den Raum und meldete, daß ein Mann da sei, der die Herren Summy Stim und Ben Raddle zu sprechen wünsche.

Daffen Sie ihn hereinkommen, gab Ben Raddle rein mechanisch zur Antwort.

Der Mann trug eine fehr umfängliche Banknotentasche in ber Sand.

»Ich bin, sagte er, von unserm Subdirektor Herrn William Broll beaufstragt, ben Herren hunderttausend Dollars zu überbringen, die sie verlangt haben, und sie zu bitten, mir darüber gefälligst zu quittieren.«

Bei biesen Worten hatte ber Bote ber Anglo-American Transportation and Trading Company seiner Tasche schon einen Haufen Banknoten entnommen, bie er nach beren Wertbetrag geordnet auf ben Tisch legte.

» Bollen bie herren fich gefälligst von ber Richtigkeit ber Summe überzeugen? . fagte er.

Sich zur Rube zwingenb, zählte Ben Rabble methobisch bie Scheine.

- .Stimmt, erflärte er.
- Dann haben die Herren wohl die Gute, die Quittung zu vollziehen?« Ben Raddle nahm eine Feder zur hand und unterzeichnete seinen Namen. Seinem Better mußte er aber die Stelle für seine Namensunterschrift anweisen und ihm fast die Hand führen. Summy war wie traumbefangen und als wandelte er gar nicht mehr in dieser Welt.

Ben Raddle begleitete den Boten der Bank wieder bis zur Tur und ging bann zu Jane Schgerton und seinem Better zuruck.

Da standen die beiden einander gegenüber und starrten auf die Banknotens häuschen, die den Tisch bedeckten.

Summy Stim schien noch halb abwesend zu sein und Jane Ebgerton weinte noch immer, durch ihre Tränen schimmerte aber ein fragender Blick.

Ben Rabble war jetzt nicht aufgelegt, sich in lange Erörterungen einzulassen, um etwas zu erklären, was er selbst nicht begriff. Bisher hatte er sich beherrscht, jetzt brach aber die Reaktion über ihn herein und raubte ihm die Kräfte. Durch eine Handbewegung deutete er nur an, daß eine Erklärung später folgen werde.

Roch einen Augenblick blieben alle drei wie versteinert stehen. Dann ließen sie sich gleichzeitig jeder in einen Polsterlehnstuhl niedersinken, dessen Seitenlehnen gleichsam bazu einluden, und stützten den Kopf an dem bequemen Rückenpolster.

Lange blieben sie nachsinnend so liegen, Öbipusse, bie die Rätsel ber Sphing nicht zu lösen vermochten, während braußen über die Stadt, beren Lärm schon etwas verstummte, die Schatten ber Dämmerung niedersanken.

## Sechzehntes Kapitel.

## Ex abysso resurgit.

Daß die gedrückte Stimmung Ben Raddles längere Zeit anhalten sollte, war bei seinem Temperament nicht anzunehmen. Jetzt kamen aber auch noch Umstände hinzu, die eine spontane Reaktion nicht erst eintreten ließen.

Als die elektrischen Lampen in den Straßen von Dawson City aufflammten, meldete ein Diener zum zweiten Male einen Fremden an, der Herrn Summy Stim zu sprechen wünschte.

Der Besucher war kein andrer als Neluto, ber jedoch nichts von Bebeutung mitzuteilen hatte. Er glaubte, Herrn Stim nur davon unterrichten zu muffen, daß Patrick und er in dem betreffenden Hause der Borstadt kein Unterkommen finden könnten, da es verschlossen sei und Lorique es seit einem Monat verslassen hätte.

Daß Lorique nicht ba wäre, konnte Ben Rabble nicht verwundern. Wahrsicheinlich hatte ber Wertführer eine gute Gelegenheit gefunden, wieder tätig zu sein, oder er betrieb zur Stunde wieder die Goldgräberei für Rechnung seines alten Herrn.

Das Erscheinen Nelutos genügte jedoch, den auf allen lastenden Bann zu brechen. Ben Raddle richtete sich auf, bereit zu schnellen Entschließungen, zu neuer, energischer Arbeit.

- »Neluto! rief er in dem Augenblick, wo dieser nach Erledigung seiner Meldung sich zurückziehen wollte.
  - Herr Raddle?
- Reluto, morgen brechen wir nach dem hundertneunundzwanzigsten Claim auf.

- Nach Rummer 129! wiederholte der Indianer erstaunt.
- Ja. Das Verschlossensein des Hauses in der Vorstadt hat jetzt keine weitre Bedeutung, da du diese Nacht wirft auf den Schlaf verzichten muffen. « Ben Raddle nahm eine Handvoll Banknoten vom Tische.
- »Hier sind zweitausend Dollars, sagte er. Ich werbe dir noch mehr, jeden= falls so viele geben, wie du brauchst. Spare also das Geld nicht, sondern sorge nur dafür, daß wir morgen ganz frühzeitig einen Wagen vor der Tür haben, worin wir alle zusammen Blat finden.
  - Morgen früh! rief Neluto. Es ift aber schon Nacht, Herr Rabble!
- Bestehe auf deinem Verlangen, bitte, brohe ben Leuten und streue die Dollars mit vollen Händen aus ... das bleibt immer das beste Mittel. Im übrigen, schloß der Ingenieur, bringe die Sache in Ordnung, wie du willst, wenn der Wagen nur zur genannten Zeit bereit steht.

Neluto seufzte hörbar.

»Na, versuchen will ich's, Herr Raddle, fagte er noch im Versichwinden.

Der Indianer war kaum fortgegangen, als ber Doktor Pilcox — Jane hatte ihm die Rücklehr der beiden Bettern gemeldet — wie immer eilig, aber lustig eintrat, die Herren unter lauter Beweisen freundschaftlicher Teilnahme zu begrüßen.

Als Arzt mußte er sich natürlich zuerst nach beren Gesundheit er-tundigen.

- . Sie befinden fich wohl? fragte er.
- Wie Sie sehen, antwortete Summy Stim.
- Und find befriedigt?
- Das tonnen Sie sich benten.
- Ja, bas glaube ich gern, rief ber Doktor. Gine fo herrliche Reise!
- Da befinden Sie sich auf dem Holzwege. Befriedigt . . . zuruckgekehrt zu sein!«

Der Dottor Pilcox wurde nun von den Erlebnissen auf der Fahrt unterrichtet. Man erzählte ihm von dem Auftauchen der Texaner und ihren seindlichen Angriffen, von der durch den Ingenieur herbeigeführten Eruption des Bulkans und wie so viele Mühe und Arbeit schließlich vergebens gewesen wäre, da die Pepiten des Golden Mount, mit Ausnahme einer einzigen, jetzt auf dem Grunde des Polarmeers lägen.



Der Wagen folgte bem Bege weiter. (G. 455.)

3. Berne. De: Goldvulfan.

56 •

»Da haben wir's, sagte ber Doktor, ber Bulkan hat es nicht einmal verstanden, sich nach ber richtigen Seite hin zu erbrechen. Wahrhaftig, da lohnte es sich ja gar nicht, ihm erst noch ein Emetikum beizubringen!«

Unter bem Emetikum verstand ber Doktor bie Ableitung bes Rio Rubber, ber seine Wassermassen in den Magen bes Golden Mount ergossen hatte.

Als Trost konnte er nur, mit einigen Barianten medizinischer Natur, wiederholen, was schon Summy Skim zu Ben Radble gesagt hatte.

Da heißt's eben: Philosoph sein! Über die Philosophie als hygienisches, gesund erhaltendes Mittel geht doch nichts! Die Hygiene . . . ja, das ist die Gesundheit selbst, und die Gesundheit ist doch die kostbarste Pepite!«

Ben Raddle ließ den Doktor sich nicht verabschieden, ohne ihn wegen Stith Stogertons befragt zu haben. Er konnte von ihm aber nichts Räheres erfahren.

Der Doktor hatte Jane bereits alles gesagt, was er wußte, und bas kam ja auf recht wenig hinaus.

Eines schönen Tages war Sbith plötlich bavongegangen, nur mit dem Versprechen, vor dem Winter zurückgekehrt zu sein. Der Doktor hatte sich mit dieser Zusicherung begnügen müffen und Ben Raddle mußte wohl oder übel dasielbe tun.

Am nächsten Morgen, als kaum der Tag angebrochen war, hielt der Wagen vor dem Tore des Hotels. Neluto hatte sich selbst übertroffen. Mundvorräte, Waffen, Sack und Pack, nichts fehlte, ohne zu rechnen, daß das höchst
bequeme Gefährt mit zwei tüchtigen Pferden bespannt war. In kurzer Zeit
wurde die Fahrt angetreten.

Wenn das mit voller Hand ausgestreute Geld aber imstande gewesen war, die Transportmittel zur Stelle zu schaffen . . . die Zahl der Kilometer hatte es doch nicht verkleinern können. Im vergangenen Jahre hatte es dreier Tage bedurft, den Claim 129 zu erreichen, und nicht weniger erwies sich jetzt zur Überwindung derselben Entsernung nötig, die inzwischen sogar noch ein wenig gewachsen war.

Beim Fort Cubahy hatte man nämlich den Forty Miles Creek in der Rähe seiner Bereinigung mit dem Hauptstrome überschreiten mussen. Nach der Aussage mit dem Lande bekannter Leute war das rechte User seinem Monate in der Rähe der Grenze ganz unbefahrbar geworden. Daraufhin setzen die vier Reisenden über den Fluß und folgten dann seinem linken Ufer.

Längs des ganzen Weges und vor allem in Fort Cudahy sprachen die Leute fast von nichts anderm, als von den Claims am Oberlauf des Forty Miles. Ihrer Rede nach waren da seit kurzem ganz außerordentliche Entdeckungen gemacht worden, Entdeckungen von so unermeßlich reichen Erzlagern, wie sie noch kein Goldgräber je gesehen hatte.

Bergebens kochte Ben Rabble vor Ungebuld, als er biese wunderbaren Berichte vernahm. Unbekümmert um sein Vorwärtsbrängen, taten die Pferde keinen Schritt mehr als vorher und erst eine Stunde nach zwölf Uhr mittags kam die Gesellschaft am 6. September an der Grenze an.

Das Land hier war gar nicht zu verlennen.

Auf dem größten Teile ihres Weges hatten die Reisenden keine irgendwie auffällige Beränderung bemerkt. Die Umgegend, die sie bis hierher nur vom rechten Ufer aus vor Augen gehabt hatten und die sie jetzt vom linken aus betrachteten, schien keine andern Beränderungen erlitten zu haben als solche, die aus der verschiednen Orientierung hervorgingen. Alles war an derselben Stelle wie vor der Katastrophe am 5. August.

Als sie aber bis zur Höhe bes Claims 127 b kamen, den Jane Edgerton früher am rechten Ufer bearbeitet hatte, und als der Wagen nach Überschreitung der Höhen, deren von Nordwest her verlaufende Kette, hier flußabwärts des Rio abbiegend, dessen linkes User bildete, wieder den Abhang hinunterrollte, da lagen die Dinge anders. Statt zu ihren Füßen den auf Kosten des Claims 129 verbreiterten Fluß zu sehen, hatten sie jetzt eine große Landsläche vor sich, die auf beiden Seiten der Grenze etwa einen Kilometer weit hinausreichte und auf der es von Arbeitenden wimmelte.

Ein Wasserspiegel glänzte erst im Süben von diesem Stück festen Landes und schien bis zur nördlichen und süblichen Grenze des alten Claims 129 zu reichen, über den der abgelenkte Creek brausend hinwegslutete. Der Hügel, der vorher das Besitztum der beiden Bettern von dem Jane Edgertons trennte, bildete für den Strom kein Hindernis. Seine äußerste Spitze war verschwunden. Un deren Stelle verlief der Fluß und an der Felsenbarre angelangt, die den Claim 127 b ehemals in zwei Absätze schied, siel er als mächtige Kassade von der obern zur untern Stuse, um hundert Weter weiter in sein altes Bett einzuschwenken, das er dis zur Einmündung in den Jukon nicht wieder verließ.

Die eingetretenen Veränderungen schienen nur eine sehr beschränkte Bobenfläche betroffen zu haben, die aber nach beiben Seiten der Grenze hinausreichte, ein Gebiet, wovon ber Teil bes Forth Miles Creek, ber frühere Rand vom Claim bes Onkels Josias, ziemlich genau die Mitte einnahm.

Der Wagen folgte, das und dorthin von der geraden Linie abweichend, dem Wege weiter und seine Insassen betrachteten verwundert das merkwürdige Bild, das sich ihren Bliden hier darbot. War das wirklich der Claim 129? Die bearbeitete Fläche übertraf ja bei weitem die, die gewöhnlich für einen Claim abgegeben wurde. War das aber doch der Claim 129, dessen wunderbare Ersträgnisse sie besser als jeder andre kannten, wem mochte er dann gehören und wie kam es, daß seine Ausbeute für das Guthaben Summy Stims und Ben Raddles eingesiefert worden war? Wer konnte das getan haben? Wer hatte die Arbeiter angeschafft und leitete hier deren Tätigkeit? Lauter Fragen, die sich den Ankommenden gebieterisch ausdräugten.

Mit der weitern Annäherung an den Fuß des Hügelabhangs wurde alles deutlicher sichtbar. Ben Raddle unterschied da vier in zwei Gruppen aufgestellte Rockers, die etwa dreihundert Meter voneivander entsernt waren und von einer Dampspumpe am Fuße der jenseitigen Anhöhe gespeist wurden. Zweihundertsfünfzig Werkleute, alle mit Aushacken des Bodens oder mit Waschen der Schollen beschäftigt, arbeiteten so eifrig, daß sie das Eintreffen der kleinen Gesellschaft gar nicht zu bemerken schienen.

Rur einer von ihnen verließ seinen Arbeitsplat, als ber Bagen auf bas Gebiet bes Claims einlenkte, und fragte höflich, was bie Besucher munschten.

- Bir möchten Ihren Werkführer sprechen, antwortete Ben Rabble im Namen ber übrigen.
- Wollen Sie mir gefälligst folgen, meine Herren, fagte ber Arbeiter. Summy Stim, Ben Rabble und Jane Ebgerton stiegen nun aus und gingen, von dem Manne geleitet, längs der Anhöhe am jetigen Ufer des Forth Miles Creek hin.

Rach fünfzig Schritten blieb ber Führer vor einem Häuschen stehen, das nahe am westlichen Abhange ber Anhöhe sag, über die der Wagen eben gestommen war. hier klopfte der Mann fräftig an die Tür.

Diese öffnete sich sofort. Auf der Schwelle erschien ein junges weibliches Wesen, das mit Ausrufen des freudigsten Erstaunens begrüßt wurde.

»Ebith!« rief Jane, als sie diese erkannte und ihr in die Arme stürzte. Während aber Sbith Sogerton alle Liebkosungen ihrer Cousine erwiderte, richtete sich ihr Blid doch auf Ben Raddle, der ihr zuerst nähertrat.

- Fräulein Ebith! rief auch ber Ingenieur im höchsten Erstaunen.
- Herr Radble!« gab Cbith in gleichem Tone zurud.

Jebem einigermaßen scharfsichtigen Beobachter wäre es zweifellos gewesen, daß der sonst so klare, ruhige Blick des jungen Mädchens jetzt etwas verändert erschien und daß ihr frisches Gesicht sich — o, nur wenig! — mit einer flüchtigen Röte bedeckt hatte. Das waren freilich nur oberflächliche Erscheinungen, die fast unbemerkt vorübergehen sollten und auch so vorübergingen.

Als man gegenseitig ber Freude bes Wiedersehens genügend Ausbruck gegeben und warme händebrücke unter einem wirren Getöse — ba alle auf eine mal sprachen —- gewechselt hatte, begann Ben Rabble:

- Mber wollen Sie wohl erklären, Fraulein . . .
- Sofort, unterbrach ihn Edith. Erst treten Sie jedoch gefälligst ein; ich glaube, es werden sich genug Sipe finden, alle gebührend aufzunehmen.

Die Ankömmlinge betraten hierauf das Häuschen, das mit einem Möblement ausgestattet war, welches die Bezeichnung spartanisch mit Recht verdiente. Ein Roffer diente als Schrank; daneben sah man eine Matrate aus trocknem Gras und einen Tisch mit mehreren Stühlen... weiter hätte auch der Scharssichtigste nichts entdecken können. Die dürstige Ausstattung glänzte aber in so vollendeter Sauberkeit, daß sie fast luxuriös aussah.

Meine Erklärung wird sehr kurz ausfallen, sagte Sbith, nachdem sich alle gesetzt hatten. Am vergangnen vierundzwanzigsten Juli ersuhr Lorique zufällig, daß der Forty Miles Creek der Schauplatz einer noch stärkeren Beränderung als der des vorigen Jahres gewesen wäre. Allgemein sagte man, daß die meisten, vorher überschwemmten Claims dabei wieder zutage getreten seien. Wie sich die Nachricht hiervon so schnell hatte verbreiten und binnen vierundzwanzig Stunden über eine Strecke hatte hinausdringen können, die man auch mit den schnellsten Beförderungsmitteln kaum in drei Tagen zurückzulegen vermag, das weiß ich nicht. Sie war gewiß von Mund zu Mund gestogen und hatte sich wie Öl auf dem Wasser überall hin verbreitet. Wenige Stunden, nachdem sie Lorique zu Ohren gekommen war, wußte in Dawson alle Welt davon ebensogut wie er.

- Und was tat barauf Lorique? fragte Ben Radble.
- Er kam noch benselben Abend, antworte Ebith, mich von ber Neuigkeit zu unterrichten. Mein Entschluß war auf der Stelle gefaßt. Da die Herren Raddle und Skim abwesend waren, mußte sie doch jemand vertreten und das

tun, was fie getan hätten, wenn fie bagewesen waren. Ich tonnte bas um so leichter auf mich nehmen, ba bas Rrantenhaus im Sommer so gut wie leer fteht.

- » Nachdem wir uns mit dem nötigen Gelde versorgt hatten, das durch eine Anweisung des Herrn Raddle Lorique zur Verfügung stand, suhren wir beide gleich am nächsten Tage ganz früh ab und verhehlten aus Vorsicht allen das Ziel unsrer Reise.
  - Seit biefer Zeit find Sie hier?
- Ja, seit dem siebenundzwanzigsten Juli. Hier fanden wir die Dinge, wie Sie es sehen. Das allgemeine Gerede hatte die Wahrheit gesprochen, die Tatsachen nur, wie immer, etwas verdreht. Sie haben sich ja schon überzeugen können, daß die alten Claims eigentlich nirgends wieder aufgetaucht sind. Im Gegenteil: Zuerst infolge Aufsteigens des Grundes des Forth Miles Creek überslutet, ist das durch eine wiederholte Bodenerhebung noch in verstärktem Maße geschehen. Wir arbeiten jetzt eigentlich im Bette und auf dem Grunde des Forth Miles Creek, der, endgültig abgelenkt, nun einzig über die alten Claims hinswegströmt.
- Ja, in diesem Falle, bemerkte Ben Raddle, ist es mir um so unerklär- licher . . .
- Einen Augenblick Geduld, ersuchte ihn Edith, Sie werden sofort alles begreisen. Als wir hier eintrasen, war uns noch niemand zuvorgekommen. Wie Sie wissen, gewährt die Konzession für einen an einen Fluß grenzenden Claim auch die Berechtigung, den Wasserlauf am Rande auszubeuten. Der zutage getretne Teil des alten Creekbettes gehörte demnach rechtmäßig den Uferinhabern. Diese überall bekannten gesetzlichen Bestimmungen hatten jedenfalls bewirkt, daß niemand hierhergezogen war. Weniger strupulös, ließen wir es unsre erste Sorge sein, unsre Grenzpfähle auszurichten, und zwar längs einer Linie, die gleichzeitig die zu den Claims 127 b und 129 östlich vom Claim 127 gehörigen Teile und westlich, an der andern Seite der Grenze, den Claim 131 einschloß. Hierauf untersuchten wir erst den bisher von jeder Ausbeutung versichonten Erdboden.
- Das Ergebnis biefer Untersuchung tenne ich bereits, fiel hier Ben Rabble ein. Es kann einem babei schwindlig werben.
- Ich übergehe alle Einzelheiten, fuhr Sbith Sogerton fort, und beschränke mich auf den Ausfall der schnellen Prüfung, die wir damals vornahmen. Da erkannten wir sofort, daß die ganze Fläche, die wenige Tage vorher noch vom

Wasser des Forty Miles Creek bedeckt gewesen mar, erstaunliche, wenn auch ungleichmäßig verteilte Schäte barg. Wenn sich das Gold hier feit Jahrhunderten überall in dichter Maffe niedergeschlagen hatte, mare die Ablagerung unbedingt eine mehr gleichmäßige gewesen. Wir konnten sogleich erkennen - und die Ausbeutung hat das von der erften Stunde an bestätigt - bag ber übrigens große Gehalt bes golbführenden Sandes fich von der Mitte bis zur Grenze ber von unfern Bfählen umichlossenen Rläche allmählich verminderte. In ber Mitte felbft. b. h. bem alten Claim 129 genau gegenüber, verstummten wir bagegen vor Erstaunen über bas, mas mir fanben. Bas hier vorgegangen jein mochte, bas ju fagen bin ich nicht imftande. Bielleicht hat eine Bobenfenkung im Bette bes Forty Miles Creek Bafferwirbel entstehen laffen, worin fich jahrhundertelang bas mitgeriffene Gold abseten konnte; ich vermag bas nicht zu entscheiben. Bewiß ift nur, bag wir an biefer Stelle fast reines Bold in einem Saufen fanden, ber eine Ellipse von etwa fünfundbreißig Narbs Lange und einundzwanzig Dards Breite bilbete, beren Tiefe ich zwar für beträchtlich halte, die jeboch noch nicht weiter bekannt ift. «

Die Zuhörer Edith Edgertons lauschten wie traumumfangen der feenhaften Schilderung, die mehr an einen Roman als an die Wirklichkeit erinnerte. Sie hätten nicht sagen können, was sie am meisten verwunderte, ob diese Laune der Natur oder die Voraussicht und die Takkraft derjenigen, die daraus so großen Ruten zu ziehen verstanden hatte. Damit sollten sie aber noch nicht am Ende ihres Erstaunens sein.

- »Angesichts einer solchen Entbeckung, berichtete Ebith weiter, beeilte ich mich nach Möglichkeit, bas Recht zu beren Ausbeutung bestätigen zu lassen. So wurde ein Claim auf den Ramen des Herrn Raddle, ein zweiter auf den des Herrn Stim und je noch ein anderer auf den Ramen meiner Cousine, ferner Loriques und auf meinen Namen eingetragen. Daß ich bei dem Gesuch um diese Konzessionen, zum großen Teile im Namen Abwesender, nicht einige kleine . . . Unkorrektheiten begangen haben könnte, wage ich nicht zu behaupten. In derlei Dingen ist es aber die Hauptsache, Erfolg zu erreichen.
  - Gang sicherlich! stimmte Ben Rabble ihr zu.
- Ich brauche wohl nicht hervorzuheben, daß ich keinen Augenblick die wirkliche Sachlage vergessen habe. Die Claims konnten nur mit Hilfe der Kapitalien des Herrn Summy Skim und des Herrn Ben Raddle in Arbeit genommen werden und natürlich sind sie auch deren Eigentum. Ich habe mich immer nur



hier herrichte eine allgemeine Tätigkeit. (G. 451.)

3. Berne. Der Golbvulfan.

Digitized by Google

als ihren Beauftragten angesehen und habe nur bemgemäß gehandelt. Jetzt ift alles in Ordnung; ich habe auch für den auf amerikanischem Gebiete gelegenen Claim das letzte gerichtliche Dokument erhalten.

Bei biesen Worten war Ebith schon nach bem Koffer gegangen, ber in einer Ede bes Raumes ftand. Daraus jog fie ein Bündel Papiere hervor.

»Hier sind die Besitztitel, sagte sie, und hier die Erklärung Loriques und die meinige, worin wir die wirklichen Eigentümer anerkennen und jedem Anspruch unserseits von vornherein entsagen. Dazu fehlt nur noch die gleichlautende Erklärung Janes, ich glaube aber dafür einstehen zu können, daß sie eine solche nicht verweigern wird.

Als Antwort umarmte Jane nur ihre Coufine.

Ben Rabble war einfach erbrückt von ber Bewunderung einer berartigen Hochsinigkeit. »Kaum glaublich! Kaum glaublich!« murmelte er zwischen ben Rähnen.

Edith erhob sich.

»Wollen Sie jett als Besitzer einen Rundgang über Ihr Eigentum antreten, suhr sie fort, so werbe ich Ihnen als Führer bienen; bei derselben Gelegenheit werden Sie auch Lorique Guten Tag sagen können.«

Alle verließen das kleine Haus und durchstreiften das Gebiet des Claims in jeder Richtung. Hier herrschte eine allgemeine Tätigkeit, für die der Ingenieur fast noch mehr Sinn hatte als für die eben gehörten diplomatischen Helbentaten.

Alles ging mit ber Regelmäßigteit eines Chronometers.

An jeder Seite der einen auf tanadischem und der andern auf ameritanischem Boden gelegenen Plathälfte bewegte sich ein Rocker (eine Art Wiege), gespeift von einer kleinen, am neuen Ufer des Creek, fast gegenüber dem Mittelpunkte des Werkplatzes, stehenden Dampspumpe, und auf beiden Seiten arbeiteten mit Schössel oder mit Schöpflöffel eine große Anzahl Leute.

Diese Pumpe hat mich nichts gekostet, erklärte Ebith. Ich habe sie nach bem Zurückweichen bes Wassers im alten Bett bes Flusses gefunden. Wahrsicheinlich gehörte sie zu einem stromauswärts gelegenen und bei der vorjährigen Überschwemmung verlassenen Claim. Wie durch ein Wunder war daran nicht das mindeste zerbrochen; es genügte, sie zu säubern, sie aufzustellen und uns Kohle zu besorgen, was — in Parenthese gesagt — nicht gerade leicht war.«

Ben Radble tonnte nicht mehr an fich halten.

- »Werden Sie uns endlich auch mitteilen, rief er, wer alles das geleitet, die Arbeit organisiert und die nötigen Einrichtungen getroffen hat?
- Das bin ich gewesen, Herr Rabble, natürlich unter bem Beistande Loriques, antwortete Ebith in einem Tone, ber von Selbstüberschätzung ebenso fern war wie von unangebrachter Bescheibenheit.
- Sie?« rief ber Ingenieur, ber von diesem Augenblick tief in Gedanken versunken zu fein schien.

Ebith fuhr in ihren Erklärungen fort. Sie führte ihre Begleiter bis zur letten, auf alaskischem Gebiete gelegnen Konzession, die auf den Namen Loriques eingetragen war. Auf dem Claim, dessen offizieller Eigentümer er war, traf man auch den Werksührer, der von dem Wiedersehen mit Ben Raddle tief bewegt wurde. Ernsthaft nachsinnend, antwortete dieser aber auf die Ergebenheitsbezeigungen des treuen Dieners nur in etwas seltsamer, fast frostiger Weise.

Die Gesellschaft tam, jest mit Lorique, nach ber Mitte bes Arbeitsfelbes zurück.

- » Das hier ift bie allerergiebigfte Fundstelle, fagte Cbith.
- Wo wir jedesmal unfre taufend Dollars in der Schuffel haben, e feste der Werkführer ftolz hinzu.

Nachbem sie einigen Baschproben zugesehen hatten, die wirklich ben ansgegebenen Betrag lieferten, begaben sich alle nach bem Wohnhäuschen zurud.

Als sie icon bessen Schwelle überschreiten wollten, hielt Ben Rabble, von einem plöglichen Gebanken erfaßt, Sbith burch einen Wink zurud.

- sagten Sie nicht vorhin, fragte er, daß Sie Dawson am fünfundzwanzigsten Juli verlassen hätten?
  - Jawohl, antwortete Ebith.
- An welchem Tage war aber ber Boben bes Forty Miles Creek aufs neue und so boch aufgeftiegen?
  - Am breiundzwanzigsten Juli.
- Das wußt' ich boch! rief Ben Rabble. Unser Bulkan ist es, bem wir bieses Glück verdanken.
  - Unfer ...? Belcher Bulfan?«

Ben Raddle schilderte ihr nun alle Erlebnisse während der Expedition zur Aufsuchung des Golden Mount. Als er seinen Bericht beendet hatte, zweiselte niemand mehr, daß die so tolltühn erzwungne Eruption die erste Ursache der Umwälzung gewesen sei, deren Schauplatz jener Teil Klondises geworden war.

Für alle lag es auf ber Hand, daß die pfutonische Erschütterung sich von einer Stelle zur andern fortgepflanzt und allmählich mit einer Reihe symmetrischer Hebungen und Sentungen des Erdbodens erschöpft habe. Hunderte von Kilometern weit deutete der lange Erdspalt genau die Richtung der unterirdischen Kraftäußerung an, die hier erstorben war. An der schon durch das frühere Erdbeben sozusagen aus den Fugen gerissenen Stelle hatte sie sich damit erschöpft, daß sie einen etwa fünfzig Meter breiten und einen Kilometer langen Landstreisen faum zwei Meter hoch hob und durch eine den alten Claims des rechten Ufers entsprechende Bodensentung ausglich.

Jane Edgerton war ganz besonders begeistert für diese Schlußfolgerungen, die ihrer Gewohnheit, das Leben anzusehen, so vollständig entsprachen. Nein, rege Tätigkeit war doch nun und nimmer nutlos. Jene Reise lieferte dafür einen neuen Beweis. Wo sie vergeblich gekämpst zu haben glaubten, da hatte die Energie des Ingenieurs, hunderte von Kilometern entfernt, noch unerwartete Gegenwirkungen erzeugt und ihnen eine triumphähnliche Rückehr verschafft.

Mit einem Lächeln bampfte Cbith die Begeisterung ihrer Cousine und wies barauf hin, daß jest noch die Buchführung bezüglich der Ausbeute zu prüfen ware.

Als sich alle im Hause befanden, legte sie wirklich ihre Bücher vor und erklärte die Eintragungen darin so klar, daß es Ben Raddle die allergrößte Bewunderung abnötigte. Für die Aufstellung ihrer Kostpreise und Unkosten, für die Überwachung der Eingänge an Gold und dessen Bersendung, ferner zur Sicherung gegen Diebstähle in einem Betriebe, wo diese ja ganz besonders zu befürchten sind, hatte sie mit gesundem, methodisch gebildetem Menschenverstande sehr einfache, doch sicher wirkende Leitsähe gesunden, die weder für einen Irrtum noch für einen Betrug Raum ließen.

Gerst biesen Morgen habe ich meine Arbeit beendigt, sagte sie zum Schlusse. Ich gedachte, wenn Sie nicht eingetroffen wären, nach Dawson zurückzukehren und eine Dublette der Bücher mitzunehmen. Lorique, der hier bleibt, wird bis zum Winter die weitre Ausbeutung leiten, die sich ja, wie Sie sehen, auch aus der Ferne sehr gut überwachen läßt.

Nach diesen Worten verließ Ben Raddle das Häuschen. Er war dem Ersticken nahe. Das junge Mädchen hatte ihm eine Lektion erteilt, ihm aber nichts zu tun übrig gelassen. Alles sklappte«, sozusagen, bis auf den Punkt überm i, besser als er es selbst hätte ordnen und leiten können.

Boller Unruhe folgte Summy Stim seinem Better. Warum hatte sich bieser so plötzlich entfernt? Sollte er zufällig unwohl geworden sein?

Rein, Ben Raddle war wohlauf. Den Blick auf den Horizont gerichtet, atmete er die freie Luft in tiefen Zügen ein wie einer, der sich von einer heftigen Gemütsbewegung erholen will.

Mber, Ben, sagte Summy an ihn herantretend, nun bift du ja an deinem Ziele und doch wohl auch voll befriedigt. Du besitzest Millionen zu allerlei Unternehmungen. Desto mehr, weil ich dir selbstwerständlich auch die meinigen abtrete, da ich mich um bergleichen nur so viel bekümmre!

Summy schnipfte bazu mit einem Fingernagel an seinen soliben Bahnen. Ben Rabble ergriff ben Arm seines Betters.

- . Bas bentft bu über Fraulein Cbith? fragte er vertraulich.
- Ei, daß sie reizend, noch mehr als reizend ist, erklärte Summy mit Wärme.
- Nicht wahr? Doch damit ist nicht genug gesagt: Sie ist ein Wunder, Summy, ein wahres Wunder!« sagte Ben Raddle mit dem Ausdruck eines Träumenden.

## Siebzehntes Kapitel.

## Die Abrechuung.

Nach kurzem Aufenthalt am neuen Claim 129 waren die beiden Bettern und die beiden Cousinen nach Dawson City zurückgekehrt, während Lorique die Ausbeutung daselbst weiter leitete. Mit ihm war alles einzeln abgemacht. Er sollte den Claim bis zu dessen jett noch gar nicht vorauszusehender Erschöpfung bearbeiten lassen und die Abrechnung allwöchentlich nach Montreal einsenden, wohin sich Summy Stim und Ben Raddle nun schleunigst zurückbegeben wollten.

Dem Werkführer war natürlich ein Anteil an bem Ertrage zugesichert worben. Das hatte er übrigens ganglich seinen Herren anheimgestellt, beren

Rechtlichkeit und Billigkeit er ja kannte. Da der Tag noch fern war, wo die Lagerstätten des Forty Miles Creek einmal erschöpft sein würden, mußte Lorique dabei selbst zum vermögenden Mann werden und imstande sein, eine Ausbeutung für eigne Rechnung zu beginnen oder sich unter einem mildern Himmelsstriche zur wohlverdienten Ruhe zurückzuziehen.

Die vier Reisenben saßen in dem Wagen, der sie davontrug, zwar etwas zusammengedrängt, es siel aber keinem ein, sich darüber zu beklagen. Unter der Rachwirkung der letzten glücklichen Ereignisse bewahrten alle eine ungetrübte Heiterkeit. Selbst Edith zeigte nicht mehr die gewöhnliche, etwas frostige Ruhe.

Die beiden Vettern hatten sich unterwegs nach den nunmehrigen Plänen der jungen Mädchen erkundigt, die jede darüber freimütig Aufschluß gaben.

Diese Plane waren sehr einfacher Natur. Da das Geschick die Bemühungen Janes bisher nicht besohnt hatte, wurde sich in ihren Berhältnissen nichts ändern; sie wollte auch serner als Goldsucherin tätig sein, während ihre Cousine zu ihren Kranken zurückzukehren gedachte.

Ohne sich über diese Erklärungen besonders aufzuregen, hatten Ben Raddle und Summy Stim sich auf die Frage beschränkt, ob die jungen Mädchen sie etwa für undankbare Ungeheuer hielten, und zunächst wurde darüber weiter nichts gesprochen.

Am ersten Abend in der Stadt sollte diese Angelegenheit aber geordnet werden. Auf eine Einladung Ben Raddles hin waren alle vier in einem Salon zusammengekommen, den dieser ausschließlich für sich bestellt hatte.

Der Ingenieur ging sofort auf ben Kern ber Sache ein.

»Wir haben jest in erster Linie unfre Rechnungen in Ordnung zu bringen, e sagte er zur Eröffnung ber Sitzung.

Summy gähnte bazu.

- Das wird ziemlich langweilig werden! bemerkte er. Übrigens habe ich dir, du unersättlicher Ben, schon gesagt, du sollst für mich eine Null ansetzen und alles für dich behalten.
- Wenn wir mit derartigen Scherzreben anfangen, antwortete Ben Rabble streng, werden wir freilich kaum fertig werden. Ich bitte dich, Summy, laß uns bei einer ernsten Sache ernst sein.
- Na, meinetwegen, also ernsthaft! lenkte Summy seufzend ein. Bas koftet das aber für viele Zeit, die sich besser verwenden ließe.

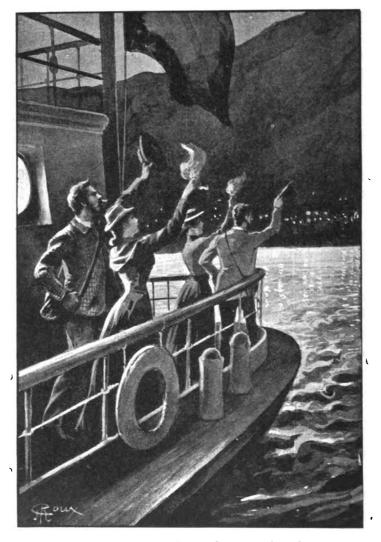

Die Lichter von Dawson erloschen . . . (S. 463.)

- Der erste Punkt, dem wir Rechnung tragen muffen, suhr Ben Raddle fort, ift, daß die Ausbeutung des Forth Miles Creek eine Folge, wenn auch nur eine indirekte, immerhin aber eine Folge der Auffindung des Golden Mount ist.
  - Gang recht! ftimmten bie brei anbern ein.
- Folglich bleiben auch die Berpflichtungen, die wir im Zusammenhange mit dem Zuge dorthin eingegangen find, unverändert bestehen und vor allem



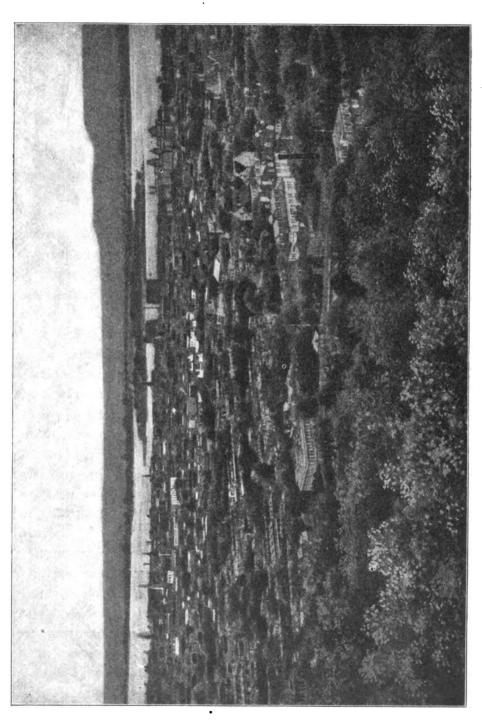

3. Berne. Der Goldbulfan.

58

bie, die Jacques Leduns Mutter betreffen. Sind Sie sich klar darüber, wieviel wir ihr nach Recht und Billigkeit zugestehen sollten?

- Ich meine, ben vierten Teil, schlug Jane vor.
- Lieber viermal den vierten Teil, überbot das Summy. Ich begreife nicht, was dagegen einzuwenden wäre.

Ben Raddle zuckte die Achseln.

- Deiner Ansicht nach, ließ sich Gbith vernehmen, ware eine bauernbe Rente vorzuziehen.
- Fräulein Ebith hat recht, recht wie immer, sagte ber Ingenieur. Wir beschließen also, ihr eine Rente auszusetzen, beren Höhe später bestimmt werben mag, die aber selbstverständlich hübsch reichlich bemessen sein wird.

Einftimmiger Beifall.

- »Außerbem, sagte Ben Radble weiter, muffen wir Lorique, ben Scout und die Leute, die uns auf dem Zuge nach dem Golben Mount begleitet haben, anftändig entschädigen.
  - Das versteht sich, riefen bie beiben Coufinen wie aus einem Munbe.
- Bas bann übrig bleibt, wäre nach den frühern Vereinbarungen mit Fräulein Jane in zwei Hälften zu teilen, in eine für sie und eine für mich. Ich bezweisle nicht, daß Wiß Jane sich weigern könnte, wieder selbst mit ihrer Cousine zu teilen, der wir ja den neuen Claim 129 zu verdanken haben, und ich teile natürlich mit Summy, so unzufrieden er damit auch aussehen mag.
- Ihre Rechnung ist nicht ganz richtig, wendete da Jane ein. Da Sie, ohne dazu genötigt zu sein, mit uns teilen wollen, müssen wenigstens alle Abmachungen eingehalten werden. Sie haben aber vergessen, daß ein früherer Bertrag Sie zum Bezug von zehn Prozenten bessen berechtigt, was ich in Klondike erwerbe.
  - Ja ja, das stimmt,« erklärte Ben Rabble mit ernsthafter Miene. Setzt nahm er einen Bleiftift und Bapier zur Hand.
- So wollen wir bas zahlenmäßig feststellen, begann er. Wir sagen also, daß mir bas Recht auf ein Zehntel Ihrer Hälfte zusteht, bas heißt also, auf ein Zwanzigstel bes ganzen Betrags, bas ergibt elf Zwanzigstel für mich und neun Zwanzigstel für Sie.
- Wenn ich noch rechnen kann, unterbrach ihn Summy mit dem ernfthaftesten Gesichte der Welt, so geht aus der Zusammenstellung hervor, daß der Anteil des Fräulein Sbith sieben Fünftel von drei Vierteln des elfthalbneun-

zigsten Teiles beträgt. Was den meinigen angeht, so ergibt sich der durch die Division der Höhe des Golden Mount mit dem Gebiete des Polarkreises und durch Multiplikation des Quotienten mit dem Alter des Scouts. Damit erhält man eine exponentielle Gleichung, aus der man die Rubikwurzel auszieht und die, einer algebraischen Analyse oder der Integral- oder Differentialberechnung unterworfen, je nach Wahl . . .

- Ach was, Summy, solche Spage sind hier nicht am Plate, fiel Ben Rabble troden ein, mahrend die beiden Cousinen herzhaft lachten.
- Belcher Plunder! | feufzte Summy und sette fich, die größte Gleichgültigkeit zur Schau tragend, in den entlegensten Binkel des Raumes.

Ben Raddle folgte ihm mit unmutigem Blide, zudte nochmals die Achseln und fuhr bann fort:

»Run beträgt unser Guthaben bei ber Transportation and Trading Company zur Reit ... «

Da unterbrach ihn Jane Ebgerton.

- Dozu bas alles, Herr Rabble, fagte sie mit bem natürlichsten Gesichte ber Welt, wozu sollen alle biese Rechnereien bienen?
  - Run, ich bächte . . .
- Ja, wozu benn? Wir werben uns boch wahrscheinlich einmal ver- beiraten. «

Sich frampfhaft auf die Armlehnen des Stuhles, worauf er sich gemächlich hingestreckt hatte, stützend, schnellte Summy Stim mit einem Schlage empor, stieß ein wirkliches Gebrüll aus und rief mit halberstickter Stimme:

»Berheiraten? . . . Wit wem benn?«

Wieder zusammengebuckt, mit krampfverzerrten Zügen und geballten Fäuften ähnelte er fast einem auf dem Sprunge stehenden Raubtiere, aber unfähig, bei dem urkomischen Auftritt ihren Ernst zu bewahren, brachen seine Freunde in ein wahrhaft homerisches Gelächter aus.

Summy... Summy lachte nicht. Er hatte ja eben sein Herz aufgetan und geriet baburch ganz außer Fassung.

Er liebte also, er, ber hartgesottne Hagestolz, ber in seinem Junggesellentum so glücklich war, er war bis zur Anbetung verliebt, schon lange, schon von jeher, von dem Augenblicke an, wo ihm auf dem Berdeck des Foot-Ball« das niebliche Mädchen, das jetzt aus vollem Halse lachte, zum ersten Male ins Auge gefallen war. Für sie, für sie allein hatte er so leichten Herzens die Ber-

bannung in biesem so unerträglichen Lanbe ausgehalten. Da er sie nicht bewegen konnte, Klondike zu verlassen, hatte er sich, nur um mit ihr zusammen zu sein, heimlich sogar entschlossen, hier dauernd zu weisen. Und jetzt . . . jetzt sprach sie so seelenruhig davon, sich zu verheiraten! Natürlich mit Ben Raddle, der war ja jünger und ansehnlicher als sein unglücklicher Better. Gewiß . . . wenn das der Fall war, würde Summy Skim zurücktreten, doch vielleicht brach ihm das Herz dabei.

»Mit wem? wieberholte er so verzweifelten Tones, daß Janes Lachen verftummte.

— Nun, mit Ihnen, Herr Stim, das versteht sich ganz von selbst. Wozu also . . . « Bollenden konnte sie den Satz aber nicht.

Summy war herbeigestürzt. Wie eine Feber hatte er sie fräftigen Armes emporgehoben, tanzte mit ihr wie ein Wilber umber und umarmte sie herzlich. Jane mochte sich sträuben und verteidigen, so viel sie wollte, in seiner wonnigen Erregung fühlte Summy doch keinen Schlag. Erst als er, außer Atem gekommen, in einen weichen Armstuhl niedersank, keuchend wie eine Robbe, erst da-gab er seine leichte Bürde frei.

»Großer Tolltopf!« sagte Jane weber erzürnt noch spottend, als sie ihre arg in Unordnung gekommene Frisur wieder zurecht machte.

Ohne sich um Ben Rabble zu bekümmern, der Edith nur schweigend ansah, oder um ihre Cousine, die mit gesenkten Augen dastand, nahm Jane den durch Summys Ungestüm unterbrochnen Sat wieder auf.

»Wozu nütt es, noch etwas zu fragen, was man bereits weiß? Es ist boch ebenso klar, daß ich mich mit Ihnen verheirate, Herr Skim, wie daß Herr Rabble sich meine Cousine zur Gattin erwählt.«

Ebiths Augenliber schwankten unruhig auf und nieber.

»Bestätigen Sie, Fraulein Ebith, was Ihre Cousine soeben ausgesprochen hat?« fragte Ben Radble mit etwas zitternber Stimme.

Statt jeder Antwort schlug das junge Mädchen nur die Augen zu ihm auf und streckte ihm freimutig die Hand entgegen.

Der Enthusiasmus Summy Stims tannte jest teine Grenzen mehr. Aufgeregt, zitternd, jauchzend, die Glieder schlenkernd und Tische und Stühle umwersend, lief er im Zimmer überall umber.

»Was warten wir benn noch hier? sagte er. Da wir alle eines Sinnes sind, warum bie kostbare Zeit verscherzen? Auf, zum Luckuck, vom Wort zur Tat!«

Es kostete ziemliche Dühe, ihm begreiflich zu machen, daß eine Shesichließung ober, wie hier, sogar beren zwei, nicht mitten in der Nacht und so im Handumdrehen ersolgen könnten; schließlich beruhigte er sich aber dabei, daß diese nach möglichst kurzer Zeit stattfinden sollten.

Die Sache wurde wirklich beeilt und wenige Tage barauf wurde die Doppeltrauung in der Dawsoner Hauptkirche unter großer Feierlichkeit vollzogen. Die Abenteuer der beiden Paare verliehen diesen den Schein von Sagengestalten. Die ganze Bevölkerung, die zur jetigen Jahreszeit wegen der Ausbeute der Goldfundstätten an Zahl vermindert war, bildete beim Borüberkommen des Hochzeitszuges ein dichtes Spalier. Die gebieterische Schönheit Janes, die vollendete Grazie Ediths, die energische Erscheinung Ben Raddles und die stattliche Haltung Summy Skims wurden von der vielköpfigen Menge ehrlich bewundert.

Gegenwärtig waren auch alle Genossen bes Mißerfolges und Sieges, Lorique, der Scout und alle, die an der Fahrt nach dem Golden Mount beteiligt
gewesen waren. Edith gab den Arm dem Doktor Pilcox, der heute noch aufgeräumter und rundlicher aussah als je, und Jane wurde zum Altare von dem Riesen Patrick geführt, der so rotgolden glänzte wie die Sonne auf seinem neuen Anzuge. Jane hatte das so gewollt und der Irländer fühlte sich nicht wenig
stolz über die ihm von seiner jungen Herrin erwiesene Ehre, die er übrigens
unbesangen wie früher Derr Jean« nannte, trotz ihres weißen Kleides und des
Orangenblütenkranzes, den sie trug.

- Bib mir ben Urm, Batrid.
- Ja, Herr Jean.
- Sei doch etwas vorsichtiger, Patrick, bu trittst mir ja auf die Schleppe!
- Jawohl, Herr Jean.
- Es blieb aber beim alten und Jane lachte barüber herzlich.

Die Reuvermählten verließen Dawson noch am Abend bes Hochzeitstages auf einem der Dampfer, die den Jukon hinuntersuhren. Lorique und der Scout winkten ihnen noch vom Ufer Abschiedsgrüße zu. Der Werkführer machte sich schon am nächsten Tage auf den Weg, die Leitung des Claims wieder in die Hand zu nehmen, und der Scout bereitete sich zur Rücklehr nach Skagwah über das Seengebiet vor, wobei er sein gesamtes Personal mitnahm. Wenn er aber auch später dem anstrengenden Führerberufe treu blieb, so geschah das bloß aus reiner Liebhaberei. Jetzt, wo der Scout unerwarteterweise reich geworden war, mußte er ja zugestehen, daß die Goldgräberei doch dann und wann ihr Gutes habe.

Anderseits folgten auch zwei andre Personen, die in dieser Erzählung eine gewisse Rolle gespielt hatten, mit den Pukon hinunter und begaben sich in Gesellschaft der jungen Paare ebenfalls nach Montreal. Neluto hatte noch im letzten Augenblick einen Entschluß gefaßt: den, sich von einem so eifrigen Jäger wie Summy Skim nicht zu trennen, und Patrick hätte nur der Tod zwingen können, seinen »Herrn Jean« zu verlassen.

Nach und nach verhalten die Vivats, die die Abreise begleiteten, in der Ferne. Die Lichter von Dawson wurden schwächer und schwächer, erloschen endlich ganz, und die Nacht umhüllte den großen Dampfer, der unermüdet sein lautes Schnaufen hören ließ. Das Wetter war schön. Bei sternbesätem Himmel herrschte eine zu dieser Jahreszeit seltne, milde Temperatur.

Auf bem Achterbeck bes Schiffes hatte Summy Skim vier Armstühle aufgestellt und alle genossen friedlich ben Reiz ber schönen Stunde.

Bald aber brach Ben Rabble das glückselige Schweigen. Er war einmal nicht imstande, sein immer tätiges Gehirn zur Ruhe zu bringen, und schon schwirrten ihm wieder neue Pläne im Kopse herum. Unterstüht von einem ungeheuern Bermögen, konnte er in Zukunft rein alles unternehmen. Dabei erging er sich aber nicht nur in Träumereien, sondern sprach seine Gedanken auch laut aus. Handeln, schaffen, Werte erzeugen und seinen Berg von Gold in gewaltige Unternehmungen umsehen, die sich dann wieder zu Gold verwandelten, das für noch größere und noch zahlreichere Unternehmungen verwendet werden sollte, und so weiter, immer weiter!

Jane lauscht voller Spannung seinen Reben und antwortete zuweilen bem zügellosen Schwärmer. Allmählich rückten ihre Stühle einander näher und der Unbeweglichkeit überdrüffig, erhoben sich die beiden gleichzeitig und stützten sich Seite an Seite auf die Reling . . . der eine hatte seine Gattin, die andre ihren Gatten scheinbar ganz vergessen.

Summy jeufzte.

- Da find sie nun beide weg, sagte er zu Stith, die bei ihm geblieben war.
- Ja, meinte die kleine, vernünftige Hausfrau, man muß die Menschen nehmen und lieben, wie sie eben find.
- Sie haben ja recht, Cbith! ftimmte ihr Summy, freilich taum über- zeugten Tones, bei.

An ihm nagte nämlich boch ein wirklicher Rummer und ein tieferer Seufzer als ber erste rang sich aus seiner Bruft los.

- 3a, sagte er nochmals, da sind sie nun weg. Wie weit werden sie gehen? « Ebith erhob ihre Hand und ließ sie wieder herabsinken, als nähme sie die Rukunft an, wie diese sich für sie auch gestalten möchte.
- Ich kenne boch meinen Ben, fuhr Summy fort. Noch keine acht Tage in Montreal, da wird er sicherlich schon wieder von der Abenteuersucht befallen. Er wird wieder fort wollen und ich fürchte, er zieht Ihre Cousine dann mit sich weg, die ja im Grunde so wenig veranlagt ist, das Leben mit nüchternem Blicke anzuschauen.
- Nun, wenn sie weggehen, erwiderte Sbith, da werben sie auch schon wiederkommen, und wir erwarten sie in der Wohnung.
  - Gar zu angenehm ift bas wohl nicht, Ebith.
- Aber nütlich, Summy. Bahrend sie in der Belt herumschweifen, behüten wir ihr Haus. «

Roch einmal seufzte Summy tiefsinnig.

»Jawohl und auch ihre Kinder!« sagte er, ohne sich Rechenschaft zu geben, daß seine Antwort ebenso urkomisch war, wie er sich damit zu einer schweren Selbstverleugnung verpflichtete.

### Achtzehntes Kapitel.

#### 3m iconen Green Balley.

Es ist Sommer . . . tein Wölkchen am Azur bes himmels. Die Mittags= sonne strahlt glänzend auf bas blühende Land hernieder.

Die Lebergamaschen noch an den Füßen, raucht Summy Stim, der mit Reluto eben von der Jagd heimgekommen ist, seine kurze Pfeise im Schatten der großen Bäume vor dem Wohnhause in Green Valley. Wenige Schritte von ihm spielen drei kleine Kinder — von drei, fünf und sechs Jahren — unter der Aussicht einer Bonne von vertrauenerweckendem Ausschen. Sie mißt nicht weniger als sechs Fuß, diese Bonne, und ihres schon etwas ergrauenden Bartes hätte sich kein Pionier zu schämen brauchen. Sie führt übrigens den Namen

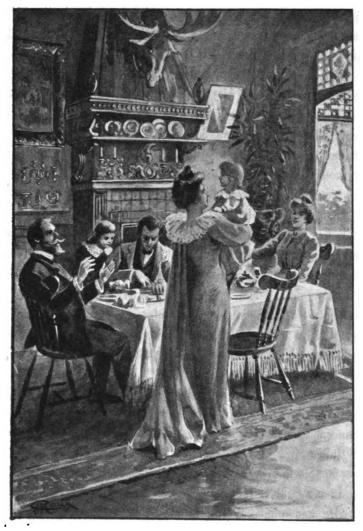

ilber bem friedlichen Saufe ichwebt ber Engel bes Gluds. (G. 466.)

Patrick Richardson und ist durch das Bertrauen des Herrn Jean nach und nach zur Kinderwärterin umgewandelt worden.

Ist Patrick auch etwas gealtert, seine große Kraft ist ihm noch geblieben, nur verwendet er diese nicht mehr, mit plumpen Bären zu bozen, sondern sie steht jeht ausschließlich im Dienste der Söhnchen Janes und Summys. Man sieht den Riesen gar nicht mehr anders als mit den drei Jüngelchen, von denen der eine ihm auf der Schulter hockt, ein andrer ihm auf der Hand wie auf einem 3. Verne. Der Goldwulten.

Stuhle sitzt, wovon sein Daumen als Lehne dient, und der dritte zuweilen aus einer Tasche herausguckt, denn Patrick hat sich eigenhändig, eigens zu diesem Zwecke, große Taschen an seine Jacke genäht. Die Kinder können ihn ersteigen wie einen Berg, auf ihm umhertrappeln, ihn am Barte oder an den Haaren zupsen oder können ihm auch die Finger auf die Augen drücken: Patrick läßt alles mit lächelnder Miene über sich ergehen. O, er ist ein herrliches Spielzeug für die kleinen Kinder, der Patrick Richardson.

Eben hat es mittags zwölf geschlagen, da kommt eine junge Frau auf einem schönen Pferde in kurzem Trabe an. Summy erhebt sich, der Reiterin beizustehen, die er in seine Arme schließt, wie dereinst im Salon des Northern Hotel. Es sehlte nicht viel, so hätte Summy getanzt wie damals. Doch Summy tanzt nicht mehr, seit er — ganz heimlich sei es verraten — angesangen hat, sich, wie man sagt, ein Bäuchlein zuzulegen. Jane Sdgerton hat sich damit, daß sie Jane Stim wurde, kaum verändert; sie ist noch immer ebenso klein und zart und auch nicht weniger hübsch.

Bu Tische! ruft Summy aufgeräumt.

Sofort klettern die drei Kinder auf Patrick. Der Alteste setzt sich auf der Schulter fest, der zweite auf der hohlen Hand und der Kleinste schlüpft in eine Tasche.

- seind sie benn artig gewesen, Patrick? fragt Jane.
- Sehr artig, Herr Jean, versichert ber Irlander.

Im Augenblick, wo alle ins Haus treten wollen, erscheint auf ber Schwelle eine andre junge Frau, eine Blondine. Ja, warum sollte denn Sbith Raddle nicht ebenso blond sein, wie es Sbith Schgerton war? Sbith hält noch ihr »Hand-werkszeug« in der Hand, die bewegliche Feder, die sie so gut zu führen versteht.

- Ben noch nicht ba? fragt Jane.
- Rein, antwortet Edith, vor drei Uhr wird er nicht hier fein.

Die kleine Gesellschaft tritt ein und setzt sich zu Tische. In der Wohnung wie draußen herrscht noch immer die frühere Einsachheit. An das alte Haus ist nur noch ein Flügel angebaut worden, um die neuen Bewohner aufnehmen zu können.

Beim Frühstück plaubern alle in ruhigem, freundlichem Tone. Dieser Tag bildet aber keine Ausnahme. Es ist nur die lange Kette gleich glücklicher Tage, ber er sich als ein weitres Glied anschließt.

Über bem friedlichen Saufe ichwebt ber Engel bes Glück.

Seit dem Abenteuer am Golben Mount und der Rücktehr nach Montreal sind die Jahre vergangen, ohne die unter dem eisigen Himmel Klondikes aufgekeimte Liebe zu schwächen. Jane und Summy, Edith und Ben bilden nur ein einziges Wesen und jeder fühlt in seiner Bruft den Schlag von vier Herzen.

Summys Befürchtungen haben sich nicht verwirklicht. Unterstützt von Sbith, ist er Diplomat genug gewesen, den Tätigkeitsdrang seiner Gattin auf den richtigen Weg zu leiten. Das ist jetzt eine ausgemachte Sache und er hat unbegrenztes Vertrauen zu einem Bande gewonnen, das die Geburt der Kinder schon ohnehin noch mehr verstärkt hatte.

Da bie Gelbfrage bei ihm jest keine Rolle mehr spielte, hatte er seinen Landbesitz noch wesentlich vergrößert. Jest bildet der fast ein wirkliches Reich, bessen unbestrittner König er ist. Jane hat hier ein geeignetes Feld für ihre Tätigkeit gefunden. Sie schwärmt für eine rationelle Bewirtschaftung und ihre Schuppen sind mit den vorzüglichsten Maschinen angefüllt, die ihr erfinderischer Geist immer noch weiter zu verbessern sucht.

Soith ist die Verwalterin der Gemeinschaft; sie führt die Bücher. Sie prüft, urteilt und entscheidet in letzter Instanz und alle beugen sich ihrem unsehlbaren, gesunden Verstande. Wenn sich Jane einmal von ihrer Phantasie fortreißen läßt und einen gar zu kühnen Weg einzuschlagen droht, braucht ihre Cousine ihr nur ein »Es brennt! zuzurufen, um alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Nur Summy greift etwas störend in ihre Verwaltung ein. Der abscheuliche Grundherr versteist sich, unter dem Vorwande, zu reich zu sein, darauf,
den Pächtern den größten Teil ihres Pachtzinses heimlich zurückzugeben. Edith
grout dann der Form halber ein bischen, denn es bleibt doch im Grunde
wahr, daß man zu reich ist.

Summy kann ausgeben, so viel er will, er kann boch bas Gelb nicht jo schnell an ben Mann bringen, wie Ben Rabble es gewinnt.

Vor ihrer völligen Erschöpfung haben die Claims des Forty Miles Creek noch das Zwanzigsache ihres ersten Ertrags geliefert und von diesem Golde hat Ben nicht ein Splitterchen im Kasten ausbewahrt. Er hat es in alle Winkel der Welt verstreut, von wo es hartnäckig in verdoppelter Menge wiederkehrt, um ohne Unterbrechung aufs neue hinausgeschickt zu werden.

Gestützt auf eine jo ungeheure Macht, hat ber Ingenieur seine Traume verwirklicht. Er hat sich mit allem befaßt, für alles interessiert und sein ganzes

Leben zum Bergnügen ber Arbeit gewidmet. Noch ift ber Tag fern, wo er sich bem Kreise ber Milliardare anschließen wird, und auch das würde für ihn nur ein weitrer Untrieb zu arbeiten sein. Ihm gelingt alles. Mit gleichem Glücke hat er in Bolle, Baumwolle, Zuder und Leber spekuliert und das gewonnene Gold hat in den verschiedensten Unternehmungen für ihn wieder weiter gearbeitet. Heute besitzt er Kupferbergwerke und Kohlengruben, Eisenbahnen in Südamerika und den Balkanländern, Petroleumbrunnen in Texas und Rumänien, elektrische Zentralstationen und andre Anlagen. Gestern hat er einen Zinntrust gegründet, morgen wird er einen Nickeltrust ins Leben rusen.

Bei dieser vielseitigen Inanspruchnahme wurde sich Ben Raddle kaum auskennen, wenn Edith nicht da wäre, ihm dabei zur Hand zu gehen. Tag für Tag, Stunde für Stunde hält sie ihn über seine Lage unterrichtet. Nach dieser Seite hin braucht er sich um nichts zu kümmern, er kann sorglos schlasen.

Ja, Ben Rabble ift fürmahr ein glücklicher Mann.

Dieser glückliche Mann ist aber niemals da und das ist der einzige dunkle Punkt im Leben Summy Stims. Immer über Berg und Tal, kommt und verschwindet er wie der Blit. Im Vorübergehen umarmt er zärtlich seine Frau, die ihn lächelnd empfängt und ohne Vorwurf wieder davonziehen läßt. Mit gewohnter Ruhe wartet Edith ihre Stunde ab, von der sie aus gewissen Zeichen weiß, daß sie nicht mehr fern sein wird.

Summy Stim ift nicht so geduldig und geniert sich gar nicht, Ben Rabble mit den schwersten Vorwürfen zu bestürmen. Der läßt ihn dann erst ruhig poltern, dann wird er etwas bose, was die Wirkung hat, den Faden der Moralpredigt kurz abzuschneiden.

Wenn sein Better aber zu einer neuen Rundreise ausgezogen ift, ist Summy Stim wieber ber erfte, ibn zu entschulbigen.

»Ach, man darf den armen Ben nicht zürnen, pflegt er dann zu Edith zu sagen, wenn er immer nahe vor einer Eruption steht. Wenn man in seinem Leben einmal einen Bulkan beseffen hat, lieber Gott, da bleibt davon doch ein Restchen übrig!«

Enbe.

## Inhalt.

| Erster Band.                                                               | Zeite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erftes Rapitel. Gin Outel aus Amerita                                      |       |
| 3weites Rapitel. Summy Stim wiber Willen auf abenteuerlichem Pfabe         |       |
| Drittes Rapitel. Unterwegs                                                 |       |
| Viertes Rapitel. Schlimme Nachbarschaft                                    |       |
| Fünftes Kapitel. An Bord des »Foot-Ball«                                   |       |
| Sechstes Rapitel. Jane Edgerton und Rompagnie                              |       |
| Siebentes Rapitel. Der Chilfoot                                            |       |
| Achtes Rapitel. Nach Norben                                                |       |
| Reuntes Rapitel. Rlondife                                                  |       |
| Zehntes Rapitel. Ein unsichrer Meridian                                    | 149   |
| Elftes Rapitel. Bon Dawson City nach ber Grenze                            | 16៦   |
| 3wölftes Rapitel. Die Anfange einer Prospettrice                           | 179   |
| Dreizehntes Rapitel. Der Claim Nummer 129                                  | 195   |
| Bierzehntes Rapitel. Ausbeutung                                            |       |
| Fünfzehntes Rapitel. Die Nacht vom 5. zum 6. Angust                        | 223   |
|                                                                            |       |
| Iweiter Band.                                                              |       |
| Erftes Rapitel. Gin Winter in Rlondite                                     |       |
| 3 weites Rapitel. Die Geschichte bes Sterbenden                            |       |
| Drittes Rapitel. Barum Summy Stim boch nicht ben Weg nach Montreal einschl |       |
| Biertes Rapitel. Circle City                                               |       |
| Fünftes Rapitel. Gine Lettion im Bogen                                     |       |
| Sechstes Rapitel. Auf bem Bege jum Ziele                                   |       |
| Siebentes Rapitel. Gine unerwartete Romplifation                           |       |
| Achtes Rapitel. Bo Ben Rabble einen Entschluß fundgibt                     |       |
| Reuntes Kapitel. Eine Jagd auf Orignale                                    |       |
| Zehntes Kapitel. Wo fich bie Wiftenei mehr als erwünscht bevölfert         |       |
| Zwölftes Rapitel. Belagert                                                 |       |
| Dreizehntes Rapitel. Batrick Schilb                                        |       |
| Bierzehntes Rapitel. Der Ausbruch bes Bulfans                              |       |
| Fünfzehntes Rapitel. Worin Jane Ebgerton, Summy Stim und Ben Rad           |       |
| nichts mehr begreifen                                                      |       |
| Sechzehntes Rapitel. Ex abysso resurgit                                    |       |
| Siebzehntes Rapitel. Die Abrechnung                                        |       |
|                                                                            |       |
| Achtzehntes Rapitel. Im iconen Green Ballen                                | 40+   |



# Julius Verne's Schriften.

Muffrierte Pracht-Ansgaben. Quart.

Rollektiv=Titel: "Bekannte und unbekannte Welten."

I. II. Banb. (Bereinigt.) Bon der Erde zum Mond. — Reise um den Mond.
Mit 89 Auftrationen. Geheftet 9 K = 8 Nart. Brachteinband 12 K = 11 Mart.

III. Banb. Neise nach dem Mittelpunkt der Erde.
Mit 56 Auftrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.

IV. V. Band. (Bereinigt.) Zwanzigtausend Meisen unterm Meer.
Mit 114 Auftrationen. Geheftet 9 K = 8 Mart. Brachteinband 12 K = 11 Mart.

VI. Band. Neise um die Erde in 80 Tagen.
Mit 55 Auftrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.

VI. Band. Beife um die Erde in 80 Tagen.

Wit 55 Justrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bi. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.

VII. VIII. Band. (Bereinigt.) Reisen und Übeutener des Angitän Hatteras.

Wit 287 Justrationen. Geheftet 16 K = 9 Mart 50 Bf. Brachteinband 13 K = 12 Mart.

IX. Band. Hünft Wochen im Bakon.

Wit 78 Justrationen. Geheftet 6 K = 5 Mart 50 Bf. Brachteinband 9 K = 8 Mart 50 Bf.

X. Band. Kbentener von drei Aussen und drei Engländern in Süd-Afrika.

Wit 52 Justrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.

XI. XII. XIII. Band. (Bereinigt.) Die Kinder des Kapitän Grant.

Wit 174 Justrationen. Geheftet 13 K = 12 Mart. Brachteinband 16 K = 15 Mart.

XIV. XV. XVI. Band. (Bereinigt.) Die geheimnisvolle Insel.

Wit 152 Justrationen. Geheftet 13 K = 12 Mart. Brachteinband 16 K = 15 Mart.

XVII. XVIII. Band. (Bereinigt.) Das Land der Belze.

Wit 102 Justrationen. Geheftet 9 K = 8 Wart. Brachteinband 12 K = 11 Wart.

XIX. Band. Gine schwimmende Stadt. — Die Bolade: Brecher.

Wit 43 Justrationen. Geheftet 5 K = 4 Wart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Wart 50 Bf.

XX. Band. Gine Iberwinterung im Eise. — Gine Wont-Blanc: Befreigung.

Wit 63 Justrationen. Geheftet 5 K = 4 Wart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Wart 50 Bf.

XXI. Band. Der Chancellor.

Wit 68 Justrationen. Geheftet 5 K = 4 Wart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Wart 50 Bf.

Mit 56 Muftrationen. Gebeftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.

XXII. XXIII. Band. (Bereinigt.) Der Courier des Czaar (Michael Strogoff). — Gin Trama in Mexito.

Mit 90 Junftrationen. Geheftet 0 K = 8 Mart. Brachteinband 12 K = 11 Mart. XXIV. Band. Sowarz-Indien.

Mit 43 Ausstrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bi. Brackteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.

XXV. XXVI. Banb. (Bereinigt.) Reife durch die Sonnenwelf.

Mit 97 Justrationen. Geheftet 9 K = 8 Mart. Prackteinband 12 K = 11 Mart.

XXVII. XXVIII. Banb. (Bereinigt.) Ein Aupstrau von fünfzehn Jahren.

Mit 90 Justrationen. Geheftet 9 K = 8 Mart. Brackeinband 12 K = 11 Mart.

XXIX. XXX. Banb. (Bereinigt.) Die Entdeckung der Erde.

Mit 112 Justrationen. Geheftet 9 K = 8 Mart. Brackeinband 12 K = 11 Mart.

XXVIII. Schuftrationen. Geheftet 9 K = 8 Mart. Brackeinband 12 K = 11 Mart.

Mit 118 Aluftrationen. Gebettet 0 K = 8 Mart. Brackteinbano 12 K = 11 Wart.

XXXI. Band. Die fünfhundert Willionen der Begum.

Mit 48 Justrationen. Gebettet 5 K = 4 Wart 50 Bi. Brackteinband 8 K = 7 Wart 50 Bf.

XXXII. Band. Die Leiden eines Chinesen in China.

Mit 52 Justrationen. Gebettet 5 K = 4 Wart 50 Bi. Brackteinband 8 K = 7 Wart 50 Bf.

XXXIII. XXXIV. Band. (Bereinigt.) Die großen Seefahrer des 18. Jahrhunderts.

Mit 108 Justrationen. Gebettet 9 K = 8 Wart. Brackteinband 12 K = 11 Wart.

Mit 103 Auftrationen. Gebeftet 9 K = 8 Mark. Brachteinband 12 K = 11 Mark.
XXXV. XXXVI. Band. (Bereinigt.) Tas Dampfhans.
Mit 99 Inuftrationen. Gebeftet 9 K = 8 Mark. Brachteinband 12 K = 11 Mark.
XXXVII. XXXVIII. Band. (Bereinigt.) Der Trimmph des 19. Jahrdnuderts
Mit 93 Junkrationen. Gebeftet 9 K = 8 Mark. Brachteinband 12 K = 11 Mark.
XXXIX. XL. Band. (Bereinigt.) Die Jangada. 800 Meilen anf dem Amazonenstrom
Mit 97 Junkrationen. Gebeftet 9 K = 8 Mark. Brachteinband 12 K = 11 Mark.

XLI. Band. Tie Schule der Rebinsons.
Mit 51 Justrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.
XLII. Band. Der Grüne Strahl.
Mit 45 Justrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.
XLIII. XLIV. Band. (Bereinigt) Reraban der Starrfopf.
Mit 102 Justrationen. Geheftet 9 K = 8 Mart. Brachteinband 12 K = 11 Wart.

XLV. Band. Der Sudstern oder das Land der Diamanten. Mit 83 Junfrationen. Gebefiet 5 K = 4 Mart 50 Bi. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bi. XLVI. Band. Der Archipel in Flammen. Mit 51 Junfrationen. Gebefiet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.

M. Bartleben's Berlag in Bien und Leipzig.

# Julius Perne's Schriften.

Bunftrierte Pracht-Ansgaben. Quart. Rollettiv-Titel: "Bekannte und unbekannte Welten." (Fortfegung.)

XLVII. XLVIII. IL. Banb. (Bereinigt.) Mathias Candorf.
Wit 111 Jüuftrationen. Geheftet 13K = 12 Warf. Brackeinband 16K = 15 Warf.

L. Band. **Bobur der Sieger.**Wit 45 Jüuftrationen. Geheftet 5K = 4 Warf 50 Bf. Brackeinband 8K = 7 Warf 50 Bf.
Dit 89 Jüuftrationen. Geheftet 5K = 4 Warf 50 Bf. Brackeinband 8K = 7 Warf 50 Bf.

Mit 85 Juftrationen. Gebettet 9 K = 8 Mart. Practeinband 12 K = 11 Mart.
LIV. LV. Band. (Bereinigt.) Bwei Jahre Jerien.
Wit 91 Juftrationen. Gebettet 9 K = 8 Mart. Practeinband 12 K = 11 Mart.
LIV. LV. Band. (Bereinigt.) Bwei Jahre Jerien.

LVI, Band. Rein Turdeinander. Mit 36 Juntrationen. Gebeftet 5 K = 4 Mark 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Mark 50 Bf.

Mit 36 Juntrationen. Gebeftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Practeinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.

LVII. LVIII. Band. (Bereinigt.) **Lie Familie ohne Namen.**Mit 82 Juntrationen. Gebeftet 9 K = 8 Mart. Brachteinband 12 K = 11 Mart.

LIX. LX. Band. (Bereinigt.) **Miftreß Branican.**Mit 83 Juntrationen. Gebeftet 9 K = 8 Mart. Brachteinband 12 K = 11 Mart.

LXI. Band. **Das Rarpathenjalog.**Mit 40 Juntrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.

LXII. Band. Claudius Bombarnac, Rotizbuch eines Reporters.

Mit 55 Junftrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf.

LXIII. LXIV. Band. (Bereinigt.) Der Findling.

Mit 85 Junftrationen. Geheftet 9 K = 8 Mart. Brachteinband 12 K = 11 Mart.

LXV. LXVI. Band. (Bereinigt.) Weister Antiser's wunderbare Abenteuer.
Mit 90 Justrationen. Gebeftet 9 K = 8 Wart. Brackeinband 12 K = 11 Warf.
LXVII. LXVIII. Band. (Vereinigt.) Tie Bropeller-Jusel.
Mit 81 Justrationen. Gebeftet 9 K = 8 Wart. Brachteinband 12 K = 11 Wart.

LXIX. Band. Bor der Alagge des Baterlands. Mit 42 Jaustrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Kf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Kf. LXX. Band. Clouis Cardentor.

LXX. Band. Clovis Tardentor.

Mit 47 Jaustrationen. Geheftet 5 K = 4 Wart 50 K; Brachteinband 8 K = 7 Wart 50 Ks.

LXXI. LXXII. Band. (Bereinigt.) Die Eissphing.

Mit 68 Jaustrationen. Geheftet 9 K = 8 Wart. Brachteinband 12 K = 11 Wart.

LXXIII. LXXIV. Band. (Bereinigt.) Der stolze Orinoco.

Mit 73 Jaustrationen. Geheftet 9 K = 8 Wart. Brachteinband 12 K = 11 Wart.

LXXVI. Band. (Bereinigt.) Das Testament eines Ezzentrischen.

Mit 81 Jaustrationen. Geheftet 9 K = 8 Wart. Brachteinband 12 K = 11 Wart.

LXXVII. LXXVIII. Band. (Bereinigt.) Das zweite Vaterland.

Mit 73 Jaustrationen. Geheftet 9 K = 8 Wart. Brachteinband 12 K = 11 Wart.

LXXVII. LXXVIII. Band. (Bereinigt.) Das zweite Vaterland.

Mit 73 Jaustrationen. Geheftet 9 K = 8 Wart. Brachteinband 12 K = 11 Wart.

Mit 38 Jauftrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Ma 50 Bf.
LXXIX. Band. Die historien von Jean-Marie Cabidonlin.
Mit 38 Jauftrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Ma 50 Bf.
LXXX. Band. Die historien von Jean-Marie Cabidonlin.
Mit 32 Jauftrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachtband 8 K = 7 Mart 50 Bf.
LXXXI. LXXXII. Band. (Vereinigt.) Die Gebrüder Kip.
Mit 61 Jauftrationen. Geheftet 9 K = 8 Mart. Brachteinband 12 K = 11 Mart.

LXXXIII. LXXXIV. Band. (Bereinigt.) Reifestipendien. Mit 72 Inftrationen. Geheftet 9 K = 8 Mart. Brachteinband 12 K = 11 Mart. LXXXV. Band. Ein Drama in Lipland.

Mit 33 Junftrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Pf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Pf.

LXXVI Band. Herr der Welt.

Mit 87 Junftrationen. Geheftet 5 K = 1 Mart 50 Pf. Prachteinband 8 K = 7 Mart 50 Pf.

LXXXVII. Band. Der Ginbruch des Meeres.

Mit 13 Jauftrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 Mart 50 Bf. LXXXVIII. Banb. Der Leuchtturm am Ende der Welt. Dit 33 Justrationen. Geheftet 5 K = 4 Mart 50 Bf. Brachteinband 8 K = 7 M. 50 Bf.

Rebes Bert ift für fic abgefcloffen und einzeln gu haben.

Auch sind obige Werke I.—VI. in 48 Lieferungen (I. Serie) à 60 h = 50 Pf., sowie VII.—XIII. in 56 Lieferungen (II Strie) à 60 h = 50 Pf., XIV.—XXIII. in 76 Lieferungen (III. Serie) à 60 h = 50 Pf., XXIV.—XXVIII. in 85 Lieferungen (IV. Serie) à 60 h = 50 Pf., XXIV.—XL. in 88 Lieferungen (V. Serie) à 60 h = 50 Pf., XXIV.—XL. in 88 Lieferungen (V. Serie) à 60 h = 50 Pf., XII.—IV. in 99 Lieferungen (VI. Serie) à 60 h = 50 Pf., au haben, beren Bezug nach Belieben allmählich ober auf einmal erfolgen kann. Die Bände ab LVI. sind nur als komplette Bandausgaben ju haben. Findandbeden (die doppelten Bände stets in einem Bande vereinigt) kosten pro Werk 1 K 30 h = 1 W. 20 Pf.

A. Sartleben's Verlag in Wien und Leipzig.

Digitized by Google





PQ2469 A34 1874 U.89.90

DO NOT REMOVE SLIP FROM POCKET

DEMCO



